

Au 60/1588/3

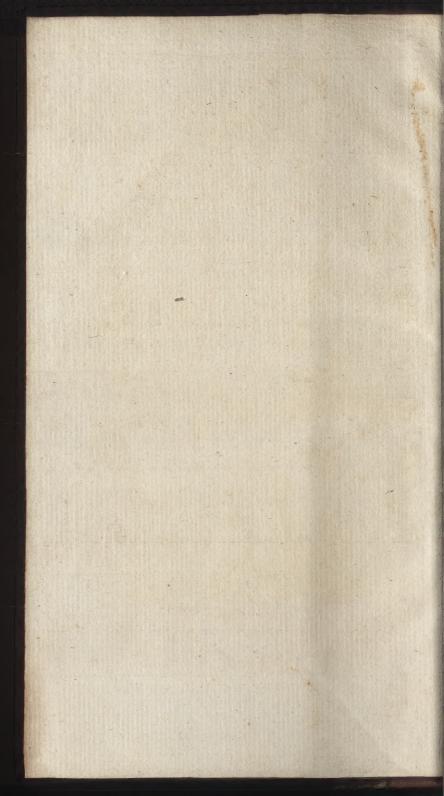

# Rachtichten von Italien

nach ber

in Herrn D. J. J. Volkmanns historisch kritischen Nachrichten angenommenen Ordnuna

aufammengetragen

nund als Anmerkungen zu diesem Werke, sammt neuen Nachrichten von Sardinien, Malta, Sicilien und Grofigriechenland herausgegeben

pol

Joh. Bernoulli

doer Atademie ber Wiffenschaften zu Berlin, Petersburg, Stocksbolm, Upsala, Copenhagen, Bologna, Lyon und ansbern gelehrten Gesellschaften, Mitglied.

Dritter Band.



Leipzig, ben Caspar Fricsch, 1782.





# Vorbericht.

gerung, endlich erscheinenden dritten Bande meiner Zusäße sinde ich wenig, das verdiente zum Voraus gesagt zu werden. Die erheblichsten Erläuterungen, die etwan sür eine Vorrede hätten versparet werden könenen, wird man in den Einleitungen zu jeder Abtheilung und an andern schicklichen Orten in dem Buche selbsten antressen. Man wird bemerken, und vielleicht tadeln, daß dieser Band nicht aus so viel handschristlichen und andern unbekannten Quellen entstanden, als man erwartet haben mag. Es hat aber nicht

ben

## Borbericht.

ben mir geftanden in diefem Stucke mehr gu leie sten, und ich habe mir viel vergebliche Mube und Unkosten deßhalben gemacht. Dem ohnge: achtet, und obschon ich manche allzubekannte, oder wenig erhebliche Stellen durch neuere, oder merkwurdigere Nachrichten zu erfegen ge: wunscht hatte, barfich mir wohl mit der Sof nung schmeicheln, ein jeder Lefer, wenn er nicht ein hauptfächliches Studium auf die hier beschriebenen Länder verwendet hat, werde recht viel in diesem Buche finden, welches ihm entweder gang unbekannt, oder langst wieder: um aus dem Gedachtniß entkommen ift; und keiner werde die langwierige Arbeit an demfelben verkennen. Fur eine angenehme Lecture will ich es indessen nicht ausgeben; nur auf zween Vorzüge glaube ich Anspruch machen zu durfen, und gerade ben keinem von diesen ließe fich an einen anziehenden Styl denken. eine ist die zemliche Vollständigkeit der geogra: phischen Bibliographie, oder Bucherkenntniß pon den beschriebenen Landern; ber andere der

### Borbericht.

der starke Zuwachs, welchen die Topographie berselben hier erhalt, und welcher einst von Reisenden, und in kunftigen Erdbeschreibungen bequem und mit Nugen wird konnen gebraucht werden; um aber dieses zu bewirken, mußte die, frenlich etwas trockene, alphabetische Orde nung mehrentheils befolgt werden; woben so wenig als ben jenem bibliographischen Vers zeichniß einige Anmuth des Vortrages statt fin: den konnte. Jedoch ich wurde meiner Arbeit Unrecht thun, wenn ich unbemerkt ließe, daß auch viele, lamge, zusammenhängende, und leide lich zu lesende Stellen darinn vorkommen; und es ware übelverstandene und übertriebene Be: scheidenheit dieses nicht zu erinnern, da ich hier ganz und gar nicht als Selbstbeobachter auf: trete, sondern alles nur aus vielen andern, die einen langen INDEX AVTORVM formiren könnten, zusammen suchen mussen.

Schlüßlich, wenn die an diesen, sowohl als an die zween ersten Bände, verwendete, mühsezlige Arbeit einige Erkenntlichkeit von dem geozgraf

#### Borbericht.

graphischen Publicum verdienet, wenn ich mir nicht aus Selbstgefälligkeit einen allzuvortheils haften Begrif von ihrer Brauchbarkeit mache, so sen mir erlaubt, um ein einziges Kennzeichen einiges Benfalls zu bitten; dieses, nämlich, daß künstige Reisende, und andere mit Italien wohlbekannte Männer, mein Werk ihrer Bezrichtigungen und Anmerkungen nicht unwürdig halten, und mir dieselben zukommen lassen, welche Gewogenheit ich lebhast erkennen würzbe. Berlin den 23. Febr. 1782.

Joh. Bernoulli.



# Erste Abtheilung. Versuch einer Beschreibung von Sicilien.

# 1. Vorläufige Nachrichten. Geschichte von Sicilien.

ie Geschichte des kandes, von welchem ich hier einige Nachrichten zu liefern gedenke, ist kein Hauptgegenstand dieses Versuches; daher begnüge ich mich, hier die vornehmsten Epochen derselben kürzlich zu berühren, und eine Anzeige die zahlreichen Schriftsteller betreffend, welche aussührlich davon geshandelt haben, benzusügen.

Wahrscheinlich ist Sicilien entweder von den Ausbrüchen des uralten Aetna entstanden, oder hat mit dem festen Lande von Italien ehemals zusammengehangen. Es könnte zwar auch bendes zugleich bestehen, welches

mir aber nicht so glaublich dunkt.

Die ersten Bewohner Siciliens lebten im Stande der Wildheit, und werden von den mehresten Schriftsstellern Cyclopen genannt. Ferner reden die Autoren von Sicaniern, einer spanischen Nation, welche, nachdem sie in katium hinüber geschiffet und daselbst von den Einwohnern zurückgetrieben worden, sich in der Insel, von welcher die Rede ist, niederließen, und sie Sicania nannten; diese Veränderung soll sich 7 oder Jahrhunderte vor der Zerstörung der Stadt Troja zugetragen haben. Etwa 700 Jahre hernach oder 1200 v. C. G. sagt man, die Siculer, ein ligurisches Volk bekriegten die Sicaner, bemächtigten sich der Insel und Jusäne, III. B.

nannten fie Sicilien. Balb barauf lanbeten bie fluch. tigen Trojaner auf der Infel und legten einige Stabte Daselbst an. Um die gleiche Zeit nahmen Phonicier aus Inrus und Sidon die Ruften der Infel ein: Diefe wurben aber im achten Jahrh. v. C. G. von den Griechen pertrieben, die schon zuvor angefangen hatten fich in Sicilien nieder zu laffen. Die griechische Sprache und bie Regierung von Ronigen und Tyrannen wurde eingeführet. Infonderheit murde um diefe Zeit, von den Corinthern, die nachmals so machtig gewordene Stadt Syracufa erbaut. Lettere lagen endlich jum Theil der Macht der Carthaginenfer unter, welche sich vom 3.400 v. C. B. an. nach und nach des groften Theils der Insel bemeisterten. Machdem fie aber von den Romern überwunden worden, und noch ehe Carthago zerstort wurde, ward Sicilien um b. J. 255 v. C. G. eine romische Proving: und als im Tahr 330 n. C. G. bas Reich von ben Rindern Theos dosius des Großen getheilt wurde, fiel sie in den Untheil der orientalischen Raiser. So blieb ihr Zustand bis, unter dem Raiser Justinian, die Gothen, oder wie fie andere nennen, die Dandalen, fie mit Rrieg übergogen und sie zwanzig Jahre lang verheereten. Doch schlug Belifarius diese wieder heraus; es mahrete aber nicht lange, so kamen im IX. Jahrh. n. C. G. die Sag racenen aus Ufrika und nahmen ben Constantinopolitanischen Kaisern Sicilien ganglich ab, nachbem sie schon im vorigen Jahrhunderte eine Landung auf der Infel ge= magt batten. Sie blieben bis nach ber Mitte bes XI. Sac. Meister bavon; die Mormanner jagten sie heraus und beherrschten die Insel an 140 Jahre lang; nach. bem aber ber Stamm berfelben bennahe erloschen mar, so regierten die Schwaben etwa 70 Jahre hindurch in Sicilien. Conradin, den Carl von Unjou im 3. 1268 hinrichten ließ, war der lette schwäbische Regent, und Die Franzosen bemächtigten sich von Sicilien; sie berrsche-

ten barinn bis zur bekannten Sicilianischen Besper im 3. 1282, da die Sicilianer die Frangosen theils niebermachten, theils herausjagten, und sich Deter von Arras conien, ber ein Recht auf Sicilien zu haben behauptete. ergaben. Neun arragonische Ronige aus bemfelben Stamm regierten in Sicilien ohngefahr 200 Jahre bis ju Serdinand dem Catholischen, welchem Kanfer Carl Der funfte, von Desterreich, als Entel Serdinands durch beffen Tochter, folgete. Run blieb Gicilien den Rach= folgern Carle V. auf bem fpanischen Throne untermur= fig, und murbe von fpanischen Statthaltern regiert bis 1699, da der spanische Ronig Carl der II starb. 2(18= bann bemächtigte fich besselben ber Bergog Philipp pon Unjou. Im Utrechter Frieden aber 1713 murde es bemherzog von Savonen Victor Amadeus abgetreten, unter welchem es anfieng aut in Aufnahme zu kommen: allein schon 1718 wurde diese Inselvon den Ranserlichen ihm wieder abgenommen und 1720 dem gewesenen Konig Carl III von Spanien, (nachmaliger Ranfer Carl VI.) zu Theil, 1734 bemachtigten sich die Spanier ben= ber Reiche fur ben Infanten Don Carlos, welchem fie 1736 von bem Ranser formlich abgetreten wurden. 1750 bestieg dieser Ronig den spanischen Thron, und erklar= te seinen britten Sohn Serdinand jum Ronige ben= ber Sicilien, welcher 1761 die Regierung antrat und noch gegenwärtig Sicilien burch einen Vicefonig regieren läßt.

In diesem kurzen Abrisse habe ich nur die vornehmsten Epochen angeben können: zwischen denselben, besonders in altern Zeiten, hat Sicilien noch mancherlen Revolutionen erfahren: daher die Geschichte dieser Inselsehr weitlauftig und merkwurdig ist, und es ihr nicht an zahlreichen Geschichtschreibern gesehlet hat: kein kand vielleicht von so geringem Umfange kann davon so viele ausweisen: sie alle herzuzählen wäre viel zu weitläuftig. Um sie wen nigstens

nigstens ben Titeln und Musgaben nach zu tennen ift FABRICII conspectus Thesauri litterarii Italiae fehr brauchbar; um so mehr ba feit der Ausgabe Diefes Buches 1730, meines Wiffens feine ausführliche Gefchichte pon Sicilien ferner herausgekommen ift, ausgenommen bes herrn DE BURIGNY Histoire generale de Sicile. 2 Tomes, à la Haie 1745. Die besten Geschichtschreiber von Sicilien find nicht allein mehrere Dal einzeln neu aufgelegt worden, man bat fie auch etliche Dal nebft vielen andern in großen Sammlungen gufammen berausgegeben; so hat man schon von 1579 bie Sicularum rerum Scriptores in unum corpus redactos. Francof. fol. worinn Sazellus, Aretius, Migri, Ritius und Salcandus enthalten find \*). Ferner bes CARVSII Bibliotheca historica Regni Siciliae, welche zu Palermo 1720 und 1723 in zween Foliobanden herausgefommen und 30 Schriftsteller enthalt, welche über bie Weschichte von Sicilien, Die zwischen die Epoche ber Garacenischen Invasion und ber arragonischen Berrschaft fallt, geschrieben haben. Die vollständigste Sammlung aber biefer Art ift ber Thesaurus Scriptorum atque antiquitatum Siciliae, in XV Foliobanden, womit des GRAEVII und BURMANNI Thefaurus Italiae bis gegen bas Jahr 1730 fortgefest worden, und welcher 60 oder mehr jumi Theil fehr große Berte enthalt. Alle die Werte, welche in ben gedachten Sammlungen vorkommen, zeigt Sabri. cius

<sup>\*)</sup> Von dieser Sammlung habe ich selbst einigen Gebrauch gemacht, und ich hatte konnen noch viel mehr daraus ziehen, wenn ich die Gedult gehabt hatte, sie gang durchzulesen und zu excerpiren: dieses zu thun lohmte sich aber der Mühe nicht, weil sich seit 200 Jahren in Ansehung der Derter und Alterthümer sehr viel muß verändert haben, und dassenige, was diese Schriftsteller von der Naturgeschichte melden, mit vielen Jrrthümern vermischt ist.

cius Stud vor Stud an, und giebt von ben altern ein= zelnen Ausgaben Nachricht. Man findet auch ben ihm das Verzeichniß einer Sammlung von 21 Handschrif= ten, welche die Geschichte von Sicilien betreffen, und die Untoninus de Umico von Messina herauszugeben burch ben Tod verhindert worden. Uebrigens versteht fich, daß in ben ermahnten Sammlungen nicht blos eis gentliche statistische Schriftsteller aufgenommen worden: man findet darinn auch fand = Stadte = Alterthumer = Be= schreibungen, Litteraturgeschichten, u. f. w. daber ich in der Folge noch einiges nachzuhohlen werde Gelegenbeit baben.

#### 2. Beschreibungen und Charten von Gicilien.

Ueber biese kann ich mich nicht entbrechen, etwas umständlicher zu fenn, als über die Geschichtschreiber von Sicilien; mein Gegenstand bringt es naturlicher Beife mit fich; boch will ich eine angstliche Bollstandigkeit aus der Ucht laffen, und es ben folgender kurzen bibliographi-Schen Machricht bewenden laffen.

CLAUDII MARII ARETII Patric. Syrac. Chorographia sive de Situ Siciliae - libellus, welches querst 1537 zu Palermo ans licht getreten, wurde schon in des carvsii Bibl. hist. zum sechsten Mal aufge= legt. In der Frankfurther Sammlung von 1579 nimmt Dieses Werk die Seiten 572 — 600 ein. fasser schreitet von Ort zu Ort und meldet von jedem, was er in ber Rurze bavon merkwurdiges fagen kann.

DOMINICI MARII NIGRI Veneti Geographica Siciliae Descriptio ist aus bessen ju Basel 1557 in folio herausgekommenen Erdbeschreibung ausgehoben und in die Sammlung von 1579 wie auch in den Thekaurus Sicil. aufgenommen worden. In jener nimmt

sie nur 13 Folioseiten ein; obschon viele Stellen aus deten Dichtern barin vorkommen; ubrigens ist sie in demsselben Geschmach wie des Aretii Chorographia geschrieben.

THOMAE FAZELLI, Siculi, Ord. Praed. de rebus Siculis decades duae. Dieses hauptwerk ist ju Palermo 1558 ans licht getreten, und nachher noch ofters aufgelegt worden. \*) Die erste Decade von 10 Buchern begreift die Beschreibung von Sicilien; die zwente handelt die Beschichte Dieser Infel ab. Jene nimme in der Sammlung von 1579, über 200 Seiten ein. Das erfte Buch handelt überhaupt von der lage, bem Mamen, den Ginwohnern, der Fruchtbarkeit, den Mertmurdiakeiten u. f. w. auch ift ein boppeltes Bergeichniß ber Derter im lande angehängt; in den acht folgenden Buchern ift von ben merkwurdiaften Stabten, von ben bren vornehmften Borgebirgen und von bem Berge Hetna Die Rebe. Das Zehnte enthalt eine Beschreibung ber bren Thaler im Geschmacke ber Chorographie des Aretius. und hat ben Vorzug unter andern, daß die Entfernun= gen von einem Orte zum andern barinn angegeben find.

P'ACIDI CARAFFAE, I. V. D. Patric. Motuc. etc. Sicaniae Descriptio: ist nach ber Ausgabe von Palermo 1634. in 4. in ben ersten Theil des Thesaurus Sicil. verbesert eingerückt worden: den aussührlichen Titel hat Sabricius p. 141. Das Werk scheint viel zu enthalten.

und vieles von andern dazu gehörende findet man in Zas percamps

<sup>\*)</sup> Eine neue und vermehrte Ausgabe dieses Werks kam zu Catanea 1749 — 1753 in III Tomis in sol. heraus: woben der Herausgeber den Cluver und andere genußt, auch ein Aucharium de Redus Siculis von 1556—1750 bengefügt hat. S. Winkelmanns Briefe I Th. 186 S. die Note, welche aber meines Erachtens am unrechten Orte sieht, denn Winkelmann scheint auf den P. Pancrazi zu zielen.

vercamps Ausgabe von des PARVIA Sicilia numismatica, von welcher ich weiter unten noch reden werde.

Beiter will ich von ben altern Schriftstellern, welche Sicilien geographisch, topographisch, chorographisch, tabellenmaffig, u. f. m. beschrieben haben, teine mehr umftanblich anführen, obschon mohl noch hieher gehörten: Die Beschreibung von Sicilien aus bem arabis schen bes Scheriff Blidrie (Scheriff al Borifi ber beruhmte Geographus nubiensis) übersett vom D. Domenico Macri, mit Vorrede und Unmerkungen von D. Franc. Tardia in ben Opusc. di Aut. Sicil. T. VIII. ferner die fehr lange Beschreibung von Sicilien in des LEANDRO ALBERTI Decrizz. di tutta l'Italia aus dem XVI. Jahrh. Die Isole piu famose des Dors cacchi 1605, die ich selbst habe; 100. HONDII nov. et accur. Ital. hod. descr. add. Sicil. delin. Lugd. Bat. 1627. fol. obl. c. Tabb. aen. - Der IV Band von BLAEV Nov. Theatr. Italiae. - Bon neuern Beschreibungen aus dem jegigen Jahrhundert find folgenbe vorzüglich zu bemerken:

Beschreibung des Königreichs Sicilien und Sardinien, mit Aupf. Nürnb. 1722. die, wo ich nicht irre, von einem, Namens Mezger, herrührt, und mir noch nicht zu Gesicht gekommen.

Description de l'Isle de Sicile et de ses Côtes maritimes etc. par pierre del calleio y angulo etc. Amsterd. 1734. 8. Man findet wenig mehr in diesem dunnen Buche, als die Anzeige der Derter, welche zur Bertheidigung der Kuste dienen, und wie ihr Zustand ist: schöne Grundrisse der vornehmsten Städte und Festungen: zwo Charten von Ult- und Neu- Sicilien, und eine von dem Baron Agatino Apary, einem Cataneser, dem König Victor Amadeus im J. 1713 überreichte

Abhandlung über ben politischen Zustand ber Infel und die Weise, wie dieser konnte blühender gemacht werden.

Stato presente della Sicilia dell' Abb. LEANTI. 2
Tomi. Palermo. 1761. 8. ist mir weiter nicht bekannt, auch nicht die: Description universelle de la Sicile en 4 grandes seuilles etc. par Mr. DE LVGO; es ist vielleicht nur ein Nachstich der Schmettauschen Charte, so wie die Descrizione geogr. del Regno di Sicilia del Gen. SCHMETTAU in 4 fogli dedic. al Prenc. MARC. ANT. COLONNA da GIAN GIVS. ORCEL.

Nun könnten die Beschreibungen von Sicilien solsgen, welche sich in den zahlreichen Erdbeschreibungen sinsden, und vorzüglich die Büschingsche: was ich von dieser für einen Gebrauch gemacht habe, wird sich in der Folge zeigen.

In eben dieser Erdbeschreibung findet man einige Nachricht von landcharten, die Sicilien vorstellen; ich werbe auch bavon weiter unten wiederum etwas fagen, und anzeigen, welche ich felbst ben meiner Beschreibung jum Grund gelegt habe; hier begnuge ich mich folgendes zu bemerken. Die groffe Schmettauische Charte hat ben Titel: Nova et accur. Siciliae etc. Descr. univ. inchoata 1719 — perfecta — 1720 et 1721. Iustu AVG. IMP. S. Bar. DE SCHMETTAU. Sie muß sehr rar senn: sogar Br. Busching hat sie nicht. — Von ber merkwurdigen von ihm erwähnten, bes Carlo Dens timialio findet man eine umständliche Nachricht in des Grafen von Zinzendorf memoire sur la Sicile, von welchem ich weiter unten rede. — Die neue Charte von Sicilien, welche nach ber Erfindung der Brn. Preus schen und Zaas zu Basel gedruckt worden, ist nach einer alten, wo ich nicht irre, von Jaillot, und wenig brauchbar.

#### 3. Reisebeschreibungen.

3um Behuf meiner Urbeit war febr nothwendia. auch die Reisebeschreibungen burch Sicilien zu kennen. und ba ich mich ofters barauf beziehe, auch um nicht zu weitlauftig zu werben, ben langen Stellen blos barauf verweise, ja ben Gegenständen, die nicht in meinen Plan gehoren, fie gang unberührt laffe, fo ift nothig, baf ich Diese Reisen hier vorläufig in ein Verzeichniß bringe. Bollständig aber kann baffelbe ben weitem nicht fenn, weil viele Reisen burch Sicilien in andern Reisen, sowohl burch Europa, als besonders nach Usien und Ufrica, versteckt find: 4. B. in ben Reisen Sandy's; Groben's: Bier. Welschen's; Thevenot's; Ray's, Ders vard's 2c. in den Remarques d'un Voyageur etc.la Haye 1728. in ben Voyages d'un Missionaire. Paris. 1730. u. a. m. Es ift aber ber Muhe nicht werth, fie alle aufausuchen, weil solche Reifende mehrentheils nur zufälliger Weise diese Insel besehen haben. Ich will mich bem= nach ben folchen, und insonderheit ben ben altern, nicht aufhalten, ausgenommen ben einer, die zwar nicht son= berlich brauchbar, aber boch merkwurdig ift: ich menne Kurst Ludwins zu Unhalt. Cothen Reisebeschreis bung, von ibm felbst in deutsche Derse gebracht, welche J. C. Beckmann in seinen Accessionibus historiae Anhaltinae etc. Zerbst. 1716. fol. befannt gemacht Die Reisen dieses Fürsten burch die Niederlande. England, Frankreich und Italien geschahen in ben Jahren 1596 - 99 und die poetische Beschreibung berfelben nimmt 128 Folioseiten ein. Die Reise auf Sici= lien und Maltha besonders, geschah im 3. 1698 und ist S. 258 - 287 beschrieben: zwar betreffen Die erften und letten Seiten bie Ruften von Großgriechenland. Der Fürst landete zu Messina: fuhr hernach weiter an 21 5

ber öftlichen Rufte bis Managene\*) nahe ben Scieli, pon wo er nach Malta übersette: er kam an den gleis den Ort wieder zuruck und reisete sodann queer durch Die Insel zu Pferde nach Palermo: von da wieder Baffer an ber Rufte, nad Messina und bann Burick nach Reapel. Lange und lefenswerthe Beschreibun= gen muß man in dieser Reise nicht suchen, aber zur geographischen Derterkenntniß ift fie wichtig: denn der furst= liche Dichter nennt jeden großen, fleinen und fleinsten Ort, wo er sowohl zu Wasser als zu tande vorbengekom= men; und von Zeit zu Zeit find bie Distanzen angege= ben; nur Schade, daß ben fehr vielen Dertern Schreib. ober Druckfehler vorgegangen. Es ware überfluffig bes Fürsten Itinerarium maritimum hieher ju fegen; benn Dies ergiebt sich leicht benm Unblick einer Charte: man hat schon bergleichen von Zub. Goltz, Sazello, Cal= Tejo und vermuthlich hat der Furst felbst ein folches zur Worschrift gebraucht. Unders verhalt es sich mit ber Sandreise; Die ift viel weniger bekannt; wir miffen, daß Rurit Qudwict durch die Derter, die er nennt, gefommen ift, und bemnach wird es jur Bergleichung ber Charten ber Muhe werth fenn - nicht bem lefer ein paar Seiten Berfe aus dem XVI Jahrh. aufzudringen, aber wenig= stens die vorkommenden Derter in der nämlichen Ordnung ju nennen: biefe find: Mattagene: Scicli: Dalenno \*\*); Dasso di Scicli; Terra nova: Matzarino; Barrafranca: Pietra Percia; Caltas nisetta: Sondaco novo oder Bellici: Lonasate \*\*\*); Bicari:

\*) Bermuthlich ber Ort, ber auf ber Seutterschen Charte Horree verchie heifit.

\*\*\*) Auf denselben Charten finde ich diese zwen Derter

nicht.

<sup>\*\*)</sup> Auf Somanns, Seutters, Zaasens, und andern fleunen Charten finde ich keinen Ort ähnlichen Namens in dieser Gegend.

Bicari; Oliastro: Musulmeni\*); Palermo. Man stößet boch zuweilen auf artige Bemerkungen von der Geschichte; von der Beschaffenheit des kandes; von der kebensart, u. s. w. Ich habe z. B. hier zum ersten Mal gefunden, was eigentlich das in den Buchern von Sicilien öfters vorkommende Wort Fondaco bedeutet: ich will diese Erklärung hieher sehen, um zum wenigsten eine kleine Probe auch von der Versart zu geben.

— — Drauf mußten wir uns neigen Zum neuen vorwerg hin \*\*), das lieget unterm Schloß,

Und ist der Raum darinn weitläuftig, ja fast

Wird Bellici genant, des nachts wir drinnen lagen,

Und mochten nach dem weg des nachsten tages fragen.

Um morgen gieng derselb' auf Loga Sate hin Ist auch ein Fondaco, ein langes haus, darin Diel viehs und pferde man das Jhar hindurch Ean halten

Mit sondern leuten, die sie pflegen zu verwalten: Man tages als auch nachts herberg' hier nemen Kan.

Das futter drinnen wird den Roffen vorgethan.

Ich schreite nun zu ben neuern Reisebeschreibungen, und rede vorzüglich von benen, die ich selbst gebraucht habe.

Voyage to Sicily and Malta, by JOHN DRY-DEN, jun in te years 1700 and 1701. London. 1776. 8. Diese

<sup>\*)</sup> So heißt dieser Ort auch auf der haabschen Charte, er ist aber vielmehr unter dem Namen Mischmeri bes kannt.

<sup>\*\*)</sup> Das gebachte Fondaco novo.

8. Diese Reise machte der zwente Sohn des berühmten Dichters Dryden, mit Hrn. Cecil; die Beschreibung derselben verdiente kaum der Bergessenheit entrissen zu werden.

Lettere del Signor ALDO DA GRANO, di quanto s'osserva nella Sicilia. Livorno. 1757. 8. ist mir weiter nicht bekannt.

Voyage de Mr. Du dessein en Italie, foll auch eine Reise durch Sicilien enthalten: ich kenne aber die-

fes Buch nicht.

In bem ersten Bande der Palermitanischen gelehrten Gesellschaft (vermuthlich der Ucad. del buon gusto) welcher um das J. 1760 herausgesommen, soll nach Winkelmanns XXX Brief an den Baron von Riedessel, eine Reise durch Sicilien in Absicht der Alterthümer, gedruckt stehen, von einem dort geachteten Manne; welche aber Winkelmann für sehr mager ausgiebt.

Reise durch Sicilien und Großgriechen

Iand. Zürich 1771. 8.

Diese Reise (bes Frenherrn von Riedesel R. Preußl. Ministers am Rais. Hofe zu Wien) übertrift phnstreitig, ben so eben ermahnten Begenstand betreffend. alles was bisher darüber geschrieben worden, und ift auch außerdem an febr artigen und nuklichen Bemerkungen reich. Das Buch ist bekannt genug; ich begnüge mich beswegen die Reiseroute des hrn. Baron, durch Sicilien, welche im ersten ber zwen Sendschreiben an Wins Belmann, aus welchen biefe Reifebeschreibung bestehet. enthalten ist, hieber zu seten. Dalermo: Alcamo: Trapani; Marfala; Mazzara; Castel veterano; Sciacca: Girgenti; Alicata: von banach Malta: Capopassavo; Marzameni; Avola; Siracusa: Catania: Berg Uetna: Tavormina: Mesiina. Die Reise geschahe (1767) mehrentheils zu Wasser, an ber Rufte, ausgenommen einige ganz kleine Reisen zu Oferbe

Pferbe ins land hinein: und die nordliche Rufte hat ber Baron, wie man aus der Route bemerft, nicht beobachs tet. - Bon diefer lehrreichen Reifebeschreibung ift 1772 eine mit Zufagen vermehrte franzosische Uebersegung zu Laufanne gedruckt worden; und im Englischen bat man eine von dem berühmten herrn Sorfter, jegigen Professor zu Salle. Bon ber lettern kann ich keine Machricht geben, aber wohl von der frangofischen, und Die erfordert einige nothwendige Unmerkungen. Außerbem baß ber Ueberseher etwa 40 nicht übel angebrachte Moten unter ben Text gefest, hat er zween Zufage ben= gefügt, wovon der erste p. 267 - 349 erheblich ist: namlich des R. R. Rammerherrn, Grafen von Bingendorf memoire sur le Royaume de Sicile. Diese 216= bandlung ift die Frucht einer Reise, welche ber Graf im 3. 1766 burch Sicilien gemacht hatte, und enthalt. porzüglich über bie Staatsverfassung und bas Commerzwesen, ausführliche und vortrefliche Nachrichten. Gie mar 1772 in die Ephemerides du Citoyen eingerückt worden, aus welchen sie der Uebersetzer entlehnt hat. Man hat sie aber im Druck nicht so vollständig, als fie ber Br. Berfaffer aufgesetht hatte. Br. D. C. R. Bus sching besitt eine handschriftliche Ropie bavon, die nicht allein vorläufig eine turze Beschichte von Sicilien enthalt. welche von den Berausgebern, vermuthlich um abzufür= gen, weggelaffen worden, sondern auch manche fren= muthige Bemerkung, die ben ber Cenfur der Ephemerides mag weggeftrichen worden senn. Sin und wieder ift auch die Ordnung ziemlich ungeschickt verandert: ber häufigen Druckfehler nicht zu gedenken. — Der zwente Zusat des Ueberseters ift des Ritter Zamilton Reise nach dem Aetna 1769, welche man im Deutschen vollftandiger in herrn Samiltone Beobachtungen über den Defuv, den Aetna ic. Berlin, 1773. im vierten Briefe lefen fann. P. 23rys

D. Brydone's Reise durch Sicilien und Malta, in Briefen an William Beckford Bfa. - 2te nach der neuesten Englischen Ausnabe perbesserte Auflage, nebst einer Charte von Sicilien und Malta. Leipz. Junius. 1777. 2 Theil. 8. Dies ist der Titel der Deutschen Ausgabe von der bekannten Brydonischen Reise. Den eigentlichen Titel bes englischen Originals und das Jahr des ersten Drucks. kann ich gerade jetzt nicht wieder finden. Das Buch ift sowohl in der Ursprache, als auch im deutschen und im frangosischen mehrmalen aufgelegt worden. Es verdient Diese Ehre: jedoch sen es mir erlaubt, von des Brn. B. Reise fren zu sagen: daß mahrlich viel leeres: manche unnuge Wiederhohlung: ziemlich seichtes Blendwerf in wissenschaftlichen Dingen, und einige eines Mannes von Befchmack und Renntniffen, wie Sr. B. ift, gang unwurbige Historchen \*), mit unter gelaufen sind. — Weil übrigens diese, allerdings fehr wikig und lebhaft geschrie. bene Reise in jedermanns Banden ift, so begnuge ich mich wiederum nur die Route furglich bier anzugeben, welche Br. Brydone in Sicilien jurudgelegt hat. Meffing: Taormina; Jaci; Aetna; Catania: Siracufa: Capo passaro: Malta: Girgenti: Trapani: von Da ju lande nach Palermo und fobann wieder juruck nach Meavel. Man siehet hieraus, daß Gr. Brydone im Gangen

<sup>\*)</sup> Insonderheit die lange und schlüpfrige Erzählung (S. 83 — 96 des Ilten B.) von dem Capuciner, Fra Passquale und dem Soldaten von der Leibwache. Die ganze Glaubwürdigkeit dieser lächerlichen oder vielmehr absgeschmackten Anecdote beruhet auf der Voraussesung, daß in wenigen Stunden des Soldaten paar ungeheure gekräuselte Anedelbärte (S. 85) in einen Capucinersdart, und des Capuciners Bart in zween ungeheure gekräuselte Anedelbärte umgeschaffen worden — der Haare des Ropfes nicht zu gedenken!

Ganzen die nämliche Route gemacht hat, wie der Baron

von Riedesel, aber umgetehrt.

Des Romischen Dralaten Monsignor Caes tani Bemerkungen auf einer Reise durch Sicis lien im J. 1774. stehen im ersten Bande meiner Sammlung turger Reisebeschreibungen. find eigentlich nur Fragmente einer Reifebeichreibung. und es ist Schade, daß wir sie nicht vollständiger besiken. weil der Br. Berfasser nicht allein die von den zween vor= bergehenden übergangene nordliche Rufte bereifet bat, fon= bern auch, wie sein kurzer Auffat vermuthen laßt, von Capo passaro queer burch das land nach Dalermo, wo er angelandet mar, jurudgekehret ift. In diefer Beschreibung von Sicilien werde ich wenig Gebrauch von des Pralaten Auszug machen, weil bas mehrefte außer ben Granzen meines Planes liegt, bas übrige groftentheils und ausführlicher schon in ben zwo vorigen Reisen stehet, und mir der Pralat, jum Ungluck, so viel als nichts von bem in jenen nicht vorfommenden Striche gemelbet hat.

Voyages en differens pays de l'Europe en 1774, 1775, et 1776. Ou Lettres écrites de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de Sicile et de Paris. La

Haye 1777. 2 vol. 8.

Diese mit besonderer Freymuthigkeit und lebhaftigkeit geschriebene Briese haben bekannter maßen, einen dem Anschein nach sehr unruhigen und schwer zu befriedigenden Italiener, Namens Pilati, zum Verfasser. Sie geben eine sehr anziehende lecture, daher sich nicht zu verwundern, nicht daß sie schon ins Deutsche übersett sind: sondern daß sie schon zwen oder dreymal im französischen aufgelegtworden: ob rechtmäßig oder unrechts mäßig, thut hier nichts zur Sache. — Wie wenig Beobachtungsgeist der Verfasser besitz; wie dreist, schief, und östers unwahr seine Bemerkungen und Urtheile sind, werden alle diejenigen einsehen, denen die länder,

pon welchen er schreibt, bekannt find. Da ich in Berrlin lebe, fo bin ich um fo mehr befugt, meine Mernung ffren berauszusagen, weil Gr. D. fich ben uns vielen gegrrunbeten Vormurfen ausgesett bat: und in andern landeern. Die ich tenne, von benen er redet, tann er unmöglich theffer abkommen. Sicilien habe ich zwar nicht gesebben. aber nicht wenig bavon gelefen, und ba zeigte unfer Brriefsteller, als die Reihe an ihn kam, wieder eine anddere Bloke: er hat meisterlich einige wirkliche Beobachtunggen aus andern, vorzüglich aus Riedesel und Callejo anus= gezogen, Diefe in feine gewöhnliche freche politische 2Betrachtungen und antimonarchalische Declamationen, eiein= gewebt, und ba mar feine Reisebeschreibung burch Spicilien fertig \*). Gie nimmt übrigens nur 80 Geiten eein. Die Route gehet von Messina um die oftliche und fifud= liche Kuste herum, bis Trapani, wie die von Brydone. aber ohne nach Malta überzuseten. Bon Trapani maachte ber Berfasser ben gewöhnlichen Weg zu Lande nach Wa= lermo: von da aber scheint es, er sen queer durch die consel wieder nach Catania gereiset: er sagt zwar nur,, er habe noch mit einigen Ebelleuten von Palermo, die ilihm ihre Buter zeigen wollten, eine Streiferen in bas innnere ber Provinzen Magara und Moto gemacht, und briningt Darauf etwas weniges von ben Producten berfelben an. ohne seine Route zu beschreiben, allein er redt bald boar= auf ausführlicher von Catania und infonderheit voom Metna. - Seine Reise ist vom J. 1775.

L' Italia. Tradotto dal Franzese 1778. 8. 3328. S. ohne die Vorrede. Das sonderbarste Buch rvon allen, die mir seit langer Zeit vorgekommen: ich fandt in

<sup>\*)</sup> Sehr intereffant und finnreich ist indessen die Vergeleis chung zwischen Sicilien und der Mark Brandenbuurg: sie zeigt handgreislich, was unter einer bessern Verprassung Sicilien wiederum werden konnte.

bem Tournal encycl. baf ce Berbefferungen ber neues ften Reifebeidyreibungen von Stalien, befonders beren von Grosley, La Lande und Richard enthalte, und wegen dieses mit meinen Sufagen ve wandten Innhalts ließ ich es von Paris kommen, wo es ben dem Buch= handler Rugult zu haben war. Der Drucfort ift nicht angegeben, und daß das Buch aus bem frangofischen übersett fen, ift eine bloge Erdichtung. Es ift ein acht italienisches Product, von der abgeschmackten altern meit= Schweifigen Urt, und vermuthlich zu Benedig fabricirt. wie mich bas 3 im Frangese vermuthen lagt \*). Der Berfaffer lagt einen frangofischen Abbé di Chafat einer Dame de Beaujardin feine Reise burch Italien und Sicilien in acht Abenden, Gesprachweise erzählen, und in Diefen Schleppenden, ermudenden Dialogen fommt fo viel nicht zur Sache gehörendes vor, bag mit Inbegriff. sogar ber bekanntesten Dinge, sich bas Bange füglich auf 50 bis 60 Seiten bringen ließe. Was in ben genannten Schriftstellern verbeffert wird, ift überaus menig; jum Gluck aber ift noch bas erheblichfte im gangen Buche, Die mir barinn unerwartet gewesene Reise nach Sicilien und Malta, welche von G. 199 bis fast zu Ende gehet, und vollkommen ben dritten Theil einnimmt. Der Berfaffer schiffete fich schon in Rom auf ber Tiber. in bem Schiffe le anime del Purgatorio, ein: er mußte aber bald megen widriger Winde auf der Infel Donzia (wohin D. Dilatus foll verwiesen worden fenn) in ei=

<sup>\*)</sup> Auch die Berausgeber des Journal encycl. find ber Dennung, bas Buch fen ju Benedig gedruckt. Der Auszug, ben sie davon geben, steht im I Dec. 1778. Uns der Bueignungsschrift an einen Grafen 21 .... scheinet es, ber Verfaffer habe ben ber Cenfur viel Schwierigfeiten angetroffen : er scheint frenlich fein febr andachtiger Catholicke zu senn.

nem fleinen Bafen einlaufen: er besieht die Infel in iber Befellschaft des Gouverneurs berfelben Don Evangeliifta und bringt einiges lesenswerthe davon an; endlich nach= bem er fich genug über ben Namen feines Fahrzeugs lustig gemacht hat, langt er glucklich p. 204. in bem Satfen von Valermo an. Er beschreibt furglich die Stadt und die umliegende Gegend; und sagt auch etwas von then Sitten und Gebrauchen der Sicilianer. G. 255 reziset er über Termini, Caltabuturo, Lionforte und 18. Kilippo d'Argirio, nad, Catania und flagt entsieß= lich über die schlimmen Wege und schlechte Berberege, ohne daß man fonftetwas unterrichtendes erfähret. Won Catania begiebt er fich ju Baffer, mit zween artiegen Berren, Don Letterio und Don Rosario \*) nach Sitras cusa, ferner nach Capo Dassaro: schiffet sich nahe iba= ben für Malta ein, kommt von da ohne fich unterweeges aufzuhalten nach Messina, und sett sodann nach Meavel über. Was ich übrigens aus diesen Unterredunggen auszuziehen gefunden habe, wird in der Rolge mit schul-Diger Unführung bes Buches vorkommen : bas beste bestehet in einigen litterarischen und topographischen Raach= richten. Die Reise scheint vor wenig Jahren gemagcht au fenn.

Lettres sur la Sicile par un Voyageur Italiem, à un de ses Amis. A Amsterdam et se trouve à Pearis chez B. Morin. 1778. 190 S. 12 groben Drucks, sund eine kleine Vorrebe, in welcher ber ungenannte Vertfas-

<sup>\*)</sup> Hier macht der Abbe' eine Pause, und sagt . . . Voi ridete, Madama, ma sappiate, sissatti nomi essere aassai samigliari in Sicilia, non meno che don breviarrio, don reliquiario, don tabernacolo, don confessionario, don battisterio, e simili nominazioni derivanti da cose sacre, o a sacro uso, comee la sacra lettera di Messina od altro. — Also ist Don Iletz terio von der berühmten Sacra Lettera deriviret.

fer will, man folle glauben er habe feine Reifebeschrei. bung aus feiner italienischen Sandschrift ins franzofische übersett, um fie in einer allgemeinern Sprache unter Die lefer zu bringen. Ich bin aber ziemlich überzeugt. baf bier, umgekehrt ber namliche Fall, als mit bem porigen Werke Statt findet. Dem fen wie ihm wolle, diefe von ben Jahren 1776 und 1777 datirte und fehr angenehm ju lesende Briefe zeigen Geschmack und Renntniffen: ber Verfasser, ba er nichts aussuhrliches liefern wollte. bat wenigstens eine gute Auswahl getroffen; es ift ben ber großen Verschiedenheit ber Materien bald fein Ge= genstand, über welchen man nicht einige neue nügliche Nachrichten fande, und in einem, bem Commerzwesen. zeichnet fich bas kleine Buch burch bas am Ende pon S. 155 an, stehende mémoire sur le Commerce de la Sicile, vorzüglich aus. Der Verfaffer lanbet, im Herbst 1776 ju Palermo an; er sagt nicht woher: bemertt aber mit Recht, man thue beffer, wie er gethan, ben Dalermo ein = und ben Messina auszutreten, als umgekehrt, wie die mehreften Reisenden ju thun pflegen; indem man fich viel beffer ju Palermo als ju Meging. mit ben in diefer landstraßen = und Gafthofelofen Infel. fo nothwendigen Empfehlungsschreiben, verfeben tonne. - Er reifet sodann, wie ber Frenh. von Riedesel über Alcamo nach Trapani. Weiter nach Marsala: Mazzara; Castelveterano; Sciacca; Girgenti: Licata; Malta; von da kommt er in der Mitte des Decembers jurucht; landet ben Capo Dachino, ober Daffaro, wiederum in Sicilien an: besucht Siracusa. Catania, den Aetna, Taormina, Messina, und verläßt diese Stadt und Sicilien, ju Ende des Januars 1777.

Lettere del Signor Abate domenico sestini etc. T. I. II. Firenze. 1779. 12. Bon diesen noch reich-haltigern Briefen, als die vorigen sind, ist bereits ben B 2

bem Berleger Diefer Bufage eine beutsche Ueberfehuma

unter folgendem Titel erschienen:

Des Arn. Abts Dominicus Sestini Briefe aus Sicilien und der Turtey an feine greunde in Toscana. Aus dem Ital. I. B. 1780. 238. G. 8. IL B. I. Ubth. 1781. Von der Urschrift hat Gerr Bibliothekar Jagemann einen so aussührlichen Auszug in bem zten und britten Bande seines Magazine Dier Ital. Litter. ju geben angefangen, daß mans eine frene Ueberfegung nennen konnte \*). Er fagt mit Recfft. von diesen Briefen. "Sie find fren, aufrichtig und furz geschrieben. Durchaus ist das nusliche mit deem angenehmen vermischt. Der Verfasser erzählt bie Coachen ohne kunstliche Ordnung, so wie sie ihm auf seinzen Reisen vorkommen, und spricht von Alterthumern, voon ber Maturgeschichte, von Kunften, Manufacturen, Saanbelichaft, und von allen Fachern ber Gelehrsamkeitt." Dr. Jagemann bemerkt baben, baf Br. Seftini thie meiste Zeit seine Reisen zu Ruß mache. - Das errite Bandchen enthalt schon die zwen fleinen zu Florenz beerausgekommenen; es werden aber noch mehrere von boiefen angenehmen Briefen erwartet; boch haben wir schoon das Meiste, was Gr. Sestini aus Sicilien geschriebben Obschon aber diese Reisebeschreibung die neueeste ift. Die im Druck herausgekommen, wenn ich des Poras laten, Caetani Bemerkungen ausnehme, so ift fie im Grunde, so wie diese, alter, als jene in ben Lettres ffur la Sicile. Gr. Seftini gieng von Florenz ben 28 Setept. 1774. ju Wasser nach Pisa und Livorno, und weititer nach Rom. Sodann zu lande nach Neapel; und bben 25ten October lief er im hafen von Mestina ein. Woon Sicililien

<sup>\*)</sup> Eine kürzere Necension nach der deutschen Uebersetzuung steht in den Busching, wochentl. Aachrichten, 17880-30tes St.

Cicilien fangt er erft im britten Briefe an zu reben. Nach einigem Aufenthalt zu Messina reiseit er nach Cas tania, stellt sich bem berühmten Prinzen won Biscari vor; wird, wie er wünschte, von demselben zum Aufseber feines prachtigen Mufeum angenommen; macht etnige kleine Reisen zu tande nach Avagona, Jaci veas le, Caormina und Messina, sammelt auch von den Gegenden, die er nicht besucht hat, okonomische, naturhistorische und botanische Nachrichten. Sein letter Brief der gedruckt und überfest ift, bat bas Datum, Catania b. 12 Jun. 1776. Bald barauf ift ber Berfaffer nach ber Turken und Wallachen gereifet, wie und in welchem Beruf, und ob er bie Dienste bes Fürsten Biscari ganglich verlaffen habe, ift mir noch nicht befannt geworben.

Lettres sur la Sicile et sur l'Isle de Malthe, à Mr. le C. de N. pour servir de supplément au Voyage en Sicile et à Malthe, de Mr. BRYDONE. 8. Turin. 1781. mit 30 Rupfertafeln, unter welchen eine Charte bes Aetna, eine bes alten Sicilien, und eine bes neuen Sicilien befindlich, alles von dem Berfasser selbst gezeichnet und von ben geschickteften Runftlern gestochen. Dieser Verfasser ist der polnische gelehrte Graf von Borch, welchen ich noch sehr oft anzuführen habe. Diese Briefe, Die fehr mannigfaltig senn follen, find

mir noch nicht zu Geficht gefommen.

Von einer auch gang neuen Reife burch Sicilien, Die Gr. Swindurne beschreibt, Die aber im Berbst 1780 noch nicht gebruckt mar, ift schon eine von bent ältern Brn. Prof. Sorfter versprochene Uebersetung, die zu Hamburg ben Bohn herauskommen wird, angefundiget. Sonst haben in neuern Zeiten viel mehrere verständige Reisende Sicilien besucht. Ein Sicilianer\*)

<sup>\*)</sup> Der gelehrte Vater di Blass, von welchem noch oft die Rede senn wird, in seinem Esame del Articolo di Palermo etc.

giebt folgendes Verzeichniß der vornehmsten, die ihm bekannt worden, und deren einige schon vorgekommen, oder noch vorkommen werden: Ritter Zamilton; Ant. Alschew und Myl. Phillips; die Herren Glover, Fullerton und Brydone; der Baumeister Mylne\*); der Maler Zouel \*\*); d'Orville; Ritter Jardin und Joh. Symons, aus England; der Graf von Morton mit seinem Gesellschafter, Ruthersord: Herr und Mad. de Saussure \*\*\*) von Genf; Graf von Zinzendorff, R. K. Geheimrath: General Cocceji aus Polen: der Baron von Riedesel di Franctort. Von Franzosen der Chev. Jos. Bernard de Chabert, Hr. Grandmaison, Abbe' Chaupuy.—Der Pater Blast setz flest hinzu: "und so viel andere Rieissende, von jenseits der Alpen, daß das Verzeichniß derselbien

\*) Robert Utylne, ein Schottlander, und berühmter Mann in seiner Runst. Er hat vorzüglich die herrelischen Ueberbleibsel der Architectur beobachtet und igemessen, wie leicht zu erachten, und wie Winkelmann S. 11 seiner Schrift von der Baukunst ze. berichtet.

\*\*) Der Pater Slasi nennt ihn Ovelle: er ist Peintre du Roi zu Paris, und kündigt jest auf Subscription sein Voyage de Sicile, de Malte et de Lipari an, welches mit 300 Rupserplatten versehen, in 50 lieferungen Ibessehen, und fünf und zwanzig neue Louisd'or kossen wird. Herr Zouel, nachdem er 1770 nur flüchtig Sicilien durchgereiset, hat von 1776 bis 1780 vier Jahre in den genannten Inseln zugebracht, und von den Meerkwürdigkeiten aller Urt Gemälbe mit Wasserfarben voersfertiget. Sine aussührlichere Nachricht von seinnem wichtigen Unternehmen stehet in dem Journ. Encycl. 15 Man 1781. p. 156—159.

\*\*\*) Herr de Saussure hat insonderheit die Berge bemerrtt, und wird davon in seinem bekannten und vortrefflichhen angefangenen Werke reden. Er hat aber auch sonst voiel aufgeschrieben, das er aber nicht Muße hatte herauus-

jugeben.

felben viel zu langweilig murbe." Man wird fich nicht wundern, daß er den finstern Englander Bycce nicht nennet, wenn man fich einer Stelle in Wintelmanns XVIIren Briefe an den Frenherrn v. Riedesel erinnert. Much der bekannte sonderbare und wohlthatige Englan-Der, Sollie, ber 1774 verftorben, ift um bas 3. 1751 in Sicilien und Malta gewesen: er pflegte fleifig feine Bemerkungen aufzuschreiben. (S. feinen Lebenslauf im Gentlem. Mag. 1780. Sept.) Daß feit furgem ber in meiner Ginleitung jum erften Bande ermahnte herr be la Tapie auch Sicilien besucht hat, habe ich neulich an einem Orte gelefen, und von biefem ift gewiß etwas um= ständliches zu erwarten. Der Marquis von Bombelles, jegiger frangofifche Befandte ju Regenfpurg, bat, da er fich mit dem Baron de Breteuil ju Reapel aufhielt, mehr als eine Reise nach Sicilien gethan, und wie mich der General Cocceji versichert hat, viele Nachrich= ten gesammelt. - Den bekannten d'Zancarville, von welchem ich bald mehr fage, hat der D. Blaft ebenfalls vergessen.

# .4. Alterthumer von Sicilien.

Unter diesem Namen verstehe ich nicht blos, wie mehrere Schriftsteller, alte Geschichte, oder origines, sondern wirklich zu sehende Ueberbleibsel aus dem Alterthum; als, Ruinen von Gebäuden, Inschriften, Statien u. d. gl. Nun ist Sicilien an Merkwürdigkeiten dieser Urt vorzüglich reich, und diese werden nicht allein in den Werken der behden vorigen Abschnitte häusig angeführet und beschrieben, sondern man hat auch mehrere erhebliche Werke, welche diesen Gegenstand allein zum Augenmerk haben. Diese sind folgende:

ein in seiner Art vortrestich ausgearbeitetes Werk, wel23 4

ches zwar eigentlich eine historische Erdbeschreibung des alten Sicilien enthält, aber allerdings wegen der Erläuterungen der Alterthümer hieher gehört. Es kam zuerst zu lenden 1619 und 1624 heraus, und ist in den The-kaurum Sicil. I. Tom. aufgenommen worden, wo es mit mehrern Grundrissen und Figuren, als in den ersten Ausgaben geschehen, bereichert ist: ich habe nur die von

1619 zuweilen zu Rathe gezogen.

Insularum atque Bruttiorum Tabulae antiquae sive Inscriptiones veteres etc. Dieses Werk behandelt blos die Inschriften, deren der Verfasser, ein Augsburger, an zwanzigtausend in Sicilien aufgesunden zu haben vorgiebt. Es ist zu Palermo 1624, und zu Messina 1625, in 4. herausgesommen. Burmann hat es in den VIIIten Vand seines Thes Sicil aufgenommen, und Zavercamp hat es stuckweis in seine Ausgade des Partuta eingerückt: viele der erwähnten Inschriften sind nun ganz verloschen, oder an andere Stellen gesommen, um so mehr habe ich Bedenken getragen, sonderlich dar von Gebrauch zu machen.

Le Antichità Siciliane spiegate dal Padre pancrazi. 2 Tomi. Napoli. 1751. fol. Winkelmann in seinem XXVI. Briese an Hrn. v. Riedesel nennt dieses Werk ein Feto Fratesco, und hielt demnach wenig darauf: es ist mit Kupserstichen gezieret, aber nicht vollendet worden\*); der Verkasser ist 1758 in Toscana seinem Batersande halb oder ganz verrückt gestorben.

liae veteris rudera, additis antiquitatum Tabulis illufrantur. Dieses wirstich brauchbare und gute Wert gab Petr. Burmannus Secundus nach dem Tode dies Ber-

<sup>\*)</sup> Mergl. Esame del Articolo di Palermo. p. 2. und Aca Erud, Lips. 1754. p. 97.

Berfassers, der 1751 starb, zu Amsterdam 1764 in 2 Foliobänden mit einigen Zusähen heraus. Winzteimann schreibt zwar Hrn. Hoft. Seyne (XIV Br.) es seyn dem hollandischen Schriftgelehrten viel zu sagen übrig geblieben, aber in dem obgedachten Schreiben an Hrn. B. v. Riedesel empsiehlt er ihm dasselbe ernstlicht: "die Beschreibung von Sicilien, sagt er, von jenem Hollander, macht einen ziemlichen Folioband aus, und begreift alle mögliche Nachrichten: dieses Werk ist von solcher Wichtigkeit für Sie, daß ihre Neise, ohne dasselbe gelesen zu haben, fruchtlos senn würde."

Stato presente delli antichi Monumenti della Sicilia. 1767. fol. und Vedute degli Monumenti antichi della Sicilia, di Dom ANDREA PIGONATI, sind vielleicht nur ein und dasselbe Werk, von welchem ich mehr nicht zusagen weiß.

CASTELLI Princ. de TORREMVZZA Siciliae et adjacentium Infularum veterum inferiptionum nova Collectio. Panormi. 4. 1769. Dieses Werf ift wiederum nicht von so allgemeinem Innhalt, als die 3 vor= hergehenden, indem es sich nur auf die Inschriften begiehet, in dieser Absicht aber sehr vollständig, und baben noch neu. Der Pr. Di T. ift zwar willens gewesen, einen gangen Tesoro delle Antichità Siciliane herausquaeben. und hat ben Entwurf davon schon in dem VIII. 23, der Opuscoli di Autori Siciliani abdrucken lassen, allein meines Wiffens ift dieses Wert noch nicht zu Stande gekommen; hingegen bat diefer vornehme Belehrte, melcher mahrscheinlicher Weise noch lebt, sich durch mehrere Werke, Die weiter unten vorkommen, um sein Vaterland und um die gelehrte Welt verdient gemacht: ich muß aber gestehen, daß mir bas so eben angezeigte Wert eben so wenig, als die übrigen zu Geficht gefommen, in Deutschland weiß ich niemand, als den Brn. Prof. 23 5 ... ... . Oberlin Oberlin in Strasburg, der die Schriften dieses gelehr=

ten Gurften besiget.

In dem III. Bande der Opuscoli di Autori Siciliani hat vor etwa 20 Jahren D. Domenico Schiavo ein Berzeichniß der alten Ruinen längst der ganzen Ruste von Sicilien zum Gebrauch der Reisenden geliefert.

Noch habe ich hier zu bemerken, daß einige neue Werke über die Alterthumer Siciliens nachstens zu er-Wintelmanns Amico d' Hancarville, ber warten sind. fich durch die Ausgabe ber hamiltonschen Gefäße berubmt gemacht hat \*), fchreibt in ber Borrede jum ersten Bande dieses Werks (p. XXIII) er habe sich vorge= nommen, die alte und neue Geschichte von Sicilien zu bearbeiten; er wolle in diesem Werk nicht allein alle von ben alten Einwohnern Siciliens übrig gebliebene Dentmale zusammenlesen, sondern auch überhaupt alles bas merkwurdigste dieses iconen landes barinn aufnehmen: eines landes, wo die Runfte mit fo viel Glanz geblubet haben; wo die Wiffenschaften und Studien von ben arokten Mannern betrieben worden; wo man noch besondere Spuren Desjenigen Genies antrift, welche dasfeibe Griechenland in feinen besten Zeiten gleich gemacht haben: und welches endlich durch die Bortheile seimes

<sup>\*)</sup> Aus dem Anfang der Stelle, von welcher ich hier ein Stück verteutsche, scheinet, d' Sancarville habe vor dem Unternehmen mit den pråchtigen hetrurischen Gefässen, auch schon ein beträchtliches Werk herausgegeben, welches mir aber nicht bekannt ist: li notre livre est uttile, sagt er, nous prions le public de le regarder comme un monument de notre reconnoissance que nous lui devons pour l'accueil qu'il a bien voulu faire à notre dernier ouvrage. L'aisance qu'il nous a procurée mous a fourni les moyens d'entreprendre celui-ci dont l'exécution lui est un gage de la maniere dont nous remplirons le projet que nous avons formé d'écrire l' Histoire ancienne et moderne de la Sicile etc.

Bobens und feiner lage bas fonderbarfte land in Europa ift." Eigentlich wird bemnach Dieses Werk eber unter Die allgemeinen Beschreibungen von Sicilien, als in ben gegenwärtigen Abschnitt gehoren; weil fich aber d' Zancarville vorzüglich mit ben Alterthumern beschäftiget, so habe ich diese Anzeige für diesen Ort hier persparet.

Eine abnliche Unzeige findet man in einem andern prächtigen und noch neuern Werke: in bem Voyage pittoresque de l' Italie. Der Abbe, Chaupuy, welcher an bem Tert zu biefen schonen Rupferftichen viel Untheit hat, und burch feine 3 Bande von Borgens landhaus bekannt ift, verspricht, eine funf und zwanzigiabrige Arbeit über die Denkmaler von Italien, Grofgriechenland und Sicilien, von welcher Urbeit aber, nach bem au urtheilen, mas er in bem Voyage pittoresque geliefert hat, man fich nicht viel gutes versprechen darf \*).

Schlüßlich so wird sich ohne Zweifel ber zuvorge= bachte Br. Swinburne, beffen Reise burch Sicilien jest im Englischen berauskommt, vorzüglich auch mit ben Alterthumern beschäftigen; benn er ift schon burch seine Reise in Spanien als Liebhaber und Renner in diesem

Rache bekannt.

## 5. Numismatik.

Die alten Sicilianischen Munzen sind so zahlreich und so berühmt, und werden baben so oft mit den neu= ern verbunden, bag ich fur beffer befunden habe, ber Sicilianischen Mungkenntniß einen eigenen Abschnitt zu wiedmen, als sie in dem vorigen mit den andern Alter= thumern zu vermengen : im Vorbengehen will ich auch noch vor allen Dingen bemerken, daß nach einiger Boraeben

<sup>\*)</sup> f. Gotting. gel. Anz. 1780. St. 96. und N. Bibl. b. sch. Wiff. XXV. B. I St.

geben man in Sicilien zuerst auf den Einfall gerathen ist, die Mungen mit einem Zeichen oder Stempel zu bezeichnen, und die Griechen diese Kunst den Sicilianern

nur nachgeabmt baben.

Philippus Paruta, welcher 1620 zu Valermo verstorben, ift meines Wiffens ber erfte, ber etwas ausführliches über die Mungen von Sicilien lieferte, obschon zwar Subert Golz schon vorher in seiner Sicilia et Magna Graecia sive historiae urbium et populorum Graeciae ex antiquis numismatibus, manches hiezu bien= tiche vorgcarbeitet hatte, und sogar schon 1617 eine neue mit Unmerkungen des berühmten Undr. Schott bereicherte Ausgabe von Golzens Wert herausgekommen Des Parita Nachfolger haben sich mehren= theils begnugt, nur feine Urbeit zu bereichern, und haben feinen Ramen geehret und benbehalten. Er gab 1612 ben ersten Theil seines Buches della Sicilia descritta con Medaglie zu Palermo in folio beraus. Den zwentem. in welchem die Medaillen follten beschrieben werdem. hatte er auch schon zum Druck ausgefertiget, und Maurus Marchesius wollte ihn zu Venedig ans licht stellen, weil diefer aber blind murde, so unterblieb dieses Geschäfte, und Parutae hinterlassene Schriften sollen von einem Benedictiner = Monch nach Deutschland gie= bracht worden senn \*), ohne daß man weiter etwas dia= von erfahren hat. Indessen ist biefer Mangel durch amdere reichtich ersest worden; nachdem vorhernoch Leos nardus Augustinus von Siena, 1649 ju Rom eime mit bennahe 400 Müngen bereicherte Ausgabe des Das Luta veranstaltet hatte. 1697 gab der auch durch ein wichtiges Werk von Großgriechenland berühmte Maucus Mayer ju lenden eine neue Musgabe bes Paruta, noch immer in Italienischer Sprache ans licht, und zwar mit Erklarungen, bie er aus verschiedenenen Particularr= Schrifft.

<sup>\*)</sup> FABRIC. Confp. p. 149.

etwas

Schriftstellern in biefem Fache, zusammengelefen hat-Endlich kam der gelehrte Sittebert Saver= campius und zeigte fich als ein wahrer Gelehrte in v s, indem er nicht nur alles, so Paruta, Golz, Agos stino, Maver, sowohl an Text als an Aupferstichen ge= liefert hatten, nebst gangen Geschichten und Beschrei= bungen, auch Sammlungen von Innschriften, zusam= menrafte, sondern alles dieses mit einem weitschweifigen Commentar begleitete, in welchem er alles, was man schon vier oder funf Mal in seiner Compilation gelesen hat, noch zu wiederkauen giebt. Indessen muß man gestehen, daß er viel Belehrsamkeit in diesem Werke ge= zeigt hat, und daß man viel mehr darin findet, als man in einem numismatischen Werke fuchen wurde; Geschichte. Erdbeschreibung, Wegweiser, Innschriften ic. allerlen ift barin angebracht; — Ingleichen ift bie typographische Pracht des Textes und Die Schönheit der außeror= bentlichen zahlreichen Rupfer, auf 233 Platten zu loben, Burmann hat mit diesem Hauptwerke den VI. VII. und VIII. Theil seines Thefauri angefüllt.

Des Paruta Sammlung, obgleich sie durch so viele Hände gegangen, war noch vieler Zusäße und Verbesserungen fähig, und diese hat der schon genannte Fürst von Torremuzza gröstentheils geliefert: er nahm sich vor, nicht nur die havercampische Ausgabe zu verbessern, sondern vielmehr eine recht vollständige Sammlung aller Sicilianischen Münzen zu veranstalten; und zwar in dren Classen abgetheilet, wovon die erste die Münzen der Städte und fregen Völker: die zwente die Münzen der Fürsten, Könige und Tyrannen, die dritte soiche Münzen enthalten sollte, die zwar nicht eigentliche Sicilianische siehind, aber doch eine Beziehung auf die sicilianische Geschichte haben. Weil aber zu einer solchen Raccolta generale delle medaglie antiche di Sicilia — (so will er diese Sammlung betiteln) — viel Zeit gehöret, um

etwas vollständiges liefern zu können, so hat er seine Unmerkungen und neuen Bentrage jum voraus theils in der obgedachten Siciliae - Inscript, nov. coll. theils und insonderheit in funf einzeln herausgekommenen Schriften bekannt gemacht \*): Diese führen den Litel: Alla Sicilia numismatica di FILIPPO PRVTA pubblicata da SIGEB. AVERCAMPIO. Correzzioni ed Aggiunte di GABRIELE LNACILLOTTO CASTELLO P. DI T. fie find zu Palermo, in 3 gedruckt, mit Rupfertafeln geziert, es werden darin 260 Mungen beschrieben und boch hat der Verfasser noch mehrere für seine Raccolta per= fpahret. - Der lette von diefen funf Bentragen ift 1774 erschienen \*\*). Der so eben genannte gurft ift Di= rector über die Munge zu Palermo, und um so mehr mar er im Stande und fühlte einen Beruf, auch bas ficilianiiche Mungwesen ber fpatern Zeiten zu erlautern : barque entstunden seine memorie delle Zecche del Regno di Sicilia e delle Monete in esse coniate in varij Tempi, welche 1775 zu Palermo in 8. herausgekommen. Die porgebachten Schriften betrafen hauptfächlich die alten griechischen Mungen in ben verschiedenen Stadten ber Infel und andern umliegenden Dertern. Im gegen= martigen Werte tommt er zu ben fpatern Zeiten und ge= bet alle Berrichaften, unter benen Sicilien gestanden biat. pon ben Carthaginienfern an bis zu uns, nebft ben Duin= gen burch, die mahrend berfelben geschlagen worden, umb noch jest geschlagen werden \*\*\*).

6. Gje.

<sup>\*)</sup> Sie stehen aber auch in dem XI. XII. XIII. XIV. uind XV. B. ber opuscoli di Aut. Sicil.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Effem. lett. di Roma. 1774. XLIV. wie auch 27. Bibl. d. sch. W. XVII Band und einige der voorhergehenden.

<sup>\*\*\*)</sup> N. B. b. sch. W. XXI. B. 170. S.

#### 6. Gelehrten : und Runstgeschichte.

Gelehrte und berühmte Leute hat Sicilien von den altesten Zeiten an, in Menge gezeugt, und diesen, selbst den kleinsten Lichtern unter ihnen, hat es an kobrednern und Biographen nicht gesehlet: hieher gehören zum Beweis, folgende Werke.

constantini lascaris, Byzantini, Epistola — de eruditis Siculis, sindet sich ben dem bast andusührenden Werke des Ragusa; im XIV B. des Thes. Siciliae: und im XIV. des fabric. Bibl. graec. etc. Der Verfasser sebte im XV. Jahrh. und sehrete mit großem

Ruhm in Italien und in Sicilien\*).

nvs. Gotzii Siculorum, qui fapientia, carmine, eloquentia aliisque artibus excelluerunt, elenchus: stehet am Ende dessen Hist Sicul, e nummis illustr. Antv. 1618 fol. wie auch im Zavercampe Ausg. des Paruta und im XIV. B. des Thes. Sicil. — ist sehr

fury abgefaßt.

GIOV. VENTIMIGLIA de' Poeti Siciliani, libro I. nel quale si tratta de' Poeti bucolici e dell' origine e progressi della Poesia nell' Isola di Sicilia. Napoli 1663. 4. Der Verfasser hatte auch zwo ahnliche Schristen von den Inrischen und von den heroischen sicilianischen Dichtern abgesaßt: sein Tod hat aber deren Ausgabe verhindert. — Auch der oftgenannte Phil. Paruta hat eine Handschrift elogia Poetarum Siculorum hinterlassen. Hingegen sind die Bucolischen auch wiederum in des Hrn. Alexandre Gouley de Boisrobert Dissertation sur les Poetes bucoliques de Sicile welche im III. Bande der Hist. de l' Acad. des Inscret Belles lettres, Ed. de Holl. stehet, celebriret worden.

HIERONYMI RAGUSAE, Motucensis S. I. Elogia Siculorum qui veteri memoria litteris floruere usque

<sup>\*)</sup> Conf. FABRIC. Confp. Thef. etc. p. 304.

ad excessum Ferdinandi Catholici. Lugd. Bat. 1690. 12. stehet auch im Thes. Sicil. T. XIV. war aber schon 1700. viel vollständiger unter dem Titel: Bibliotheca vetus Siciliae etc. in 4. zu Nom von Zieron. Rendaz Ragusa, einem Nessen des Versassers, wieder aufgelegt worden \*).

vinc. Auria, Sicilia Inventrice, overo le invenzioni lodevole nate in Sicilia, con li divertimenti geniali, osservazioni e giunte all' istessa di D. ant. Mongitore. Palermo. 1704. 4. Bon diesem Werke kann man in der Galleria di Minerva T. V. p. 227 und in den Act. Erud. 1707. p. 465 Nachricht sinden.

Eben dieser Mongitor, der überaus viel, theils selbst geschrieben, theils von andern mit seinen Anmerkungen herausgegeben hat, und der ein Priester zu Palermo war, ist der Versasser der Bibliotheca Sicula, sive de scriptoribus siculis antiquis et recentibus et eorum scriptis. Panormi. 1707. 1714. 2 Vol. fol. ein Hauptwert, von welchem viele unserer zur Vücherkenntniß dienenden Werke Nachricht geben \*\*).

10н. варт. carvs и Bibliotheca historica regni Siciliae s. historicorum qui a Saracenorum invasione us-

que

\*) Bergl. FABR. Confp. p. 302. und Galleria di Minerwa.

T.IV. p. 121.

\*\*) Davon zeigt Fabriz. in seinem Conspectu verschiedeene an; bengesügt kann werden die Galleria di Minerva T. VII. p. 28: und der Catal. Bunavianus, wo der sehr weitläusige und im Ansang etwas verschieden, als bennt Fabriz lautende Litel abgeschrieben siehet: daben ist noch zu bemerken, daß des mongitore de litterarrum in Sicilia cultu, Siculorumque ingenio — disquisittiones, welche zugleich mit dessen Delineatio Regni Skiciliae, der Biblioth. Sicula voranssehn, im I. Band toes Thes. Sicil. der 1723 ans Licht trat, verbesset und unit einem Negisser verschen, neu ausgelegt worden.

que ad Aragonensium res Siculas monumentis illustrarunt. Panormi. 1720 u. 1723. fol. 2 vol. S. Giorn. d'
Ital. T. 29 u. 35. auch das Leben Carusti im 37 Band.
Ich habe dieses großen Werkes schon im ersten Abschnitte
erwähnet; wegen der Menge der verschiedenen Schriftssteller, welche es enthält, und durch die Anmerkungen
des Herausgebers, war es hier in der gelehrten Geschichte
nicht zu übergehen.

Eben so verdient hier eine kleine Stelle des Rochi Pirri, Abts zu Noto und Königl. Historiographen Sicilia Sacra, welche die Kirchengeschichte von Sicilien enthält: zu Palermo 1630 u. ff. Jahren in Folio herausgekommen, auch in den Thes. Sicil. II. und III. Theil eingerückt worden, woben auch des Placidi Caraffae schon erwähnte Sicaniae Descriptio, die viel von dem Zustand der Kirchen enthält, zu Rathe zu ziehen \*).

Ferner des Marchese di Villa bianca im J. 1754 zu Palermo gedruckte Sicilia nobile; von welcher sich et= was in dem Esame del articolo di Palermo p. 46 und 54 sindet. In dem nämlichen kleinen Buche stehet über- haupt viel zur Vertheidigung der sicilianischen Gelehrten, und demnach zur Kenntniß derselben, besonders p. 39 u. sff. noch besser aber lernt man die neuern kennen in den von demselben Versasser, dem gesehrten Benedictiner, Dom Plast im J. 1756 herausgegebenen Memoire per servire alla Storia letteraria di Sicilia: Palermo. 12. und den auch von ihm zum Druck besörderten Opuscoli

<sup>\*)</sup> Die Brauchbarkeit bender Bucher in der Gel. Gesch. muthmaße ich wenigstens aus den im Sabriz. consp. p. 141. 143. stehenden Titeln. Des Pirri Werk hatte ich sogar aus der vortreslichen Buschingschen Buchersammlung, wo ich es gesehen habe, nuben können, wenn ich mich mehr ausdehnen wollte; es enthält vielzur Renntniß des Landes überhaupt.

di Autori Siciliani, Die nur feiti furgem mit bem 20ieu Bande geschlossen worden \*). Endlich so soll auch Die Belehrtengeschichte von Sicilien in bem weiter oben ermähnten historischen Werke bes herrn de Burionv begriffen senn, wie in den neulich herausgekommeren Lettres fur la Sicile bemerkt wird; und von der alten besonders, findet man gute Nachrichten in tem großen Werke des Hrn. Tiraboschi, welches Berr 7as temann in einen fruchtbaren Muszug bringt. — Was aber die Runftler betrift, fo ift mir tein Buch befarnt. in welchem einzeln oder grundlich davon gehandelt mere: ich zweiste auch, ob viele von einigem Ruf zu nengen find: Antonello da Messina, und Morrealese un= ter den Malern: Angelo Siciliano und Antonio Ganini, unter ben Bilbhauern: Silippo Guera unter ben Baufunftlern find die bekannteften, und nur menige svåtere werden gelegentlich in der Rolge, als eine Melbung verdienend, vorkommen.

#### 7. Naturgeschichte.

Sicilien, eines der merkwürdigsten lander für den Beobachter der Naturprodukten, ist in dieser Absicht noch nicht hinlanglich, und wie es verdiente, bekannt: indessen sich doch wirklich schon mehrere mit der Naturgeschichte dieser Insel beschäftiget, wie ich sogleich zeigen werde.

Das

<sup>\*)</sup> Ich muß gestehen, daß ich mich nicht habe entschließen können, diese große Sammlung von so weit ber kommen zu lassen, indem ihr Innhalt im Ganzen für uns deutsche leser ziemlich gleichgültig ist. Die Journale, in welchen ich am öftersten Nachrichten davon gefunden habe, sind die Römischen Essemerid und das Journal encyclopedique. Mehr davon weiter unten.

Das ganze Maturreich von Sicilien hat, mo ich nicht irre, querft vor wenig Jahren ein gebohrner Si= cilianer zu beschreiben unternommen: Br. Undreas Gallo, welcher Professor ju Messina, und schon burch andere Schriften bekannt ift, fundigte bereits im 3. 1774 eine nach langer Arbeit jum Druck fertig liegende Storia naturale del Regno di Sicilia auf Subscription an. Er wollte aber mit bem Druck nicht anfangen, bis er murbe 300 Gubscribenten benfammen haben, und allem Un= schein nach hat fich biefe Bahl nicht eingefunden, benn noch habe ich nicht erfahren, daß fein Unternehmen gu Stande gekommen fen: welches wirklich zu bedauren ift, indem bes Berfaffers Berdienfte und ber Prospectus von zwo Quartfeiten, ben er hat drucken laffen, einen febr bortheilhaften Begriff babon geben. Er hat fein Wert in vier Theile und vermuthlich Banbe eingetheilt: ber erfte enthalt als eine Ginleitung, die topographische Beschreibung von Sicilien, und handelt überhaupt von bem Clima, ber Matur des Bodens, ben ansehnlichsten Bergen, ben Gluffen und Geen, ben Gefundbrunnen und mineralischen Waffern, ben Stabten und landgutern, der Bevolkerung, dem Character ber Ginmohner ze, mit vielen eingestreuten Bemerkungen, ben Sanbel und Ackerbau betreffend. — Der zweyte Theil begreift das Thierreich in sich, und ift in sieben Bucher abgetheilt. 1. von ben Bugthieren (Animali di Vettura); 2. von ben lastthieren (Animali di lavoro); 3. von ben vierfüßigen gahmen Thieren, welche gur Speife bienen, und von ben Producten, welche fie liefern; als, Butter, Rafe, Bleifch und Saute; 4. von den wilden vierfußi= gen Thieren; 5. von ben Bogeln, in bren Claffen, nam= lich bie Singvogel, die Raubvogel, und die Waffervogel: wo auch unterschieden wird, ob die Bogel bleiben ober ob sie Zugvogel find; 6. von ben Fischen; Die in den bren Meeren, welche Sicilien umfließen, gefangen werden, nebst

nebst einem Unhang, in welchem Muscheln und Schaalthiere, die fich in dem Meere ben ber Infel aufhalten, befdrieben werben; 7. endlich von ben Schlangen, und ben besondern und ber Insel eigenen Insecten und Ge= wurmen. In Diefen Beschreibungen ber Thiere bat ber Berfasser sorgfältig die Derter angezeigt, wo sich jedes Thier am baufigsten aufhalt, welches feine Gigenschaften find, in welchen Stucken in Ruckficht auf die Infel es fich vorzüglich auszeichnet, in welcher Menge ohngefabr Die Thiere bestehen, und ju welchem Gebrauch sie jum inn = und auslandischen Sandel bienen konnten. - 3m dritten Theile wird in neun Buchern das Dflangens reich abgehandelt. 1. Zuerst die Baume, welche Solz sum Bearbeiten (per lavoro) liefern, mit einem Unhange pon ben Begetabilien, welche jum Brennen und Rohlen ju machen bienen; 2. Die Pflangen, aus welchen bie Gummen ausgezogen werden, befonders die Manna, Moes, Wenrauch, Pech ic. 3. alle fruchttragende Baume, mit beren Producten Sandel getrieben wird; 4. die milben und Gartengebufche und Stauden, welche Gafte zum Gebrauch hervorbringen, als Wein, Lacrizensaft, Bucker zc. 5. bie Pflanzen, von welchen man in verschiebenen Manufacturen Gebrauch macht, als die Gobe sum Glas; ben Mastirbaum (Lentiscus), der Sumach, welcher die Baute ju gerben dient: Die Farberrothe und andere jum Farben Dienliche Begetabilien; ferner ber Sanf und ber lein; 6. Die Getreibe - und die Bohnenarten: 7. die Rrauter, welche jum Tische und in ber Ruche bienen, nebst einem Unhang von benen, mit welden die Sausthiere gefüttert werden; 8. Die vorzüglich= ften und feltenften von den wild machfenden medicinal Pflanzen, 9. endlich die Seepflanzen ber ficilianischen Ruften.

Der vierte Theil, in welchem von dem Mineralreiche die Nede ist, wird in 7 Bucher abgetheilet: im ersten ersten kommen vor: die Erden von verschiedenen Gattungen und Farben; im zwenten, die Salze; im dritten, die Harze und die Steinkohlen; im vierten die Steine, sowohl harte, als weiche, durchsichtige und undurchsichtige; darnach die Jaspis, Agate u. s. w. im fünsten, die sigurirten Steine; im sechsten, die Metalle; im siedenden, die zufälligen Fossilien: als da sind die Petrefacten, die steinartigen Concretionen und Incrustaten, mit einer Unterabtheilung in einfache Versteinerungen, in Versteinerungen von Thieren und ihren Theilen, und in Versteinerungen von Vegetabilien; zugleich wird aller Orten angezeigt werden, wo man sie am leichtesten oder am häup

figsten auf der Insel findet.

Dieses wichtige Werk sollte mit einer neuen und großen geographischen Charte ber ganzen Infel und mit wenigstens bundert Aupfertafeln jur Borftellung ber merkwurdigften erwähnten Sachen aus allen bren Reichen der Matur gezieret merden; baber ichatte ber Berfasser den Aufwand zur Ausgabe auf 2400 neapolita= nische Ducaten, und beswegen wollte er sich durch bie erwähnte Affociation vor Schaben huten. Er verlangte pors erste nur die Unterschrift, bis 300 murden benfammen fenn und ber Unfang jum Druck murbe gemacht werden; diefen Subscribenten nun versprach er bas Wert fur acht neapolitanische Ducaten, aber boch mit bem Beding, baß fie fodann jur Bestreitung ber gro= fen Unkoften vier Ducaten benm Unfang bes Drucks poraus bezahlen follten; mit den vier andern hatte es Bergug, bis fie bas Werk empfangen murben. In Rom nahm der bekannte Buchhandler, Gregorius Settati in ber langen Strafe bes Corfo, die Namen der liebhaber an. Bielleicht finden fich unter ber großen Un= zahl berfelben in Deutschland wohl so viel, um, nach Diefer Anzeige, die ich in eben diefer Absicht ausführlich hier eingeruckt habe, bas Werk noch in Gang zu bringen. Außer dem Hrn. Gallo ist mir niemand bekannt, ber eine aussührliche naturhistorische Beschreibung von Sicilien unternommen hatte; hingegen können wenigstens über jede einzelne Theile ein oder mehr Schriftsteller angeführet werden. Fangen wir benm Thierreich an, so sinde ich anzuzeigen:

mongitore Sicilia ricercata, che contiene di raro ne' viventi razionali, negli animali. Tomi 2. Palermo. 1742. 4. Ich kann aber nicht sagen, ob dieses ein hinterlassenes Werk des schon oftgenannten fruchtsbaren Mongitore sen, noch überhaupt, was es mit

bem Innhalt fur eine Beschaffenheit habe.

Ferner ist hier eines Manuscripts von den sicilias nischen Sischen zu gedenken, welches, wie man in des Hrn. Sestini Briefen lieset, von dem Hrn. Targioni Tozzetti, dem Prinzen Biscari zu Catanea vor wenig Jahren geschickt worden, und vielleicht jenen berühmten toscanischen Natursorscher zum Verfasser hat.

Das Pflanzenreich von Sicilien ift am meisten

bearbeitet worden; da fommen vor:

Des berühmten Engländers Joh. Ray's selten gewordene Reisen durch die Niederlande, Deutschland, Italien und Frankreich: sie sind vermischten, aber doch größtentheils botanischen Junhalts, und man sindet darinn eine kleine Floram von Sicilien. Die Reise geschah in den Jahren 1663. u. ff. Im englischen wurde diese Reisebeschreibung 1738. mit Fr. Willoughby Reise durch Spanien und Rauwolf Reise nach dem Orient in 2 Bänden 8. wieder ausgelegt.

rum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et Italiae c. fig. aen. Oxon. 1674. Ob dieses die erste Ausgabe sen, kann ich ganz gewiß nicht sagen, wohl aber, daß dieses Buch vermehret, und italienisch unter dem Titel:

BOCCONE Museo di Piante rare della Sicilia, Malta,

Corfica,

Corsica, Italia, Piemonte e Germania c. fig. zu Venesbig 1697. 4. wieder aufgelegt worden, und daß mir der Verfasser durch andere Werke als ein Mann bekannt ist, der schon vor hundert und mehr Jahren Einsichten in der Naturgeschichte hatte, welche mehrentheils noch jeht gang und gebe wären; der großen Reisen disseits und jenseits der Alpen gethan hatte; die berühmtesten Natursorscher und Votaniker der damaligen Zeit größetentheils persönlich kannte, und mit ihren und anderer Werken vertraut war \*).

Des P. CVPANI Pamphytum Siculum und sein Hortus Catolicus wurden wenig über die sicilianischen Pflanzen zu erörtern übrig lassen, wenn sie vollständig gedruckt und ans licht gestellt worden wären; daß diese Werke aber doch nicht ganz für die Nachwelt verlohren sind, siehet man aus der angenehmen Nachricht, die Hr. Sestini in seinen Briefen I. B. 197 u. ff. S. davon gegeben hat. — In diesen Briefen überhaupt und noch mehr in seinem bald anzuzeigenden Buche vom Acker-

\*) Seh habe zwen andere Werke diefes Gelehrten genutt, in welchen verschiedenes zur Naturgeschichte von Gici. lien vorfommt: bas eine hat ben Titel: Offervazioni naturali ove si contengono materie medico-fisiche, e di botanica, produzioni naturali, Fosfori diversi, Fuochi sotterranei d'Italia e altre curiosita etc. Bologna. 1684. 8. Das andere: Museo di Fisica variato e decorato di osservazioni naturali, notizie medicinali, e ragionamenti secondo i principii moderni etc. Venet. 1697. 4. Bende Werfe bestehen aus vielen Sendschreiben an vornehme und gelehtte Perfonen in und außer Stalien. — Auf dem Titel des lettern fiehet man, daß ber Verfasser, der vorher don PAOLO BOCCONE, Gentilhuomo di Palermo, Botanico del S. Granduca di Toscana etc. hieß, sich nunmehr don silvio Boccone Monaco del Sacro Ordine Cisterciense della provincia di Sicilia nannte.

bau, Handel 2c. kommt sehr viel vor, wodurch die Kräusterkunde von Sicilien erläutert wird. — Was aber der Massa ster der Massa ster ein Schriftsteller sen, von welchem Hr. Brysdone I. B. 189 S. sagt, er habe darinn ein langes Verzeichniß von den Blumen, Bäumen 2c. des Verges Aletna gefunden, ist mir nicht bekannt.

Bon den versteinerten Muscheln und Seegewächsen, die sich auf den Bergen von Sicilien bestinden, hat unter dem academischen Namen, Diomo Ameniano der Pater D. Vito Maria Amico von Catania eine Abhandlung in die Opusc. di Autori Sicil.

T. VIII. geliefert, die ich aber nicht gesehen.

Bon den sicilianischen Steinarten soll der Absbate Tata\*), der vor 8 oder 10 Jahren Sicilien bereisset hat, ein Verzeichniß haben drucken lassen; es wird in der sogleich anzuzeigenden Lithographie p. II. und V. angesühret, disher aber habe ich noch nicht einmal den Titel davon aussindig machen können; es scheint auch lange nicht so aussührlich und vollständig zu senn, als solgende zwen Werke eines sehr gelehrten und losdenswürdigen politischen Magnaten, dessen Kr. Vater kürzlich als Großkanzler von Polen mit Tod abgegangen.

Lythographie Sicilienne ou Catalogue raisonné de toutes les pierres de la Sicile, propres à embellir le Cabinet d'un amateur. Par Mr. le C. d. B. C. d. C. de plusieurs Academies. à Naples. 1776, gr. 4, 13

Bogen.

Lythologie Sicilienne ou Connoissance de la Nature des Pierres de la Sicile, suivie d'un discours sur la Calcara de Palerme; par Mr. le Comte de BORCH

etċ.

<sup>\*)</sup> Es ist vermuthlich der nämliche Abb. Domenico Tata, dessen an den Ritter Zamilton gerichtete Lettera sul Monte Volture zu Neapel 1779. 8. gedruckt, in vielen Wochenschriften angezeigt worden.

etc. à Rome chez Pierre Francesi. 1778. gr. 4. 29 Bogen. In diesen zwen Werken hat der Graf von Borch mit bewundrungewürdigen Fleiß und wahrscheinlich mit bestmöglichster Bollständigkeit die Steinarten, auch Harze und Erden, von Sicilien bekannt gemacht, nachdem er sich sechs Monate in der Insel aufgehalten, seine Ausmerksamkeit bennahe einzig und allein auf diese Gegenstände gerichtet, das kand in das Ereuz und in die Queer bereiset, und die von den Steinhändlern zu Bervollkommnung seiner Arbeit eingezogene Nachrichten verglichen hatte. Da bende Werke in Deutschland äusserss sich sich sich ein gemacht habe, so kann ich mich nicht entbrechen, eine etwas aussührliche Nachricht vorläusig davon zu ertheilen \*).

Die Lithographie ist dem Marchese della Sambucca zugeeignet und enthält erstens eine wohlgeschriebene Einleitung, in welcher der Graf von seinen Bemühungen Nachricht giebt, viele Vorurtheile, die durch andere, sowohl einheimische als ausländische Schriftsteller entstanden sind, widerlegt; die Schäke, die er wirklich angetroffen hat, anzeigt, von der Ordnung seiner Arbeit Rechenschaft giebt, und überhaupt manche nüße

\*) Das zwepte hat vor ein paar Jahren in dem leipziger Meßcatalogus gestanden, allein ich habe es eben so wesnig, als das erste, auftreiben können. Endlich habe ich bende durch Bermittelung des Hrn. Hofrath Gröll in Warschau, von dem seel. Großkanzler geliehen dekommen. — Um dieselbe Zeit, da die Lithologie in Deutschland angekündigt wurde, versprach jemand, dessen Namen mir entfallen, eine naturbistorische Sammlung herauszugeben, deren erster Band aus 2 Stücken bestehen, und das eine die Uebersetzung, oder ein Auszug der Lithologie senn sollte. Bis jest ist, so viel ich weiß, noch nichts von dieser Sammlung erschienen.

liche Renntnisse vorangehen laßt, wovon ich vieles noch in ber Folge nachzuholen werde Gelegenheit haben.

Der Graf, indem er dieses erfte Werk blos für folche Liebhaber aufgeseist hat, Die keine ganz grundliche instematische Eintheilung fordern, hat sich begnügt, Die pornehmsten Steinarten unter bren Classen zu bringen: die barten, die balbbarten und die weichen; außer= bem macht er eine vierte Classe aus vielen Gatturgen. Die sich in keine der vorhergehenden Classen vollkommen Schicken wollten. Dun find die dren ersten Classen, und auch noch ein Theil der vierten in tabellarischer Korm verzeichnet; und jede Seite bestehet in feche Columnen: in ber 1. die Rummer von jeder Barietat bes Steins: 2. der italienische Mamen deffelben mit einer furgen Be-Schreibung ber Karben. 3. dasselbe in frangosischer Sprache. 4. der Ort, wo diese Mummer gefunden wird, und zuweilen daben eine geographische oder historische Unmer= fung, welche ber Graf gestehet, mehrentheils aus bes Brn. Tata Bergeichniß entlehnet zu haben \*). 5. bie Lange (vermuthlich ift die Breite Dieselbe) in Palmen, eines jeden Stucks, wie es fur den in der 6. Col. in Meavolitanischen Ungen angesetten Preis verlauft wird.

Die erste Classe der harten Steine enthält die Jaspise und die Achaten: von jenen giebt der Graf 111
und von den Achaten 121 Barietäten an. — In der
zwenten Classe stehen die Alabastriten und die Concretionen: von den erstern, die er, wider Wallerius
und Pott, von dem Alabaster sehr verschieden zu sehn
behauptet, verzeichnet er 6 Abanderungen, nimmt aber 2

de de de bavon

<sup>\*)</sup> Die haufigen Druckfehler, und die Ungewisheit, ob Tata die angegebenen Derterlagen aftronomisch bestimmt, ober nur aus Charten genommen hat, sind Schuld, daß ich von den angezeigten langen und Breiten vieler Derter feinen Gebrauch habe machen konnen.

bavon in der Lithologie p. 180 wieder zurück: von Concretionen zeigt er viererlen an. - Die britte Claffe formiren der Marmor und der wahre Alabaster: von dem erstern zählet der Graf 88 (in der Lithologie 89) Urten: von dem zwenten aber 13 (in der Litholotie 14). - In seiner vierten Classe endlich find folgende Steinarten begriffen. 1. Dendriten, 5 Gattungen. 2. Feuersteine, 4 Gattungen. 3. Schleifsteine, 2 Gattungen, und wo die Tabellen und Nummern aufboren. 4. Lumachellen, ober Muschelmarmor. 5. Ba= falte, die obschon das Drittel der Insel vulcanartig ift, nirgends in großen Maffen, wie in Irland, Aubergne, Bohmen zc. gefunden werben. 6. Graniten. 7. Porphyre. 8. Serpentinstein. 9. Avanturine, Beliotropen, Tartarucca, Gagat, Hornstein, Lunarien, Aftroiten \*). 10. kiesartige Steine. 11. muschelartige Tuffteine. 12. Spath, Quary und Bergernstall. 13. Calcava, eine burch die Runft hervorgebrachte Verglasung, welche. wie der Graf felbst gesteht, eigentlich nicht in sein Ber= zeichniß gehoret, und von welcher in ber Folge mehr wird gesagt werden. — Dies ist fürzlich ber Innhalt ber Lithographie sicilienne, und unter andern siehet man Daraus, daß die Reisebeschreiber, welche über 300 Gor= ten von Jaspis, Uchat und Berill als Sicilien eigen= thumlich angeben, fich muffen geirret haben: benn bie Jaspise und Achate belaufen sich nur auf 232 Abanderungen (ber febr aufmerksame Abb. Tata hatte fogar nur 94 Jaspise und 115 Uchate gesammelt) und vom Berill oder Acqua marina versichert der Graf in der Einleitung recht formlich, bag er alles Machforschens ohnge=

<sup>\*)</sup> Was ber herr Verfasser unter Avanturine, Tartarucca und Lunaria versieht, wird ben den Dertern, wo sie vorkommen, erklart werden.

ohngeachtet, nicht einen, weber in Cabinettern, noch

fonft in gang Sicilien angetroffen habe.

Ben der Lithologie Sicilienne nun, welche der Graf von Vorch dem Pabst Dins VI zugeeignet hat, ist seine Hauptabsicht, alle die verschiedenen Steinarten und Abanderungen, welche in der Lithographie waren angezeigt worden, nach ihren Bestandtheilen und Siegenschaften Nummer vor Nummer umständlich zu besschreiben. In den Abschnitten befolgt er aber eine verschiedene Ordnung, von welcher ein kurzer Abris hier

nicht unnug fenn wirb.

Zuerst eine Linleitung, worinn hauptsächlich erklärt wird, was zur Kenntniß der Steine, und zu derselben von einem besondern kande gehöre. Ferner S.
9—21 ein Discours sur la qualité et sur les variations
du terrain de la Sicile: eine Abhandlung, die ich gerne
und schicklich sammt dem Discours préliminaire zur Lithographie hier überseht geliesert hätte. Allein diese
zwen Stücke in großem Format und mit sehr kleiner
Schrift gedruckt, würden gar zu viel Raum eingenommen haben. — Nun solgen 6 Kapitel. Das I. erklärt
das Versahren, wie man in den Steinen die verschiedenen Bestandtheile, welche darinn vereiniget sind, und
zu ihrer Bildung etwas behtragen, erkennen soll.

Das II. Kap. handelt in 16 Classen von den Producten, zu welchen die glasartige Erde den Grund legt; diese sind: 1. Felssteine (Pierres de Roche), und zwar 24 Arten der thonartigen, und 6 der sandartigen (Pierre arénaire). 2. vermischte Felssteine (Pierre de roche aggrégée) eine Gattung unreise glasartige Breccia, 2 Gattungen. 3. Sandstein. 4. thonartiger Tufstein, 3 G. 5. Mühlensteine, 4 G. 6. Schleissteine, 2 G. 7. Hornstein, 3 G. 8. Asbeste, 2 G. 9. Bergkort 2 G. und Bergsteisch, 2 G. 10. Schiefer, 4 G. 11. Flußspath, 4 G. 12. Quarz, 4 G. 13. Feuerstein,

4 G. 14. Jaspis, wo nun alle 111. Barietäten Stuck vor Stuck beschrieben werden. 15. Uchate, 121 G. besgleichen \*) bis zur 127 S. 16. Ernstalle in vier Unterabtheilungen: wo aber jede nur eine Nummer hat; diese sind trube (sédimenteux) mit wirklicher Vegetation: trube mit scheinbarer (avec apparence de végétation illusoire); moosigte und lockere oder porose; durchsichtige und vollkommene.

Im III. Cap. werden die Producte, in welchen eine Ralkerde zum Grunde liegt, in 3 Classen abgehandelt:
1. kalkartige Steine (Pierres de Montagne ou calcaires) 3 Gattungen.
2. kalk und muschelartige Tussteine,
3 Gatt.
3. Kalksteine, ohne, wegen deren großen Menge, ins Detail zu gehen.
4. Marmor, 89 Gatt.
5. Alabaster,
16 Gatt. \*\*).
6. Stalachiten, Stalagmiten,
Stelechyten und Osteocolla.
7. Lumachellen,
2 Gatt.
8. Kalkspath,
5 Gatt.

Das IV. Cap. handelt von den zur strengflüßigen Erde gehörenden Producten, in 15 Abschnitten. 1. Gyps, 4 Gatt.

") Damit man doch einen Begriff von der Art, wie jedes Stuck beschrieben wird, bekomme, will ich eine von den fürzern und deutlichern Beschreibungen hieher setzen. Der Achat No. 20. mag zum Benspiel dienen.

No. XX. Nom. Verte olivâtre, a sédiment, avec ta-

ches blanches, de Castronuovo.

Qualités. Grain mélangé, Ciment puissant, Couleur

verte olivâtre, taches blanches.

Nature. Particules vitrifiables cimentées par l'acide marin, colorées par un double dépot de diffolution végétale, et de terre jaune ochracée mélangés enfemble, et tous deux fédimenteux; et par un troisieme de terre blanche argilleuse qui s'est formé de petits dépots, au moment où la masse générale était à moitié durcie.

\*\*) In diesem Abschnitte kommt eine kleine Abhandlung über den bekannten biegsamen Marmor in dem Pallaste Borghese zu Rom vor, wider La Lande und Volkmann.

4 Gatt. strengslüßiger Bruch = oder Mauerstein (Moellon réfractaire). 3. Alabastriten, 3 Gatt. 4. strengsl. Flußspath, 4 Gatt. 5. Schweinsteine und Lebersteine (Pierres suiles et pierres hepatites) von erstern 2 Gatt. die letztern als nicht ganz ächt übergehet ver Herr Verfasser. 6. Zeolithen. Mit Mühe hat der Graf welche gefunden. 7. freidenartige Feuersteine. Zum Unterschied von den schon vorgekommenen glasartigen. 8. gemeine Graniten, 2 Gatt. 9. Glimmer, theils Kakenssilber, theils Kakengold, 3 Gatt. 10. Talk, woran Sicilien sehr arm, und dessen Gattung sehr gering ist. 11. Serpentinstein, 3 Gatt. 12. Heliotropen, davon es 2 Arten giebt. 13. Tartarucca. 14. Gagat. 15. Avanturine.

Das V. Cap. in welchem die halbmetallische Producte beschrieben, ift nur in zwo Classen eingetheilet; bie erfte enthalt Die fiesartigen Steine, worunter aber ber Graf, wegen der Menge ber Riefe, die Sicilien hervorbringt, nur biejenigen Steine verftebt, wo ber Ries jum wenigsten eben soviel von der Maffe beträgt, als die übrigen Bestandtheile besselben; durch Diese Distinction wird diese Classe auf 5 Gattungen binuntergesett, beren Die erfte ein kiesartiger Felsstein ift, und die vier andern jum Lapis Lazuli geboren. - Die zwente Claffe ent= balt die Dendriten (welche lagenweis brechen) und bie ramificirte Riefelsteine; ber Br. Berf. beschreibt funf Gattungen, und daß fie in diesem Capitel vorkommen, zeigt ichon an, daß er ber Mennung berjenigen bentritt, welche die Zeichnung der Baumfteine einem mit metalliichen Bestandtheilen geschwängerten Fluidum guschreis ben, und sie fur einen naturlichen Arbor Dianae halten. Die Sicilianer geben ber ersten Art, ben Schiefer = oder Lagendendriten den Namen Ciacca, Die zwente nennen sie Breccia figurata.

Das

Das VI. Capitel endlich ift ben zufälligen Probucten (produits accidentels) gewiedmet. Sier fommen por: 1. Relefteine mit Abdrucken : theils von Pflangen. theils von Conchnlien: zwo Battungen, Die eine weiß= licht, die andere schwarzlicht. 2. Schlangenaugen, bie vorzüglich auf Malta gefunden werden und in Stalien so berühmt find, als in Deutschland die Rakenau= gen, und sich von diesen hauptsächlich barinn unterscheis ben, baf fie kalkartig find, und die Ragenaugen glasartig; im Spiel ber Farben aber haben fie viel Hehn= lichkeit. 3. Uftroiten (Pierres stellaires), ober verstei= nerte Madreporen verschiedener Urt, welchen man ehe= mals in Italien große medicinische Tugenden benmaß. blos wegen ber barauf sich zeigenden Sternen, obschon fie allerdings als ein absorbens Dienfte thun mußten. 4. Lunaria, von welcher ich am Orte, mo fie porfommt, rede.

Run folgt ein turzer mit Befcheibenheit abgefaßter Beschluß, bas Wert ift aber noch nicht zu Ende: angehangt findet man eine Abhandlung über die Berglasung, welche man Calcara von Palermo nennet. beren ich ben Diefer Stadt ermahnen will. Ferner ein an ben Grafen gelangter anonymischer Brief über seine Lithographie Sicilienne, in welchem ihm verschiedene Ginmurfe wider Diefelbe gemacht worden \*); befonders über die ihm beliebte, ihm fo eigene Sauptabtheilung: endlich bes Grafen Untwort auf dies Sendschreiben,

<sup>\*)</sup> Der Berfaffer biefes Briefes, ein fehr geschickter Mineraloge, ift mir gan; wohl befannt, ich glaube aber nicht befugt zu fenn, ihn zu nennen: nur biefes will ich als eine fleine Unechote anmerten: baf ber Sr. Bater bes Grafen die Untersuchung des Werts meinem Freund auftrug, und vermuthlich felbst den Brief abgeben lief.

ober seine Vertheidigung, in welcher er sich vornehmlich auf die nun herausgekommene Lithologie stüket.

Mein Beruf ist nicht, über den spstematischen Theil und den lithologischen Werth dieser zwen merkwürdigen Werke des Hrn. Grasen von Borch ein Urtheil zu fällen, und ich schmeichle mir einen guten und nüslichen Gebrauch davon gemacht zu haben, ohne daß ich nöthig gehabt, mich über meine Kenntnisse und Kräste so weit einzulassen; ich habe fleißig alle Derter angemerkt, wo der Graf diese und jene Steinart, die er so aussührlich beschreibt, als dort besindlich angiebt: ich sühre demnach diese zwen Werke vielfältig an, wenn mir schon der Mangel des Naums untersagt hat, allemal ins Detail der Farben u. s. w. zu gehen; deswegen und in Betracht der Seltenheit dieser zwen Werke habe ich für nöthig erachtet, eine etwas umständliche vorläusige Nachericht davon zu geben.

Der vornehme Schriftsteller, von welchem so eben die Rede war, hat sich nicht begnügt, sich mit den zwen gedachten mühsamen Werken in der gelehrten Welt auszuzeichnen: außerdem daß er schon 1774 eine Ubhandlung sur le Suc lapidisique hatte drucken lassen \*), versprach er in der Lithographie p. IX und in der Lithos

lonie p. 216 noch folgende Werke:

Cine Mineralogie docimastique et métallurgique ou connoissance de tous les minéraux que produit l'île de Sicile, avec les détails des mines et des Carrieres et l'histoire des travaux anciens et actuels de ce pays, suivie de la miner-hydrologie Sicilienne ou la description de toutes les eaux minérales de la Sicile. Ben diesem mers murdigen Buche, dessen ich sum Ungluck noch uicht habhaft werden können, obschon es im vorigen Jahre

<sup>\*)</sup> Er führt sie in ber Lithol. p. 40 an; weiter ist sie mir nicht bekannt.

zu Turin ans licht getreten, sind auch 13 Tabellen, in welchen die Erden, Steine, Salze, Harze, Metalle, Halb-metalle, mineralistrende Materien, und alle kalte und warme mineralische Wasser Siciliens, angezeigt werden.

Eine Théorie des Volcans, in welcher er alle Probucte, welche aus der in den Bulcanen vorgehenden Combustion so vieler, von Natur kaum brennbarer Materien, entstehen, analysiren, und wo er sich über verschiedene Steinarten, die er deswegen in den beschriebenen Werken nur im Vorbengehen berührt hat, näher erklaren wollte.

Endlich ein Botanicon Ethnense.

Diese zwen lettere Werke sind noch nicht ans licht Die Theorie der Oulcane wird durch die Werke ber herren Zamilton, Strange, Serber, Sortis, de Sauffure (wenn biefes gang heraus fenn wird) 2c. einigermaßen entbehrlich: und ohnehin murde ich wenig Gebrauch davon haben machen konnen, weil ich mich benm Metna febr fur, werde fassen muffen. Aber die Mineralogie von Sicilien ware mir sehr ermunscht gewesen, benn bis jest ift mir feine bekannt: Zwar findet man wenigstens manche babinein schlagende Nachrichten in den altern Schriftstellern von Sicilien. allein sie sind bochst unzuverläßig: sie reden g. B. von Goldminen, und ber Graf versichert, bag ausgenom= men das wenige Gold, welches die Riesel des Rlusses Miso mit sich führen, eben so wenig Gold, als Eisen und Zinn, bas will sagen, gar feines in Sicilien gegraben werde. (Lithour. p. 1111.)

# 8. Polizen, Handel und Finanzwesen.

Won den Polizenanstalten in Sicilien ist wenig mehr bekannt, als was man hin und wieder in bekannten Reisebeschreibungen findet: es scheint auch nicht, daß Jusäne, III. B. D besondere besondere Werke darüber geschrieben worden, noch daß viel davon zu rühmen sen. Ein Governo di Sanita del Regno di Sicilia wird in dem Journal de Trévoux 1750 angezeigt.

Daß die unwegsamen kanbstraßen, über welche alle Reisende klagten, endlich seit ein paar Jahren in gute und ordentliche verwandelt werden, hat man durch die Zeitungen erfahren. Daß eine gute Einrichtung statt sindet, vermöge welcher in Zeit von einer Stunde alle Abende um die ganze Insel herum Feuer angezündet, und auf dieses Signal die Thore der Seestädte wegen der Sicherheit vor den Seeräubern, mussen geschlossen sen, lieset man in dem angesührten kleinen Aufsahe des Hrn. Prälaten Caetani. Dies nur im Vorbergeshen: mein Hauptgegenstand ist in diesem Abschnitt vom Handel etwas zu sagen, und insonderheit anzuzeigen, wo man aussührlichere Erläuterungen desselben sinden kann.

Der Landel von Sicilien fonnte, wie schon mehrere gefagt haben, blubender fenn, wenn in dem lande mehr Industrie und von Seiten der Regierung weniger Ginschränkung mare; bem ohngeacht ift er fehr betracht= lich, und in allen feinen Zweigen noch nicht binlanglich bekannt. Wenn bie wichtige Sammlung aller ben San= bel Siciliens mittelbar oder unmittelbar betreffenden Acten und Verordnungen, welche vor etwas Zeit Don Vinc. Emanuel Sergio angefundigt hat, ju Stande gekommen ift, so wird sie sowohl wegen des Hauptinn= halts, als ber jablreichen Unmerkungen und Abhandlungen, die er benjufugen versprach, eine vortreffliche Quelle zu einer pragmatischen und ausführlichen Beschreibung Des Commerzwesens von Sicilien senn. Das Werk sollte aus fechs Foliobanden bestehen, und Gr. Sergio legte ben Abrif bavon ichon 1771 in seinem Piano del Codice diplomadiplomatico del Commercio per la Sicilia in 8. bem

Publicum unter Die Augen.

In J. 1774 wurde des Hrn. Matteo Dandolo, eines venezianischen Patriziers, italienische Uebersezung von David Zume politischen Versuchen über den Handel, zu Palermo wieder aufgelegt. Hr. Dandolo hatte der venezianischen Ausgabe, die 1767 gedruckt wurde, eine Abhandlung von dem Handel der Republik Venedig vorangeseizt; an deren Stelle stehet in der Ausgabe von Palermo eine ähnliche über den Handel von Sicilien, welche den durch seine moralischen Schriften bekannten Pater, Don Istorus Vianchi, der jest Professor zu Eremona ist, zum Versasser

Die schon erwähnte Abhandlung des Grafen von Zinzendorf über Sicilien in den Ephem. du Citoyen und zu Ende der französischen Ausgabe von des Frenh. von Riedesel lehrreichen Reise durch Sicilien; handelt vorzüglich auch von diesem Begenstande. Ferner ist eine ähnliche, wie gesagt, den obgedachten Lettres sur la Si-

cile etc. 1778. angehängt.

In Andersons chronol. und histor. Gesch. des Zandels; in der zu Liegnitz herauskommenden kurz gefaßten Beschreibung des Handels der vornehmsten europäischen Staaten, und in mehrern ähnlichen Werken wird manches, so mir noch nicht bekannt ist, über den

Sandel von Sicilien angutreffen fenn.

Unterrichtender aber, als solche kurze Auffäße, ist das Buch des durch seine Briefe bekannten Abb. Ses stini, welches betitelt ist: Agricoltura, Prodotti e commercio della Sicilia; das erste Bandchen kam 1777 zu Florenz auf 142 Octavseiten heraus, und es sollten noch zwen Bandchen folgen, die aber noch gar nicht, oder nur seit kurzer Zeit erschienen senn mussen. Ich habe mir dieses Werk schon längst verschrieben, dasselbe aber noch nicht erhalten; mittlerweile sind mir viele Anzeigen

und Auszuge bavon vorgekommen \*); insonderheit hat Br. Jagemann im 3. und 4. B. feines angenehmen Manazins der italienischen Litteratur bereits das wesentlichste ber 15 ersten Capitel geliefert; bas Buch. wird mohl, wie schon mit ben Briefen geschehen ift. noch ehe es vollendet fenn wird, im Deutschen auch einzeln herauskommen. Ich kann demnach basselbe, so weit es am Tag ift, als hinlanglich bekannt ansehen, und fogar meinem Vorhaben entfagen von ber, ben weniger bekannten Lettres bengefügten Abhandlung eine abge= Furste Uebersetzung zu liefern. Bon biefer will ich je= boch anmerten, daß, obschon man gegen tausend verschiedene Producte, und 79 Ausfuhrartikel in Sici= lien gablet, in diefer Abhandlung nur die drenfig wich= tiaften unter ben lettern angezeigt werden \*\*). Berfasser nennet die Derrer, wo sie am baufigsten gezo= gen, wo fie eingeschiffet, wo sie auswarts am meisten ge= sucht werden. Er zeigt auch die Preise und die ben der Ausfuhr zu bezahlende Gebühren an. Die Artikel, Die er nennet, find folgende: 1. Getreide; verschiedener Gattung. 2. Bulfenfruchte, als Saubohnen und weiße Bohnen, Erbsen, linsen zc. 3. Seide, nach bem Getreibe ber beträchtlichste Urtitel. 4. Salz, beffen Preis unveranderlich bleibt: fur das feine Gebuhren bezahlt werden: bus jedermann zubereiten barf, und welches mehrentheils nach Benedig geführt wird. 5. Diftagien. 6. Sumach, die Pflanze, mit beren Saamen bas Leber gegerbet wird. 7. Manna. 8. Zasen = und Ranin-

<sup>\*) 3. 3</sup> Journ. Enc. 1777. 15 Nov. Monthl. Rev. 1777. Dec. Phys. oec. Bibl. X S. 3 St.

<sup>\*)</sup> In des Grafen von Iinzendorf Schrift werden alle 79 hergezählt, er begnügt sich aber, ebenfalls nur von den vornehmsten mehr zu sagen: in diesem Stück giebt indessen der Verfasser der Lettres noch mehr Unterricht.

Kaninchenfelle. 9. Süße und bittere Mandeln. 10. Unschlitt. 11. lakrizensaft. 12. Olivenshl, wovon etwa 50000 Centner jährlich ausgeführt werden.
13. Leinshl. 14. Weinstein. 15. Ruh und Jiegenkäse. 16. Coriander, Granaten und Gallsäpsel. 17. Sode. 18. Citronenschaalen. 19. getrocknete Pomeranzen. 20. Lingesalzene Ciztronen. 21. Citronensaft. 22. Caruben, viele tausend Centner. 23. Schwefel. 24. Frischer Thonssisch, 40 bis 50000 Tonnen. 25. Lingesalzener Thonssisch, 26. Unachorien und Sardellen. 27. Weine, verschiedene. 28. Weinessig. 29. Zaselsnüsse und Rosinen. 30. Reh- und lämmerselle und Fuchsbälge.

Der Verfasser zeigt am Ende auch an, welche Waaren in Sicilien eingeführet werden, und zwar 1. aus Livorno. 2. Genua. 3. den französischen Häfen. 4. Venedig. 5'. Neapel. 6. Trieste. 7. Spanien und Portugall. 8. Umsterdam. 9. England.

Zu Anfang seiner Abhandlung erklärt der nehmliche Verfasser auch den Gehalt der Münzen, Maaße
und Gewichte von Sicilien, nach französischem Fuß:
er giebt den Werth der Münze in franz. Livres an; das
übrige nach dem Maaß und Gewicht, so zu Marseille
üblich. — In der Abhandlung des Grasen von Inzendorf kommen auch nach dem Pariser Fuß einige
Data vor; desgleichen hat Hr. Mariti, der Herausgeber von des Hrn. Sestini erwähntem Buche demselben eine Tasel bengesügt, worinn er die sicilianischen
Münzen, Gewicht und Maaß in Florentinische verwandelt hat, und Hr. Jagemann hat sich in dem angesührten Aus uz derselben bedienet, um in Unmerkungen eine
für unsere Gegenden schickliche Erklärung davon zu
aeben.

geben \*). Ferner sindet man ein ähnliches, aber nicht vollständiges Tarif, nach französischem Fuß eingerichtet, in des Grafen von Borch Einleitung zu seiner Lithographie Sicilionne. Ohngeachtet dieser Hüssmittel hatte ich nicht für überslüßig, eine solche Tadelle hieher zu seinen, theils um gelegentlich die Mühe des Nachschlagens in andern Büchern dem Leser zu ersparen, theils weil sie zu einigen nicht unnützlichen Unmerkungen wird Anlaß geben.

#### Müngen.

Die kleinste Munze ist ein Picciolo, ober Denas ro, der nur den Drittel eines sachsischen oder brandenburgischen Pfennigs beträgt.

6 Piccioli machen ein Gran, welches Gr. von Borch zu 5 franz. Deniers, und Sr. Jagemann

ju & Rreuger schabt.

20 Grane machen einen Tari, welches der B. von Riedesel und Gr. v. Borch einen Carlin nennen. Hr. Jagemann schäft den Tari zu 15 Kreuzer\*\*); und der Ueberselzer der Riedeselschen Reise & S. 6 D. franz. Geld.

10 Taris betragen einen Ducato; (nach Gr.

v. 23.)

12 Taris machen einen effectiven Silberthaler,

(nach den Lettres.)

30 Taris ober 3 Ducati machen eine Oncia ober Unze: ober nach dem Uebersesser der Riedefelschen Reise.

<sup>\*)</sup> In dem mir spater zu Gesicht gekommenen 4 B. des Magazins (S. 80 — 82) hat Hr. Jagemann etwas aussführlicheres geliefert, aber mit der Unmerkung, er wolle diese Reduction nicht für so richtig ausgeben, daß ein Raufmann sich genau darnach richten konne.

\*\*) Im IV B. des Magazins aber zu 10 Areuzer.

Reise 503 2 grains poids demarc. Gr. v. Borch sagt, ein Unge sen so viel als 13 frang. Livres: der gedachte Ueberseger, 12 3 livres. Br. Jagemann: sie mache ohngefahr 3 Thaler 8 Grofden, bemnach I bis 2 gr. weniger, als nach Gr. v. 23. ber Berfaffer ber Lettres fagt, 48 Grane machen i franz. Livre, Diesemnach murden 600 Grane oder eine Unge nur 12 & livr. betra. gen. Es ift aber noch zu bemerken, mas Gr. v. Borch hinzuselt: "Der Werth bes Gelbes fallt ober fteige, fagt ber Graf, je nachdem die Wechfelbriefe in fleinerer ober größerer Menge im Umlaufe find. Go gilt 3. B. Die Linge zuweilen 12 liv. 10 Sous, 12 liv. 15 S. andere Mal steigt sie auf 13 liv. 5 S. 13 liv. 8 S. u. 6. w. bas Mittel, 13 liv. welches ich angenommen habe, ift ber gewöhnlichste Curs." - Dies bestätiget auch Graf v. Zinzendorf. — Uebrigens bemerkt noch ber Berfaffer ber Lettres, daß kein ander fremdes Gelb in bem Konigreiche Curs habe, als spanische Stucke von 15 Realen, und man Vortheil habe, fie aus Sicilien nach Reapel ju bringen.

### Långenmaaße.

Das kleinste Maas, welchem man einen Ramen giebt, ift eine Unge, und bie theilt man in I, I ein.

12 Ungen machen eine Dalme.

8 Palmen eine sicilianische Canna, die nach Mas riti ober Jagemann 5 &. 43. 6 lin. Parifer Maag macht. (Jagem. Mag. IV. 82.)

Nach dem Graf von Borch beträgt:

1 Canne 6 Fuß 5 Zoll — Lin, Franz, Maaß.

T Valme I Unie

Rach den Lettres gehen 43 Palme auf eine Marseillanische Elle: dies kommt ziemlich mit des Gr.v. Zinzen-D 4

Zinzendorf Bestimmung überein: er sagt, man konne um kurz abzukommen, die Pariser Elle zu 4½ Palmen annehmen, obschon sie eigentlich einen halben Finger breit mehr betrage.

# Innhalt, Maaße und Gewicht.

Das Getreibe, ber Wein und bas Erdreich wird, fagen die Lettres, nach Salmen gemeffen: letteres nach ber Menge ber Uussaat. Die gewöhnliche Salme Weizen wird in 16 Tomoli eingetheilt: der Tomolo aber in 16, 17 bis 20 Rotoli nach dem Gewichte. Rach bieses Schriftstellers Musrechnung verhalt fich bie Salme zu bem Parifer Setier wie 15060 Boile zu 7748; und er bemerkt daben, daß in der Abhandlung ben der von Riedeselschen Reise Die Sicilianische Salme auf mehr benn 5 Setiers angesett fen \*); er habe barauf feine Berechnung nochmals forgfältig durchgesehen, er tonne fur beren Richtigkeit Burge fenn, und er begreife nicht, wie der Verfasser jener Abhandlung so fehr habe irren konnen. — Er fagt auch noch ferner, eine Salma grossa sen um 4 Tomoli starker, bemnach wurde sie 20 Tomoli betragen. — Nun wollen wir aber auch Die Herren Seftini und Jagemann anhoren. rer bemertt fur fich, nur in einer Rote, eine Salma mache ohngefähr so viel, als ein Mensch jährlich verzehre: in dem Texte felbst aber seines Auszugs lieset man folgendes: "Das Korn wird nach Salme verkauft. Die Salma ift zwenerlen: Salma groffa und Salma generale. Jene ift um den vierten Theil größer als diese. Man handelt aber, außer Catania, insgemein nach Salme

<sup>\*)</sup> Auch der Uebersetzer der Riedeselschen Reise hat diese Bestimmung des Grafen von Iinzendorf in einer Note p. 13 angenommen.

generali\*). Eine Salma grossa bestehet aus 16 Tumoli (nach den Lettres aus 20) und eine Salma generale
aus 12 Tumoli (nach L. aus 16). Ein Tumolo Weizen wiegt insgemein 20½ Rotoli (nach Lettres 16, 17
bis 20) \*\*)."

Der Verfasser ber Lettres schreibt ferner: "Ein Rotolo ist 2½ Pfund oder 30 Unzen." — (Hr. Jasgemann schätzt in einer Note den Rotolo zwen gute Pfund) — "124 gemeine sicilianische Pfunde machen D 5

\*) Hieben waren jest noch die Bestimmungen in Jagem. Mag, IV B. 80. 81. zu vergleichen. Hr. J. sagt z. B. eine Salma alla grossa von 16 Tumoli wiege ungefähr 732 Florentiner Pfund: ein Tumolo werde in 4 Mondelli und ein Mondello in 4 Carozzi eingetheilt. Ein Tumolo guten vollkommenen Weizens wiege gemeini-

alich 21 Rotoli. \*\*) Was der Graf von Jinzendorf von diesem Maaße fagt, will ich mit feinen eigenen Worten hieher fegen: Pour les grains, orges et legumes, on a en Sicile deux mesures, l'une appellée mesure generale, l'autre mesure à la grosse. La mesure generale dont on mesure les bleds, se nomme salme générale, qui se divise en 16 Tomoli, et en 4 Monditi. Cette Salme de bled, qui pese ordinairement 2 quintaux et 64 rotoli, revient à un peu plus de cinq septiers de Paris. La mesure à la groffe, dont on mesure les orges et les légumes, s'appelle salme grosse, qui se divise en 20 Tomoli et en 5 monditi et qui vaut six septiers de Paris. - Run ift aber noch anzuzeigen, daß ber Tehler mit bem eing und fix septiers vermuthlich entweder von dem Berausgeber Ephem. du Citoyen, oder von dem Ueberfeter der Riebefelfchen Reife herruhret; benn in der Sandichrift, welche Br. Bufching besitht, febet die Evaluation nicht in Barifer Maas, fondern es heißt dafelbft, nachdem bas übrige vorhergegangen, und mit dem gedruckten übereinstimmt, die Salme generale sen 13 charges meiure de Marfeille, und die Salme groffe fen deux charges mesure de Marseille. Bas ift aber eine folche charge?

100 Pfund zu Marseille. Der gewöhnliche Centner ift bon 100 Rosoli ober 250 Pfunden. Er beträgt au Marfeille 1 & Millevolle. In einigen Orten von Si= eilien wiegt er 102 und 111 Rotoli." - Der Graf von Jinzendorf bestimmt den Rotolo auf eine andere Weise: "Man bat, sagt er, in Sicilien zwenerlen Gewichte: das schwache und das starte (gros). Der Centner beträgt 100 Rotoli, jedes zu 30 Ungen: Die 100 schwachen Rotoli machen 75 Pfund franzosisch Ge-Ein Rotolo ftark Gewicht macht 2 3 Pfund schwaches Gewicht, weil das Pfund, dessen man sich ben ber Seibe, ber Manna und andern feinen Waaren bebient, 12 Ungen macht." Einige flußige Sachen und auch Mandeln und dergleichen werden nach Cantare gemeffen: eine solche wiegt nach Brn. Jagemann ungefahr 2 Centner.

Das Oel mißt man nach Cafist, und Sestinischreibt, ein Casiso sen ein Maaß, das 12½ Rotoliwiege: in den Lettres stehet dieses betressend nichts, als daß ein Centner Leinol 194 Marseillanische Pfund betrage. Graf v. Jinzendorf sagt 5½ Casis machen

eine Marseillanische Millerolle.

# 9. Beschluß der vorläufigen Nachrichten.

Die Schranken, in denen ich bleiben muß, und selbst der Plan, den ich ben meiner Arbeit zum Augenmerk nehme, hindern mich, die vorhergehenden vorläusigen Nachrichten auf niehrere Gegenstände auszudehnen. Auch sind jene schon so stark angewachsen, daß ich weiter keiner Entschuldigung bedürfen werde, wenn ich die in Betrachtung gezogene Gegenstände nicht mehr ausgesihret, und mich enthalten habe, eigene Abhandslungen darüber aus vielen andernzusammenzuschmieden, und sie mit tadelsüchtigen oder mit lobrednerischen Deschandslungen

clamationen zu würzen: solche allgemeine Betrachtungen über ein Land sagen mehrentheils zuviel oder zu wenig; sie leiden hundert Ausnahmen, und diese unterläßt man anzugeben, um dem Styl nichts von seiner Zierlichkeit und Rapidität zu benehmen. Zum Lesen wäre der Aussah allerdings angenehmer geworden, allein ich halte dassür, daß ihm ein guter Theil von Brauchbarkeit abgegangen wäre. Eben so werde ich in der Beschreibung, zu welcher ich jest schreite, weniger suchen Treckenheit zu vermeiden, als Reisenden und Liebhabern der Länderskenntniß etwas brauchbares zum Nachschläsgen in die Hände zu liefern.

Sicilien theilet sich, wie bekannt, in dren Provinzen oder Thaler, und hat weiter keine andern Unterabtheilungen, als die zehen Sarganzie oder Sergeantes rien, welche eben so viel Cantone sind, aus deren jeden eine gewisse Anzahl Truppen und Pferde zum Militärstand gezogen werden \*). Diese Abtheilung kommt aber hier nicht in Betrachtung.

Jedes Thal enthalt verschiedene königliche Städte und eine Menge Baronien, unter welchem Namen Fürstenthümer, Herzogthümer, Grafschaften 2c. übershaupt alle hochadeliche Rittergüter verstanden werden. Es sind in ganz Sicilien über 40 königliche Städte, etwa 300 Baronien, die alle oder die mehresten ebenfalls Städte

<sup>\*)</sup> Eine Tabelle barüber findet man in des Grafen von Jinzendorf Abhandlung (Voyage du B. de Riedelel p. 296.) Der Graf zeigt an, wie viel Städte zu jeder Sergeanterie gehören, wie viel Compagnien zu Pferde, wie viel Pferde, und wie viel Manner zu Jufe ste liefern musse: in allen kommen heraus: 172 Städte, 26 Compagnien Cavallerie, 1600 Pferde und 9975 Fantassins.

Stadte find \*), und überdies noch eine weit größere Menge geringerer Derter, die entweder ju diesen oder ienen gehoren. Unter ben Rittergutern find Stabte. Die 20 bis 50000 Seelen zählen, und demnach viel betrachtlicher find, als manche konigliche Stadt, — und von allem diesem ift, wie man aus dem gten Abschnitte von ben Reisebeschreibungen abnehmen fann, außer= halb Sicilien, und besonders biffeits ber Alpen menig mehr befannt, als was an den Ruften lieget; und fogar muß die nordliche Rufte zwischen Palermo und Meffina ausgenommen werden. Weil ich nun felbft in Sicilien nicht gewesen bin, und also an keine Route gebunden war; nicht gerne nur das bekannte wiederhohlen, und lieber kunftige Reisende auch das innere zu besuchen reigen wollte, so habe ich die Parthen ergriffen, jedes Thal besonders vorzunehmen, zuerst die vornehmften Stadte biffelben zu beschreiben und hernach alle übrige Derter, sowohl konigliche Stabte, als Baronien und geringere Derter, wenn ich nur immer etwas wissenswerthes bavon habe ausfinden tonnen, in alphabetischer Ordnung folgen zu laffen. Die Bequemlichkeit biefer Ordnung ift leicht einzusehen, ich habe es aber baben nicht bemen-Wer die fur 3 Groschen leicht zu habende Seutterische Charte von Sicilien fennt, wird wiffen. daß auf derselben jeder Viertelgrad ber Parallelfreise ober ber geographischen lange burch große lateinische Buch= faben, und jeder Viertelgrad ber Meridiane oder ber geogr. Breite burch einen fleinen lateinischen Buchfta-

<sup>\*)</sup> Der Graf von Jinzendorf sagt ausdrücklich, nach der Tabelle des Ventimiglia, es senn 42 Villes royales ou domaniales, und 310 Villes baronales. Nach der Beschreibung von Sicilien des Callejo kommen in allem nur 286 Städte heraus: hingegen zählt Pilati (T. I. p. 301.) 352 Städte.

ben angezeigt ist, und daß demmach jeder Quadratviertelgrad durch zween solche lateinische Buchstaben kann
angezeigt werden. Dem zusolge habe ich für jeden Ort,
wenn ich ihn auf dieser Charte kand, angezeigt, in welchem Quadrat man ihn suchen muß. Daben habe ich
auch die für gleichen Preis leicht zu habende Homannische Charte, welche nach der großen Schmettauischen
versertiget ist, zu Rathe gezogen, welches mir zu einigen
Verichtigungen und andern vielleicht nühlichen Unmerkungen Anlaß gegeben hat.

## Val di Mazzara.

Der erste Theil von Sicilien, der zu betrachten vorkommt, ist das Thal von Mazzara: im allgemeinen ist wenig darüber anzumerken, wenn man Wiederschohlungen vermeiden will, indem sich aus der Folge ein hinlänglicher Begriff von der Beschaffenheit dieser Provinz wird abstrahiren lassen. Ihr vornehmstes Product ist Betreide, und in keiner andern wächst der Weizen, vornehmlich das sogenannte Frumento sorte besser und schöner, als in dieser.

Nach der Buschingschen Erdbeschreibung enthielt das Val di Mazzara in den Jahren 1714 und 1715, 117 Städte und Herrschaften, und außer Palermo und den geistlichen Personen, 378701 Menschen. — Nach Callejo 102 Städte, und in allen nur 323607 Menschen, um das J. 1730. — Pilati giebt 117 Städte an; von der Anzahl der Menschen sagt er nichts, sie würde aber wohl noch geringer ausfallen, indem er ganz Sieilien nur 600000 Einwohner giebt.

#### Valermo.

Die Hauptstadt des Val di Mazzara ist Pa-Termo, ehemals Panormus, welche zugleich die Hauptstadt stadt der ganzen Insel ist; vergebens hat Messina ofters versucht, ihr den Rang streitig zu machen; der Ausschlag war immer zu Gunsten von Palermo, und da jene je länger je mehr heruntergekommen, so bleibt diese desto gewisser im Besitz ihres Vorrechtes. Sie ist die ehemalige Residenz der sicilianischen Könige: die jetzige der Vicekönige: eine große, reiche sehr bevölkerte und prächtig gebaute Stadt.

Palermo ist eine der altesten Stadte: nach dem Inverses und andern soll sie 2067 Jahr vor Christi Geburt gegründet worden senn. Ihre Geschichte und altere Merkwürdigkeiten sind in solgenden Werken ausssührlich beschrieben worden, deren Titel ich aber nicht ganz hieher sehe, weil man sie in Fabric. Consp. Thes. litt. Ital. p. 157. 158. 159. lesen kann.

MARIAN. VALGVARNERA discorso dell' origine ed antichita di Palermo e de' primi habitatori della Sicilia e della Italia. 1614. 4. ist sateinisch im XIII. Th. des Thes. Ant. Sicil. zu lesen. Die Uebersehung, auch Borrede und Anmerkungen sind von dem berühmten Mosheim.

D. FRANCISCI BARONII et MANFREDIS — de Panormitana Maiestate Libri IV. — Panormi. 1630. fol. In dem Thes. Ant. Sicil. P. XIII. wieder abgebruckt.

avgvstint inveges Panormus antiqua etc. in eben dem Thesauro P. XIV. ist die Uebersehung des großen Werkes Il Palermo antico, sacro e nobile, welches in den Jahren 1649, 50, 51. in solio zu Palermo herausgekommen, und man auch unter dem Titel: Annali della felice Città di Palermo. 1649, 2 Tomi in sol. anz gesühret sindet.

ANTONINI MONGITORIS — Milit. Ord. Teuton. Vrbis Panormi Monumenta historica. Palerm.

1721.

1721. 4. und im Thef. Ant. Sicil. P. XIV. bezieht sich auf einen großen Theil von Palermo, der bem Maltheferorden gehoret: und das funfte Quartier ber Stadt ausmacht \*).

Neuere Geschichten oder Beschreibungen von Dalermo find meines Wiffens nicht vorhanden, ausgenom= men mas man in allgemeinen Werken barüber antrifft. Bor einigen Jahren gab ber fchon geruhmte Pater, Di Blaff eine Schrift beraus, von welcher ich mir, um ben heutigen Zustand Diefer Stadt ausführlicher und genauer zu kennen, viel versprach, und besmegen mir schicken ließ: ich fand mich aber in meiner Erwartung febr betrogen. Diese Schrift \*\* ift eine lustige und wohlver= Diente Abfertigung ber Parifer Encyclopedie, wo man mit Verwunderung und Erbauung liefet: Palerme, en latin Panormus, ville détruite de la Sicile etc. -- Palerme avant sa destruction par un tremblement de terre disputoit à Messine le rang de Capitale etc. \*\*\*). Die Palermitaner geriethen barüber in einen gerechten Gifer, und Blaft nahm bas Wort fur fie auf, indem er die Schrift, von welcher die Rede ift, in einer Berfammlung ber Academie degli Ereini vorlas. Bergeblich aber sucht man darinn eine etwas umständliche Un-

<sup>\*)</sup> E. Mém. de Mr. le Cte. de Zinzendorf p. 305.

<sup>\*\*)</sup> Esame dell'articolo di Palermo città della Sicilia, pubblicato nell'opera che ha per titolo Encyclopédie ou Di-Etionnaire raisonné des sciences, des arts, et des metiers par une Societé de gens' de Lettres, satta da Basilio de Alustra palermitano. In Palermo 1775. 8 Bogen. flein 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Das lacherlichste ift, bafi biefe Abfurditat von Bort an Bort in der Encyclopedie von Livorno wiederhoblet worden, obsehon die herausgeber sich anheischig gemacht hatten, die Parifer Ausgabe zu verbeffern, und obschon Livorno tägliches und großes Verkehr mit Palermo hat.

zeige der Merkwürdigkeiten von P. so schön der Anlaß dazu gewesen wäre; es ist eine wizige, allein sehr gedehnte academische Declamation. Der Berkasser zeigt geographische Belesenheit, indem er viele alte und neue Werke wo von P. die Rede ist, ansühret: er spottet die Encyclopedisten wacker aus, und halt sich insonderheit lang und unwillig daben auf, daß sie Messina als von jeher die Hauptstadt Siciliens ansehen. — Mehr nun nicht von dieser Schrift; das wenige, so sich daraus lernen läßt, wird in der Folge an den schiestlichsten Stellen vorkommen.

Grundriffe von Palermo find viel vorhanden, mir aber so unvollständig bekannt, daß ich sie lieber ganz mit Stillschweigen übergehe. — Die Stadt stellt ein langes Viereck vor, ohngefähr zwenmal so lang als breit, und hat 4 italienische Meilen im Umfang. Sie ift überhaupt gut gebauet und mit ichonen Strafen verfeben, doch ift ihre größte Zierde der berühmte Plak des Caffaro oder Caffero, und die zwo prachtigen schnurgeraden Straffen, die fich auf bemfelben unter rechten Winkeln burch= freuken und sich an den vier Hauptthoren der Stadt Eigentlich heißt die langere Dieser Strafen il Cassero over Strado di Toledo und ist augleich ber gewöhnliche durch ganz Italien unentbehrliche Corfo; Die endere Strafe heisset Strado nuova e Maqueda: ber Plat felbst aber l'Ottangolo ober das 21cht eck, obschon er ein Quadrat vorstellt. Er ist mit 4 groffen Gebäuden gezieret, an beren mit Saulen befleide= ten Borderseiten vier Statuen des Koniges von Spanien Rarl des V. und Philipp des II. III. und IV. au seben find. Unter biefen Bilbfaulen find noch vier andere, welche die vier Jahrszeiten vorstellen, nebst 4 Von dem Cassero kann also in mehrerer Rucklicht die bekannte schone Gegend ber quattro Fontane in Rom einigen Begriff geben, mo bie zwo einanber burchfreugende schone gerade Strafen auch eben fo lang,

lang, als die zu Palermo find, aber nicht so breit, wie biese, als welche so gar den Corso in Rom an Breite übertreffen.

Die erwähnten vier Hauptthore sind schon gebauet und prächtig verzieret, insbesondere die Porta nuova und die Porta felice an dem Ende des Corso; letzere ist die schönste. Eines dieser Thore war ehmals ein Stadthor zu Tunis und wurde von Rarl V. weggenommen.

Reben bem Ottangolo ist ein Plat mit einem fehr schönen Brunnen von weissem Cararifchen Marmor, und nach einem Riffe, ben Michael Ungelo für den Garten Boboli zu Florenz gemacht hatte, von geschick= ten Kunstlern, Bandinelli, Camilliano und Dagbes rino ausgeführet. Man nennt diefen Brunnen Fontana del Pretore, weil er bem Pallaste bes Prators oder des Raths gegenüber stehet. Es ift eine fehr große und zusammengesette Maschine: Die Form ift ein Oval von ohngefähr 515 Palmen im Umkreise; bas Waffer lauft im Heberfluß aus 56 Rohren heraus; 37 menschliche Statuen \*), 24 Figuren von Thieren und Ungeheuern, 20 große Urnen und eine Menge anderer Bergierungen, nebst einem Bitterwert und verschiedenen Treppen umgeben diesen Brunnen, und verrathen durch die guten Berhaltniffe, in welchen sie gegen die Bobe zu abnehmen, ben ersten berühmten Urheber beffelben. -Uebrigens sind noch mehrere andere Brunnen zu Valer= mo zierlich und sehenswerth.

Auf einem andern Plage, del Palazzo genannt, siehet man die Statue Philipps des IV. (des V. nach Hrn. Caetani) und auf dem sogenannten Plag, delli Bologni die von Rarl dem V., an deren Jufgestell men Basreliefs zu bemerken sind, deren das eine die zwo

Säulen

<sup>\*)</sup> f. l'Italia p. 228.

Saulen bes Bercules mit ben Worten plus ultra vorftellt: eine Unspielung auf die Entbeckung von Umerita, welche auch als ein Sinnbild auf den filbernen Mungen bes nämlichen Monarchen wiederholet wurde. Auf dem andern Berte von erhobener Arbeit ift die fiebentopfigte Syder, die zu versteben geben foll, Rarl V. habe wie ein anderer Bercules die Snder des lutherthums gu Bo-

den geschlagen.

Auf bem S. Annenplag stehet eine Bilbfaule von Erst, welche Raul ben II. vorstellt. Unterhalb find vier andere Statuen, die Turken vorstellen, wie an der Standfäule zu Livorno. Diese nämliche Zeichnung ist sum zwenten Mal in Erz auf bem S. Unnenplage für Rarl ben III. ben jegigen Konig von Spanien ausgeführet worben, ba er noch über bende Sicilien berr= schete: doch ift ber Unterschied ju bemerken, daß die 4 untern Statuen vier Sclaven vorstellen, wie an ben Bildfäulen Ludwigs des XIV. auf der Place des Vi-Boires ju Paris und des großen Churfursten auf ber langen Brucke in Berlin.

Ein auch eben diesem Konige Karl bem III. er= richtetes Siegesmal fiehet man in dem Vorhofe der Rathedralkirche. Ferner foll auf dem großen Plake vor der Kirche zu S. Domenico eine auch in den neuern Zeiten errichtete Gaule zu feben fenn, auf beren Errichtung eine

Medaille geschlagen worden \*).

Che ich von den in neuern Zeiten öffentlich aufge= ftellten und reisenden Runftliebhabern am erften in Die Augen fallenden Denkmalen und Runftftuden zu ben

pornehm=

<sup>\*)</sup> Vielleicht ift biefe Saule und bas fo eben erwahnte Siegesmal ein und daffelbe Monument; mir fehlen bestimmtere Nachrichten. Sogar der Namen des heilis gen, welchem der Dom geweihet ift: wenn biefer ber beil. Dominifus ift, so trift meine Muthmaßung ein.

vornehmsten Gebäuden schreite, ist hier noch ein Wort von den in Palermo erhaltenen altern Denkmalen zu sagen. Diese bestehen größtentheils in alten Innschriften, die durch große Werke den Alterthumskennern hinlang-lich bekannt sind: so daß genug senn wird, diese Werke

turg bier anzuzeigen.

Schon Georg Walther und andere, welche die alten sicilianischen Innschriften gesammelt haben, machten viele von Palermo bekannt; in der Havercampschen Ausgabe des Paruta nehmen z. B. die Tabulae antiquae seu Inscriptiones Panormitanae cum animadversionibus Georgii Gualtheri, 48 Columnen in solio ein. (89 bis 136). Dazu solget 1211—1218 eine Nachelese, welche die neuere auch von Walther abgeschriebene palermitanische Inschriften, eigentlich Grabschriften, enthält, aber mehrentheils aus dem 12ten und 13ten Jahrhunderte, daher sie gleichfalls zu den Alterthümern können gezählet werden \*).

Im Jahr 1721 sieng der Abbate Gaetano 2709 to an, ein Werk delle iscrizioni antiche della Città di Palermo, raccolte e brevemente spiegate in 8. herauszugeben; ich weiß aber nicht, ob mehr als der erste

Theil ans Licht getreten.

Endlich hat der gelehrte Fürst von Torremuzza vor weniger Zeit diese Innschriften vollständiger bekannt gemacht und erläutert: nämlich in seinem Werke: Le Antiche Inscrizioni di Palermo, welches 1765 zu Palermo selbst in 4. und mit viel Rupferplatten versehen, herausgekommen. Diese Sammlung enthält 115 grieschische, lateinische und hetrurische Innschriften, die 63 Geiten einnehmen: alsdenn folgen die Erklärungen des Hrn. Verfasser. Um Ende sind noch einige Abhandsern. Verfassers.

<sup>\*)</sup> Einiges hieher gehorende kann man auch in des ZAC-CARIA Excurl. litt. p. 188 u. ff. finden.

lungen verschiedener andern Gelehrten, welche Alterthus

mer berfelben Stadt betreffen, angehangt.

Es tonnten noch mehrere hieber gehorende, aber nut einzelne Gegenstande betreffende Schriften bier angeführt werben \*); ich will mich aber daben nicht aufhals ten, so wie ich auch nicht schicklich erachte, die Derter, wo alle diese Alterthumer befindlich sind, aufausuchen und au verzeichnen. Ginige ber vornehmften werben fich von selbst noch in der Folge barbieten: bier also nur noch von der chaldaischen Innschrift an dem Thore Das titelli, über welche Herr Brydone im II B. 196. 197 S. feiner Reise biffertiret, und die er fogar in Rupfer bat stechen lassen. Sie war schon zuvor an mehr als an einem Orte in Rupfer gestochen, j. B. Des Sazello I. Dec. 8. B. 149. S. und in Zavercamps Ausgabe bes Daruta (Nachtrag zu den Innschriften bes Gual= thieri zc. p. (37). Bas die Verdollmetschung betrifft, um welche Gr. Brydone die Gelehrten unter feinen Sandsleuten, besonders Brn. Croft auffordert, so hatte er feinen Wunfch an eben Diefer angeführten Stelle be= friediget gefeben: ich will die Ueberfegung, da bende Bucher nicht gemein find, bier einrucken \*\*):

Non

\*) 3. 3. FRANC SERIO Discorso sopra un'antica Tavola di Marmo, nella quale si descrivono i giuocchi fatti nell'antico Teatro della Città di Palermo dal Proconfole della Sicilia AVRELIANO. In Palermo. 1748. 410. wie auch die in den Opusc. d'Autori Sicil. T. X. vom p. di Blass eingerückte Abhandlung des Mongitore: sopra un antico sepolero e simulacro ritrovato nella Campagna di Palermo l'Anno 1695.

Diese Dollmetschung wurde, wie Kazellus a. a. D. und Marianus Valguarnera p. 448. nach dem Ranzanus berichten, im J. 1470, da Petrus Specialis Prátor war, von einem Eprer gegeben. Die Copie der Ursschrift in Hrn. Brydones Buche int schon, und kommt mit den benden andern, die ich vor mir habe, zwar nicht

gang, aber doch ziemlich genau überein.

Non est alius Deus practer unum Deum. Non est alius potens practer eundem Deum. Neque est alius victor practer eundem quem colimus Deum. Hujus turris pracsectus est Saphu silius Eliphar (nach bem Valguarnera stehet Sepho silius Eliphar) silii Esau, fratris Jacob, silii Isaac, silii Abraham, et turri ipsi nomen est Baych: sed turri huic proximae nomen est Pharath (Pherat nach Valguarn.)

## Von den Rirchen.

Palermo hat viel schone und reiche Rirchen: Die

febenswertheften dunken mich folgende ju fenn.

Die Cathedral - ober Domfirche, von ben Einwohnern la Madre chiefa genannt: ist ein ehrwurdiges und großes gothisches Gebaude, beffen Gewolbe auf 80 Saulen von morgenlandischem Granit rubet: sie hat eine große Menge von Capellen: einige berfelben find ungemein toftbar, und insbesondere die Capelle der beili= gen Rosalia, ber Schukheiligen von Palermo, beren Bebeine in einem großen filbernen ichon gearbeiteten und mit toftbaren Steinen besetzten Kaften verwahret werben. Da diese Beilige in außerordentlich großem Unseben fiehet \*), so find unter ben Geschenken, die ihr ge= macht worden, Stude von besonderm Werth, vorzuge lich ein Creuz mit febr großen Brillanten, vom Konig Undere Reliquien, die weniger einträglich in Spanien. gewesen, übergebe ich; noch find aber besonders mert. wurdig die Grabmaler von vier Normannischen Konigen, die bier begraben liegen; es find Urnen von dem schönften Porphyr: Die Formen berfelben find nicht gang

<sup>\*)</sup> Jebermann erinnert fich der reigenden Beschreibung des prachtigen Festes dieser heiligen in den Brydonischen Briefen.

in bem griechischen Styl, aber zu schön für die Zeit der Rönige, welche darinn ruhen. Man erzählet, der Porphyr sen in Sicilien gegraben; allein Hr. von Riedesel glaubt, daß diese Urnen in alten römischen Gräbern gefunden, und zu diesem Gebrauch bestimmt worden \*).

— Das Chor in dem Dom ist mit Statuen des Ghas gini, des sicilianischen Michael Ungelo, gezieret, und man macht viel Wesen davon. Seine Manier sindet Hr. von Riedesel nicht übel, allein seine Statuen zu kurz, und die Stellungen übertrieden.

— Den erwähnten Grabmälern gegen über ist ein Monstranzkasten von Lapis Lazuli. Er ist ungefähr sunfzehn Juß hoch und

\*) Man konnte glauben, (fagt Winkelmann in der Gesch. d. Kunst a. d. 878 S.) daß nicht alle von Constanti= nus im J. 663 aus Rom nach Spracusa geschleppte alte Werke nachher von den Saracenen weggeführet worden, sondern daß vieles in Sicilien geblieben, und an verschiedene Orte daselbst verstreuet sen, wie ich muthmaße aus vier großen langlichen Urnen von Porphor, welche die Form der alten Bademannen haben, die in der Cathedralkirche zu Palermo stehen, wo diesels ben Gebeine eben so vieler Konige enthalten; ingleichen aus zwo andern ahnlichen Urnen in dem Dom der reis chen Abten Monreale, zwo Meilen über Palermo gelegen, welche die Begrabniffe zwener anderer befannten Ronige vom normannischen Geblute zieren; ber eine ift Wilhelm der Bofe, der andere Wilhelm der Gute. Daß Diefe von dem außerlefensten Porphyr gearbeiteten Ges fåße von Rom dahin gebracht fenn, ift mehr als mahrscheinlich, da diefer Stein, wie ich oben gedacht habe, allererft unter ben Ranfern aus Meanpten verführet worden; Sicilien aber wurde damals ber Denkmale alter Kunft nach und nach beraubet, und es ist nicht zu vermuthen, daß fich daselbst Personen gefunden, die auf ihre Roffen ben Porphyr aus Megnpten geholet, und dergleichen Gefaffe arbeiten laffen, die vermuthlich als Wannen in den prächtigen romischen Babern gedienet haben.

und schön ausgezieret: als Victor Amadeus während feiner kurzen Regierung dieses prächtigen Tabernakels ansichtig wurde, soll er eine Tobakdose von gleichem Stein aus Verachtung weggeschmissen haben. — Die Sakristen ist ebenfalls reich. Es sind da einige mit orientalischen Perlen überstickte Kleider, die fast vierhundert Jahr alt sind, und noch so neu aussehen, als ob sie kurze

lich gemacht waren.

Die Kirche des Collegio vecchio, die den Jesuitern gehörte, ist so prächtig als irgend eine, wie man es von den ehemaligen Besitzern gewohnt ist, als deren Genie, nach des Hrn. Brydone gegründeter Bemerfung, sich in allen ihren Werken auszeichnete. Von Kunststücken siehet man einige Gemälde von einem Mazler, welcher unter dem Namen des Zioppo di Gangt bekannt ist. Sein Pinsel, sagt Hr. v. A. ist sanft aber unbestimmt, und ohne Feuer und Stärke: viel kicht und wenig Schatten.

In der Rirche von S. Francesco d'Affisift ein Gemälde, welches den Angelo custode vorstellt, und für einen Raphael ausgegeben wird. Dieses hält Hr. v. Riedesel für falsch: aber dem ungeachtet rühmt er es als ein schönes Stück, von guter Zeichnung und Costorit, und glaubt, es könne eine Arbeit des Coppola von Gallipoli senn, von welchem er in seiner Reise durch

Großgriechenland redet.

In S. Francesco di Paola, vor der Stadt, sagt derselbe, sind zwen herrliche Gemälde, welche kein Mensch beobachtet oder schähet. "Sie sind so schön, daß ich dieselben für Werke des Paolo veronese ansehe...

S. Giuseppe de' Teatini ware, nach dem Berfasser der Italia, eine der schönsten Rirchen, wenn das licht besser darinn menagiret und die Verzierungen von Marmor 2c. besser geordnet und poliret waren. S. Gregorio ist wegen eines prächtigen Altars merkwürdig, dessen vordere Bedeckung auf 64000 sicilianische Thaler oder vierhundert tausend französische Lievres geschätzt wird, wie Graf von Jinzendorf bezichtet.

Die Chiesa del Palazzo oder die Rapelle des vicekoniglichen Pallastes ist gang mit alter Mosaike be-

fleidet. (Caetani und Brydone).

Dittoria de' Minimi zeichnet fich burch eine einfachere aber sehr eble Bauart aus. (Italia p. 229).

Obschon an 300 Kirchen in Palermo sein follen, habe ich mehr merkwürdiges davon nicht in Erfahrung gebracht, als daß überhaupt großer Reichthum und weinig Geschmack darinn herrsche.

## Weltliche Gebäude.

Der Vallast des Vicekonias am Ende einer Der Straßen des Caffaro ift wegen seiner gothischen Bauart und wegen ber erwähnten Capelle mertwurdig. Ferner wegen der noch in diefem Gebaude vermahrten Portraite aller Könige und Vicekönige von Sicilien, von Roger aus Normandie bis zu Serdinand bem II. Man bemerkt barunter bas Bilbnif bes unglucklichen Conradins, der auf Befehl des Herzogs von Unjou enthauptet worden - Much find, nach Brn. Caetani, in diesem Pallaste zwo Ziegen von Erz und vortreflich gearbeitet nicht zu übergeben: fie waren zu Spracufa in ben Zeiten Dionnstus des Tyrannen; es waren vier die= fer Urt vorhanden; allein Victor Amadeus nahm zwo davon mit sich nach Turin. — Endlich so ist in Unsehung des Begriffes, ben man von dem Zustand ber Wissenschaften in Sicilien hat, bas merkwurdigste viel= leicht ben biefem Pallaste, daß er, wie ber Berfasser ber Lettres p. 4. berichtet, mit Wetterableitern verseben ift.

Auf bem namlichen Plage, wo ber gedachte Vallast stebet, ift das Rriegeinvalidenhospital. Es find, ohne einige Wansenhauser und das große Albergo de' Poveri außerhalb der Stadt, 7 Spitaler in Dalermo.

Das Operntheater ift ein schlechtes Gebäube: der Berfaffer der Lettres hates einer fo großen Sauptstadt gang unwurdig befunden, obgleich bie Opern mit großer Pracht aufgeführet werden. Bingegen ift in der Mitte bes angenehmen Spakiergangs la Marina vor wenig Jahren ein Schones Gebaube in Form eines Tempels aufgeführet worden, beffen man sid in ben Sommermonaten als eines Musikfaals bedienet: ba man zu die= fer Jahrszeit aus Macht Tag machen muß, so fangen die Concerte, die 2 Stunden wahren, gerade um Mit-ternacht an. Die Marina selbst ist eine der Hauptbelustigungen bes biefigen Ubels: auf ber einen Seite ift Die Stadtmauer und auf ber andern die Gee, bon melcher immer, fogar in ber beißesten Jahreszeit, eine angenehme tuble Luft herkommt, die aber etwas feucht und bick ift, weil sie wegen ber Bergkette, Die Palermo umgiebt, nicht genug erneuert wird.

Von andern, als ben erwähnten weltlichen Gebauben, weiß ich nichts zu melben, als noch biefes, bak ber Pallaft, der dem Pringen von Caftelreale gehoret. und la Biza genannt wird, ein Garracenisches Gebaube ift: ber Berfaffer ber Lettres, ber Diese Merkwurdigkeit (p. 13) anführet, bemerkt zugleich, baß Die Sarracenen, Die an vielen Orten fich als barbarische Berftorer zeigten, in Palermo nicht fo übel gehaufet haben. Diefes befraftiget Winkelmanne weiter obenangeführte Muthmaßung.

## Gelehrte Unstalten und Sammlungen.

Diese sind in Palermo nicht zahlreich: indessen ist doch auch einiges hieher gehörende zu bemerken.

Die Jesuiten hatten in ihrem vecchio Collegio massimo ein ansehnliches Museum, das zwar nun in andern Sanden, aber doch nicht verschwunden fenn wird \*). Es bestehet hauptsächlich in einer schönen Sammlung Alterthumer, die aber unter vielen Tandelenen, wie das Rircherische Museum in Rom, verstecket ift. Das Medaillencabinet ist ziemlich vollkommen in romischen und siellianischen Munzen. — In Marmor gehören zu ben Schonften Studen: ber Ropf von einem Bermen, oder ein irrig sogenannter Ropf des Plato: er murde ju Winkelmanns Zeit aus Rom in Dieses Museum gebracht; Winkelmann hielt ihn fur den schönften Ropf Dieser Art in Rom und spricht davon in der Gesch. d. R. 467 S. er gleicht vollkommen ber Statue des Sardanavalus ben bem Bilbhauer Cavaceppi in Rom und Die in deffen Raccolta, so wie auch in Winkelmanns Monum. ant. ined. n. 163 in Rupfer gestochen ist. Br. von Riedesel, der auch bavon a. b. 11 S. spricht, erwahnt ferner einer befleibeten Benus nebft einem fleinen Umorino, welches marmorne Gruppo ein Geschenk des Prinzen von Scordia, aber wahrscheinlich neu, und überdies schlecht gearbeitet ist. Außer vielen andern Al= terthumern an Basreliefs, Innschriften, Sachen von Erg, irrbenen Gefäßen, wie die hetrurischen und camvanischen find, aber in Sicilien ohnweit Valermo gefun-

<sup>\*)</sup> Der Verfasser ber Lettres schrieb ben 16 Oct. 1776. er habe das Jesuitercollegium besucht, es sen aber seit der Aushebung des Ordens ganzlich verlassen (entierement abandonne.) Er sagt darauf etwas weniges von diesem Museo, welches er aber in großer Unordnung antras.

ben, u. a. m. ist insonderheit noch eine kleine sehr artig gearbeitete Schaale von weißlichter Jade aus einem einzigen Stück dieses seltenen Steins, welches in Sicilien gefunden worden: man muß aber diese Schaale von einer ähnlichen unterscheiden, die von chinesischem Reiseteig verfertiget ist \*). Hier ist zugleich noch anzumerken, daß ben diesem Museum, welches in Sicilien unter dem dizarren Namen Museo Salnitriano bekannt ist, auch eine Vaturaliensammlung und ein Vorrath von physsicalischen Instrumenten und anatomischen Merkwürdigkeiten besindlich: unter den lehtern bemerkte der Verfaser der Lettres, ohngeachtet der Unordnung, in welcher er alles antraf, eine phlebotomische Vorstellung des Mannes und der Frau, sehr kunstlich von Drath gearbeitet, dergleichen er in keinem Kabinette von Italien ans getrossen hatte.

Von Bibliotheken ist eine schon lange her in Palermo gestistete öffentliche Bibliothek, in welcher griechische und lateinische Manuscripte verwahret werden. Ferner eine neue, die im J. 1760 unter dem Schuke des Königes und durch die Besorgung des Senats zu Stande gekommen. Von keiner von benden habe ich

mehr erfahren tonnen.

Akademien hat Palermo, wie alle große italienische Städte, in Menge herzuzählen: die ältern, zum Theil auch die neuern, sindet man an mehrern Orten verzeichnet \*\*); ich begnüge mich von den neuesten und anjeht storirenden ein paar Worte zu sagen. — Nach dem Verfasser der Italia sind sie zahlreich; er benennt sie aber nicht

\*) Lithogr. Sicil. p. 48. Lithol. p. 193.

<sup>\*) 3.</sup> B. IARKII specimen — STRVVII Introd. in Notitrei litter. T.II. Cap. X. — VILLABIANCA, Sicilia nobile T.I. — Rime degli Ereini T.I. — Esame dell' articolo Palermo p. XLV. etc.

nicht mit Namen, und spottet derselben. Indessen scheisnen doch zwo oder dren sich vor den übrigen vortheilhaft

auszuzeichnen.

Erstens Die Accademia del buon gusto. Sie murbe 1718 unter ber Protection bes Fürften bi Santa Glavia gestiftet, und fie bat mehrere Bande ihrer Abhandlungen brucken laffen: in benfelben schaft man am meisten einige vom Doctor Domenico Schiavo über verschiedene Puncte ber sicilianischen Alterthumer; ingleichen die Schriften ber Berren Testa, Gervast und Sorno über die Gesehe, die unter verschiedenen Stammen ber Beherrscher Diefer Infel successive Macht gehabt haben; mehrere des gelehrten D. di Blaft über Untiquitaten und andere Gegenstande, u. f. w. Akademie hat jahrlich eine öffentliche Versammlung in ber Dominicanerfirche, um das Fest ihres Schukheiligen, des heil. Thomas von Aguino zu fegern, da benn Gedichte zu deffen Ehren und eine Abhandlung über einen das leben oder die Schriften diefes Beiligen betref= fenden Gegenstand abgelesen werden, oder vielmehr merben die Bedichte meistens improviso bergefagt; benn Die Anzahl der Improvisatoren in Palermo ift ungemein Der Berf. ber Lettres versichert, bag in einer ber gewöhnlichen Versammlungen ber Acad. del buon gusto ju feiner Vermunderung alle Stude aus bem Stegreif recitiret murben.

Die Accademia degli Ereini, welche von den benm Diodorus Siculus so berühmten Ereischen Bergen den Namen hat, wurde um das Jahr 1730 unter dem Schuße des damaligen Fürsten von Resuttano gestiftet, dessen Enkel gegenwärtig ihr Schußherr ist, und jährlich demjenigen, der zum Corifeo oder Principe dell' Accademia erklärt wird, eine goldene Medaille 25 Scudi am Werth schenket. Die vornehmste Beschäftigung dieser in Palermo sehr angesehenen Gesellschaft ift die Dichtkunft: ihre Arbeiten werben gefammelt. Der erfte Band berfelben kam schon 1735 heraus; doch ift

bie Zahl der Bande nicht groß.

Die Akademie, von deren Namen man sich am meisten versprechen könnte, aber die am wenigsten leistet, ist die im J. 1752 unter der Direction des Duca di Pratameno gestistete Accademia di belle arti e scienze: sie hat nie keine der Eigenschaften, die in dem cultivirtern Europa ben einer Akademie der Wissenschaften und Kunste gesucht werden, gehabt; das Publikum hat ihr nichts erhebliches zu danken; höchstens hat sie einige antiquarische Untersuchungen geliefert, und sie scheint in Sicilien wenig geachtet zu werden.

Eine Universität ober hohe Schule hat Palermo schon seit dem XIV. Seculo. Einige Nachrichten davon giebt Middendorp, den ich jest nicht ben der Hand habe: sie scheint heutiger Zeit wenig bedeutend.

Gin königl. Collegium Carolinum für die Abelichen, oder eine Ritterschule kommt zuweilen vor\*); seine Geschichte und Verfassung sind mir aber nicht bekannt.

## Gelehrten: Geschichte und neuere Gelehrte zu Palermo.

Palermo kann sich viel berühmter und gelehrter Manner aus altern Zeiten rühmen, die wie gewöhnlich mit viel mehr kleinern Lichtern, in sogenannten Litterar= geschichten aufgeführet zu finden! von diesen sind folgende, wo nicht mehrere hier anzuführen:

VINCENTII AVRIAE Teatro degli huomini letterati di Palermo. 4. — ANTONINI MONGITORIS Palermo

<sup>\*) 3. 3.</sup> Saggi accademici de' nobil Convittori del Real Collegio Carolino in Palermo. dal P. ANT. MAR. LVPI. 1736.

Palermo sanctissicato. — Das ganze dritte Buch von dem obgenannten Fr. Baronii et Manfredii de Panormitana Majestate. Ferner alle die schon angeführte Werke, welche die Gelehrtengeschichte von Sicilien übershaupt behandeln.

Um einen wahren Begriff von dem heutigen Zustand der Gelehrsamkeit zu Palermo zu haben, müßte man entweder selbst da gewesen senn, oder wenigstens die neulich mit dem XX. Bande geschlossenen Opuscoli d'Autori Siciliani, welche der Pater de' Blast in Palermo herausgab, oder gewisse Notizie de' Letterati, die einige Jahre durch in Palermo herauskamen, aber nach dem Tode des Prälaten Testa, ihres Beförderers, 1774 aushöreten, besitzen; bendes gehet mir ab; es sind also nur Fragmente, die ich hier liesere.

In den theologischen Wissenschaften hat der Abt des hiesigen Benedictinerklosters, Don Giov. Evang. de Blasi durch einen theologischen Eursus sich sehr hervor gethan \*). Er war zuvor schon als ein gründzlicher Theologe berühmt.

Cin

<sup>\*)</sup> Institutiones Theologiae in usum Clericorum Panhormitanae Dioeces, adornatae. 4 Bånde, 8. beren der erste 1774 herauskam s. Efem. letter. di Roma. 1776. XXV. 1777. XXXIII. 1778. V. Auf dem Titel hat sich der Versasser nicht genannt, sondern nur den Hen. Ant. Calvo, Canonicus und Decanus der Domkirche, wie auch Nector des erzbischöstlichen Seminarii. als Veranlasser des Werks angegeben. Beyläusig erfährt man auch aus den angeführten Auszigen, daß der Prällat, Antonino Sanseverino jetiger Erzbischoff von Palermo ist, nachdem Monsign. Silangeri auf den erzbisschöstlichen Sitz von Neapel gekommen. Bende sind Bessörderer von dem Werke des P. di Blass, welcher übrisgens mit dem schon oftgenannten gleiches Namens nicht zu verwechseln ist.

In der Rechtsgelehrsamkest und Statistik seichnen fich ziemlich viel Schriftsteller aus, besonders weil wir hier auch Philosophie und Brziehungskunst mitnehmen konnen; daß dies hier nicht unschieflich fen,

wird fich bald zeigen.

Bier tommt nun zuerst vor Gr. Rosario Biffo. Er ift Professor der Logit und Mathematik und Mitalied ber Konigl. Utab. ber Wiffenschaften. Im XVIIten Bande ber Opuscoli stehet von ihm eine lateinische Abhandlung von der Berbindung der Dialektik oder logik mit der Jurisprudenz, wo er insonderheit von der im zwenten Bande dieser Zusähe a. d. 36. S. ermähnten Ronigl. Verordnung, daß die Richter ihre Urtheile mit entscheidenden Grunden belegen, und dem Druck übergeben muffen, handelt, und fie lobet: auch einen Plan zu einem neuen Cober der sicilianischen Gefete entwirft. ben er, wenn ihm die gehörigen Sulfsmittel an die Sand gegeben wurden, ausjufuhren verspricht \*).

herr Francesco de Blast, ein noch junger Patrizier und Abvocat zu Palermo, hat in bem XIXten Bande der Opuscoli zu erweisen gesucht, bag die Denfchen im Naturftand an Gluchfeligkeit einander alle gleich find, und die Ungleichheit erst im gesellschaftlichen Qu= stande entstehet; er hat uber seinen Gegenstand tief nachgedacht, sich vielleicht aber zuviel von Rousseau

voreinnehmen laffen \*\*).

Br. Carlo Melchionna hat eine eigene Abhandlung über die obgedachte tonigliche Berordnung und ein spateres fich barauf beziehendes Edict im Drud ausgeben laffen, und in der zwenten Ausgabe feiner Schrift bende Edicte bengefügt \*\*\*).

Hr.

<sup>\*)</sup> f. Efem. lett. 1777. p. 203.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Efem. lett. 1779. p. 397.
\*\*\*) Differtazione istorica, politica, legale sulle novelli leggi del Re N. S. per le Sentenze ragionati: di CARLO MELCHI-

Hr. Tommaso Matali Marchese di Monte Rosato, einer der aufgeklartesten großen Berren in Sicilien, hat burch Schriften über Die Gesene und

Strafen Ruhm erworben \*).

Br. Untonio Depi, ein gelehrter Palermitaner, batte schon 1771 zu Benedig eine Abhandlung von der naturlichen Ungleichheit unter den Menschen. in einem fleinen Ociavband herausgegeben, welche furglich in dem letten Bande ber Opuscoli wiederum abge= bruckt worden \*\*). Er hat sich auch tief in einen Streit eingelaffen, ob ben einer schweren Geburt erlaubt fen, bas Rind stuckweise berauszuziehen \*\*\*)? worüber ver=

Schiedene

MELCHIONNA. O sia la sposizione delli reali Dispacci de' 23 Sett. e 26 Nov. 1774. Colle risposte alle difficoltà. 2. Ediz. nella quale si premettono li detti reali Dispacci. Napoli e Palermo. 1775. 8. f. Efem. lett.

1776. XXIV.

\*) Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessita delle pene dirette etc. 1772. 12. Gie find an ben Rechtsgelehrten D. Gaetano Sarri, gerichtet, und werden ziemlich gelobt in den Efem. lett. 1773. XXI. 3wo anbere Abhandlungen find diesen Betrachtungen angebangt. Die eine enthalt Gedanken über das System bes Marchese Beccavia, die andere über die erste Decade bes Livius. Der Pater di Blaff in feinem Elame etc. p. Lil. gedenkt vorzüglich mit Ruhm einer vermuthlich von jener verschiedenen Schrift des Marchese Matali' bie in den Miscellanee di Letteratura, so qu Eucca herausfamen, unter bem Titel: delle pene minacciate delle leggi, abgedruckt ftebet.

\*\*) f. Efem. lett. 1780. p. 13.

\*\*\*) Weil ich nicht vermeiden kann, diese Controvers noch einmal zu berühren, fo fetze ich der Rurge und Deutlichfeit halben die Frage gang und in der Ursprache bieber: se ist: se sia lecito nel caso di un parto pericoloso e difficile estrarre a brani un feto morbofo ancor vivo, quantunque si avesse sondamento di credere, che senza questo riparo, dovesser perire il figlio, e la madre.

schiedene Abhandlungen in dem XIV. XVI. und XIX. Bande der Opuscoli stehen. Die Schrift des Brn. Depi ist im XVIten \*).

Der Ubbate D. Carlo Santa Colomba, Rector bes Konigl. Confervatorium del Buon Paftore ift ber Verfasser einer in den romischen Ephemeriden von 1775. XXXVI. fehr gerühmten Schrift l' Educazione della Gioventu civile, proposta ai figliuoli del R Confervatorio etc. 1775. ben Rapetti in Palermo gedruckt. Br. Santa Colomba foll noch mehrere Schriften ans Licht gestellt haben, mir ist aber weiter nichts von ihm bekannt, als eine Rede 1774 in der öffentlichen Beriamm= lung der unter dem Schuke des heil. Thomas d'Aquis no stehenden Accad. del buon gusto gehalten, in melcher Rede er zu beweisen sucht, daß dieser Beilige am Gift gestorben, welches Carl von Unjou ihm habe benbringen laffen \*\*).

Der Doctor Gaetano Sarri wird als einer der größten Rechtsgeiehrten in Sicilien gefchaft, er ift vorauglich durch ein Wert berühmt, das in dem Elame etc. p. LII. unter bem Eitel: il Dritto della Successione Reale di Sicilia angeführt, und vermuthlich bas namliche ift, von welchem es in den Gott. 2ing. 5. 1781. VII. heißt, es sen in mehrere Bande ber Opuscoli vom IIIten an vertheilt und handele von den Rechten der verschiedes nen Besiger von Sicilien, nebft Gefchlechtstafeln.

Br. Vincenzo Emanuele Sergio, der verschiebene ansehnliche Stellen bekleibet hat, und andere noch belleidet, ift burch statistische Abhandlungen über die Doligen ber landstraßen in Sicilien und über Die Ginrich= tungen

<sup>\*)</sup> Ef. Lett. 1777. p. 202. 1779. p. 398. \*\*) f. Efem. lett. 1778. p.372.

tungen eines neuen Erziehungshauses vortheilhaft be-

Der Marchese di Villabianca ist durch ein wichtiges Werk berühmt, welches in die Bande VIII. X. XI. XII. XV. XVIII. der Opuscoli vertheilt ist. Es handelt unter dem Titel Memorie degli antichi Ussizi di Sicilia, von den 7 Hosamtern des Königreichs, die unter den Normannen eingeführet worden. In dem 7ten und lehten Abschnitt, von dem Amte des Gran Camerlingo, hat der unermüdete Nachforscher und Versasser erhebliche Zusäse zu den vorigen Abschnitten bengefügt, auch von dem gran Prefetto del Commercio Nachricht gegeben, welches Amt in den neuesten Zeiten von dem jestgen König in Spanien, Carl dem Illten errichtet, allein nachher wiederum ausgehoben worden \*\*\*).

Bon dem Marchese di Villa voccata endlich ist in dem XVII. Bande der Opuscoli eine Ubhandlung von den Zweykampsen, in welcher dieser ausgeklarte Edel=

mann

<sup>\*)</sup> Lettere sulla polizia delle pubbliche Strade di Sicilia di V. E. SERGIO, gia Regio Commissionato per le dipendenze politiche ed economiche dell'Isola d'Ustica; Pro-Segretario ed Archivista del supremo Magistrato del Commercio di Sicilia - Pro Corifeo della Colonia Ereina-Imerea di Caltanisseta. Gov. di Resuttano etc. 1777. 8. Bielleicht hat man diesem guten und artigen Werkchen, von welchem die Efem. lett. 1779. XXXIV. einen Auszug liefern, ju banken, daß jest Die Wege in Sicilien ausgebessert werden; wenigstens war dies die patriotische Absicht desselben. — Der Titel des zwen= ten ist: Piano disposto per ordine dell' Eccell. Senato di Palermo intorno alle Leggi e regolamenti di una nuova Casa di educazione per la gente bassa, da V.E. sergio, Palermitano. 1779. 4. Bon biefer auch febr lobliche und gute Ginfichten verrathenben Schrift febe man Efem. lett. 1779. XXXV.

<sup>\*\*)</sup> f. Ef. lett. 1778. p. 374.

mann die gothischen noch im XVIIIten Jahrhundert herrschende Borurtheile auf die wahren und richtigen Best griffe von der Chre und dem Ruhm zurück zu führentrachtet.

Von Aerzten und Maturhistorikern zu Pa-

lermo find mir nachstehende bekannt worden.

Hr. Doctor und Canonicus, Ignaz Avena (von Piazza gebürtig) durch ein ansehnliches Wert von der Wartung der Blumen berühnt \*).

Der gelehrte Benedictiner, D. Salv. Mar. di Blass, dessen Einsichten in die Naturgeschichte man durch die Beschreibung des Naturaliencabinets du S. Marzitino, die ich weiter unten ganz einrücke, wird beurtheilen können.

Der Provinzialinquisitor Cangiamiglia, Bersfasser einer Abhandlung von den Mitteln, Ertruntene zu retten, in den Opuscoli XIIten Band.

Der Professor Giov. Meli, der in demselben Band außerordentliche Wirkungen einer Spinne erzählt

hat.

F 2 M . Men Den

<sup>\*)</sup> Della natura e coltura de' fiori fisicamente esposta, trattati due, ornati di 65 Rami rappresentanti ogni specie di fiori. 1768. 3 Tomi. in 4. oder vielmehr 2 Bånde in 4. und ein Folioband in Notenformat mit Rupsern. Dr. Beckmann bemerkt in der phys. oecon. Bibl. IX. 263. dieses Werk siehe nicht in Hallen Bibl. Boran. der Verfasser lehre viel vom Wachsthum und der Befruchtung der Blumen, und habe am Ende ein Verzeichnist der gewöhnlichen Gartenblumen mit ihren italienischen und botanischen Namen, und einer kurzen Unleitung zu ihrer Warrung; die Zeichnungen wären mittelmässig. — Nach der Gaz. univ. de Deuxponts 1771. ist daben ein allgemeines Blumenregister mit den italienischen, französischen, spanischen, englischen und deutsschen Ramen.

Der Doctor Salvador Paparcuri, welcher in bem Vten Bande ber Opuscoli die Gründe untersucht, von der Erfahrung, die man hat, daß sich die Weiterveränderung 24 Stunden voraus an dem Vulcan auf den Ueolischen Inseln wahrnehmen läßt.

Der Doctor Francesco Pasqualino, dessen Abhandlung von den Bienen in dem Ixten Bande der

Opuscoli stehet.

Schlüßlich Hr. Vinz. Venuta, welcher, nach dem Berfasser der Jealia p. 225, eine gründliche Abhand=

lung von der Manna foll ausgearbeitet haben.

In der reinen und angewandten Größenlehre sind die Herren Silippo Arena und Silio die bekanntesten. Ersterer ist Prosessor Emeritus dieser benden Wissenschaften und hat physicalische Abhandlungen über merkwürdige Gegenstände herausgegeben \*). — wilhelmi silii Meditationes physico mechanicae, de recta virium vivarum mensura, seu motionis aestimatione. 1774. 8. werden in den Goth. Gel. Zeitt. 1777. St. 95. aussüpslich recensirt und gerühmt; aber in den Esem. lett. 1775. XXIV. wird bemerkt, der Verfasser hätte besser gethan, den andern Palermitanischen Mathematikern Gehor zu geben, die ihm, wie er in der Vorrede berichtet, gerathen hatten, diesen seinen ersten Versuch, den er, ohne einen tehrmeister gehabt zu has ben,

Physicae quaestiones praecipuae novis exper. et obferv. solutae. T.I. Romae 1777. 4. Ein Auszug von diesem Werfe findet sich in dem J. Encycl. 15 Fevr. 1778. wo man aber den Verfasser irrig mit dem obgedachten Ignaz Avena verwechselt. Die Gegenstände, die Hr. Phil. Avena behandelt, sind das Licht; die Aratur der Cometen; die Mittel, die Witterung vorauszusagen 2c. er scheint Scharssinn zu besten, und mit den Schriften und Entdeckungen der besten Kopfe außer Italien sehr gut bekannt zu senn.

ben, gewagt hat, ju unterbruden. Inbessen scheint ber Berfasser nicht ohne Berdienft. — Uebrigens ift Br. Rosario Bisso schon als Professor ber togit und Mathematik vorgekommen: allein ob er oder andere Ken= ner ber mathematischen Wissenschaften etwas baruber geschrieben, habe ich nicht in Erfahrung gebracht.

Dbschon nun in zwen der genannten Fächer ziemlich viel Gelehrte vorgekommen, und vermuthlich noch mehrere, die sich in einem ober bem andern auszeichnen, zu ruhmen gewesen waren, so scheint indessen, daß sich Die weit mehresten Gelehrten in Valermo auf Die Philos logie und die schonen Wissenschaften legen: menigstens leiten auf Diesen Schluß folgende Data, indem sie nicht fleißiger als die vorhergehenden zusammenge= sucht morben.

"In Palermo suchen Sie, schrieb Winkels mann bem Frenherrn von Riedefel \*), ben Abbate Bandini aus Siena auf, ben ein jeder bort kennen wird. Es ist ein feiner Florentiner, und war benm 21rs chinto in Dresden als dessen Bibliothecarius - er kann Ihnen dort sehr nuklich senn, und mit Nachrich= ten burch gang Sicilien bienen, ba es ihm nicht an Be-

schmack fehlt."

Einer ber vorzüglichsten und fruchtbarften Schriftsteller in bem Fache ber Alterthumer, Geschichte und litteratur, ift ohnstreitig ber mehr ermahnte gelehrte Benedictiner, P. Don Salvador Maria di Blafi: jegiger Historiograph des Konigreichs, auch Bibliothecar und Auffeher bes Museum in feinem Rlofter S. Martino ben Palermo. Er wurde in unfern Gegenden schon ziemlich bekannter, als er seine historisch-

\*) Im XXIV. Br. g. b. 267 G. Br. v. Riedesel rebet aber in feiner Reife nirgends von diefem hrn. Bandini, vielleicht dachte er nicht an ihn, oder hatte ihn nicht angetroffen.

moralischen Betrachtungen in Copenhagen herausgab, wohin er vor etwa 6 Jahren ben von bem sicilia= nischen hofe bevollmächtigten Minister, Prinzen von Raffadale, ber feitbem in gleicher Qualitat nach tiffa= bon gegangen, begleitet hatte. Doch werden meines Grachtens feine Berdienfte um die Gelehrten fomohl diffeits als jenseits der Alpen noch einleuchtender, eines theils burch verschiedene Auffage, worinn er die unter feiner Hufficht stehenden Sanunlungen beschreibt, und wovon in der Rolge ein mehreres: andern theils, weil er ber Berausgeber ber merkwürdigen Sammlung Opuscoli di Autori Siciliani ift, Die im 3. 1779. mit bem XXten Bande geschloffen worden, und ohne welche vielleicht manches gute Product nicht ans licht getreten, und mancher gute Korf nicht bekannt worden ware \*). -

Außerdem

<sup>\*) &</sup>quot;Alle erfter Urheber von diefer Sammlung giebt fich benm "ersten Bande, der 1758 zu Catania erschien, der Buch-"brucker Joach. Pulejo an; diefer überlief aber die Fort-"sekung ber Druckeren ber beil. Apostel zu Palermo, "und hier hat sie sich unter der Beforgung von verschie-"benen Druckern bis jest hingehalten. Die Abhand= "lungen find bem Inhalt nach mannichfaltig: vieles ann frenlich nur ben Gingebohrnen wichtig fenn; "boch giebt es auch Auffate, welche Geschichts - und Al-"terthumsliebhabern überhaupt angenehm fenn muffen; "ein Theil erlautert Alterthumer von Sicilien, ein an-"berer betrifft hanvistucke aus ber einheimischen Geschich-"te, aber doch das meifte aus ber Gefchichte ber Rir-"chen, der Rloffer und der heiligen. Giniges gehort gur Raturgeschichte, zur Metaphysik, Moral, zu ber "Rechtsaelahrheit u. f. w. Auch Gedichte, Sonnete. "Um Ende Bergeichniffe der neueften gedruckten Schrif-"ten; über welche fich viele Betrachtungen machen lie-"Ben." - Dies ift die Ginleitung ber fehr angenehmen und wichtigen Recenfion ber gangen Sammlung in ben Gott. Gel. 2mg. Jug. 1781. 7ten St. wo auch ferner bemerkt wird, daß dem Xten Bande ein Regifter über

Außerdem foll der P. Blass, nach dem Verfasser der Jtalia, auch Memorie Storiche di Sicilia, die geschätzt werden, selbst ausgearbeitet und herausgegeben haben.

Der Abbate Gio. Batt. Bisso, ein gebohrner Palermitaner, und der wenigstens 1777 noch am Leben war, ist vortheilhaft durch eine Einleitung in die Dicht-tunst bekannt, von welcher die erste Ausgabe 1749 zu Palermo, und 1777 schon die 7te zu Rom herauskam ").

— Ich habe Grund zu vermuthen, daß er auch der Versasser eines großen 1772 gedruckten Werks von den Thaten der heiligen Rosa von Viterbo sen, zu welcheneine lange Untersuchung über das Sterbejahr dieser Heiligen in den Opusc. T. XVI. gehöret.

Hr. Mich. Calcagni, ein Palermitaner, ist ein guter Dichter, und hat z. B. einiges aus bem Englischen bes Dryden übersetzt \*\*).

Auch der Generalmajor, Fürst von Campofranzo wird als Dichter gerühmt, und zwar als einer der größten Improvisatoren über jegliche Materie \*\*\*. Zustem

alle 10 erften, und bem XXten eines über die 10 letten Bande bengefügt worden. — Der lette Berleger war Rappetti: man fann sich die Sammlung ben Settari in Rom anschaffen.

\*) Introduzione alla Volgare Poesia in due parti divisa, da GIOV. BATTISTA BISSO, Palermitano. Ed. VII. e prima Romana, di molto accresciuta e migliorata dall' Autore, aggiuntovi un Libro della Poesia teatrale antica e moderna. Rom. ben Zempel. 1777. (f. Esem. lett. 1777. XXIII.)

\*\*) G. Opuscoli T. XVI. und Efem. lett. 1777. p. 203.

\*\*\*) Nach Blass in seinem Esame etc. p. Lil. ist er einer von den zween größten in diesem Dichterlande lebenden Poeten, und esimio Improvisatore toscapo in qualunque Materia.

bem giebt ihm Hr. Brydone bas Zeugniß eines sehr edlen und von Vorurtheilen befrenten Characters\*).

Der Pralat Vicol. Ciafaglioni aus dem Herzogl. Hause von Villabona, und Provinsialinquisitor von Sicilien, ist auch ein sehr edler und bescheidener Edelmann, der fren von Stolz, die Wissenschaften treisbet und beschrett: er hat z. B. das von dem Erzbischof Testa zu Monreal hinterlassene teben Kaiser Friedrichs II. 1774. ans licht gestellt, und dem damaligen Vicetonig Marchese Stigliano in einem Sendschreiben zugeeigenet\*): auch soll er sonst einige gelehrte Schriften ausz gearbeitet haben.

Der Benedictiner P. Don Rafaele Drago ist burch schöne Gedichte bekannt: Im XVII. B. der Opuscoli stehet von ihm eine Parafrase des Popule Deus in italienischen Bersen, welche in den vom. Ephem. 1777. 203. ein unsterbliches Werk heißt.

Ein Hr. Lanza, der zwar vielleicht nicht mehr am leben ist, hat in die Opuscoli eine so gelehrte und geschäßte Abhandlung de aetate B. Gregorii Episcopi Agrigentini eingerückt, daß er hier nicht kann übergangen werden. Blast in seinem Esame zählt ihn unter die vorzüglichsten neuern Schriftsteller.

Hr. Nicol. de' Marini, Professor der Wohlrebenheit in dem Königl. Collegio, ist zwar nichts weniger als ein großer Dichter, aber doch merkwürdig, weil er ein blindgebohrner Dichter und Professor ist: seine Poesien sehr mancherlen Innhalts sind von seinem Freunde, dem

\*) Briese von Brydone übers. II. B. 101. 102. S.

\*\*) De vita et rebus gestis felderici II. Siciliae Regis. Audore Francisco Testa, Archiepiscopo Montis regalis.

Pan. 1774. 4. s. Esem. lett. 1776. p. 315. und 1777.

p. 40.

bem Abvocat Gabr. Carmelo Adamo gesammelt und 1776 du Palermo in 8. herausgegeben worden \*).

Hr. Giov. Meli von Palermo ist auch als Dicketer bekannt, und zwar in der Nationalsprache: eine sickelianisch geschriebene Elegie von ihm, Zeraclitus beti-

telt, steht in bem letten Bande der Opuscoli.

Der schon gerühmte Marchese Natali hat die Philosophie sehr glücklich mit der Dichtkunst verbunden: er hat ein vortressiches Gedicht von der Leibnizischen Philosophie geschrieben, und stehet mit dem Fürsten von Camposvanco an der Spike der sicilianischen Dichter \*\*).

Hr. Andreas Pigonati hat eine Topographie der Insel Ustica ausgearbeitet, und in den VIIten B.

ber Opuscoli eingerückt.

Die zween gelehrte Brüber Schiavo haben sich burch erhebliche Werke Auhm erworben, besonders durch ihre Memorie per la Storia letteraria di Sicilia \*\*\*); der eine mit dem Vornamen Michael ist Pralat, der andere, Domenico, war Doctor und lebt nicht mehr. Vom lektern sind besonders zu bemerken die schon angessihrten Aufsäse über die Alterthümer und Numismatik von Sicilien in den Opuscoli.

Sr. Franc. Tardia wird wegen seiner gelehrten Unmerkungen zu ber weiter oben angeführten arabischen Beschreibung von Sicilien vom Pater Blast (in ben Esame p. LII.) unter die Schriftsteller gezählet, die bem

lande am meiften Ehre machen.

Die zahlreiche und schätbare antiquarische und numismatische Werke des berühmten Principe di Torremuzza sind ebenfalls schon vorgekommen, so daß ich K 5

\*) S. Efem. lett. 1777. p. 311.

<sup>\*\*)</sup> S. Esame dell' Articolo di Palermo. p. LII.

hier nur daran zu erinnern brauche. Dieser Herr, die Fürsten von Camposvanco und Resuttano, die Marchesen Natali, Statela und Villabianca, der Prälat Ciafaylioni und andere Stelleute mehr zeigen, daß in Palermo unter dem hohen Adel kein Mangel an gelehrten Männern und Mäcenaten sen; vielleicht so wernig als irgend in einer Stadt dieses Ranges disseits der Alpen; wenn demohngeachtet die Wissenschaften unter den übrigen Ständen nicht mit gleichem Fleiß und Ruhm getrieben werden, so sind offenbar andere. Hindernisse Schuld daran \*).

# Bevolkerung, Handel, Hafen 2c.

Die Angabe der jestigen Bevölkerung von Palerma ist in den neuesten Schriftstellern ziemlich verschieden. Der Frenh. von Riedesel sagt, man zähle darinnen 150000 Einwohner, allein die wahre Anzahl werde
sich nicht über 120000 erstrecken. — Der Graf von
Zinzendorf bemerkt in seinem der französischen Ausgabe
der Riedeselschen Reise angehängten Mémoire (p. 297)
man zähle in Sicilien 1600000 Einwohner, wovon
Palermo bennahe den zehenden Theil enthalte: es sen
aber wegen der seit 1714 vorgegangenen Entvölkerung
kaum wahrscheinlich, daß die bemeldte Zahl von 1600000

<sup>\*)</sup> Der Berfasser ber Jtalia, welcher überhaupt scharf und beißend urtheilet, schreibt p. 225: Potessero collegeeuzione dar libero adito ai loro utili pensamenti alcuni valenti Soggetti, come sono il Principe di Resvetano, il Conte statela, il Marchese natali, con altri non meno d'ingegno accorti, nel sapere discreti, e incontinenti vedremmo Palermo ergersi al pari delle altre colte metropoli, e rimettere belle invenzioni, prosittevoli insegnamenti colà, onde a solo passatempo si compiace ricevergli.

noch vorhanden sen; bald darauf (p. 298) berichtet ber Graf nach der Charte des Ventimiglia, man habe 1714 in Palermo 100000 Menschen gerählet, ohne die Beiftlichkeit, die allein 40000 Ropfe betragen habe. --Hr. Brydone schreibt (11. B. 248. S.) man rechne die Unjahl der Einwohner von Palermo ungefähr 1 50000 Seelen. Die Einwohner ber gangen Infel aber hatten sid) nach der letten Zahfung auf 1,123,163 belaufen, wovon ungefahr auf 50,000 zu den verschiedenen Rloftern und geiftlichen Orben geboren. - Br. Dilati glaubt nach Brn. v. R. (T. II. p. 304.) es fenn höchstens 120000. — Der Berfasser der Italia benkt (p. 227) die Zahl könne sich wohl auf 200,000 belaufen. Wol= len wir endlich bem Pater Di Blast nach feinem Esamo etc. p. XXII. Glauben benmeffen, fo hatte Palermo jur Beit bes fürchterlichen Erdbebens 1726, mo aber nur 2 bis 300 umkamen, 150000 Einwohner gehabt: hatte aber 1775 bennahe 250000.

Es ist wenigstens nicht unwahrscheinlich, daß die Bevölkerung eher zu, als abnimmt, indem auch der Handel täglich blühender wird, welches zum Theil der Abnahme, in welche Messina verfallen, zuzuschreiben. Palermo besorgt jest größtentheils allein den ganzen auswärtigen Handel von Sicilien: hat eine starke Aussuhr, eine vortheilhafte Banque u. s. w.\*) Die Thonsischerery ist der Stadt auch sehr einträglich. Die Weise, wie der Tonsischsang geschieht, kann man aussührlich in der Italia p. 243 u. st. oder in Ermangelung derselben ben Brydone II B. 200 u. st. lesen. Ueberdem sind hier einige Fabriken von seidenen Zeugen, vornehmlich

<sup>\*)</sup> Mehr von dem Handel zu Palermo sehe man in dem Mem. des Gr. v. Finzendorff; in den Lettres sur la Sicile etc. Die Stadt hat für sich selbst eine Million sicilianische Thaler Cinmahme. (v. Riedesel 15 S.)

kustrinen und Sammt, die jedoch nicht viel zu sagen has ben. Undere Fabriken, wenigstens für Reisende merkwürdig, sind diejenigen, wo die Faden der Pinna marina verarbeitet werden: man soll so feine Strümpfe von dieser Art Seide machen, daß ein Paar füglich in eine Labakdose von mittelmäßiger Größe sich thun läßt \*).

Ferner konnte auch von dem Sandel mit geschliffenen Steinen etwas gesagt werden; ich begnüge mich ihn angedeutet zu haben, so wie ich überhaupt nicht gesonnen bin, noch Raum habe, mich tief in das Kinanzwe-

fen einzulaffen.

Bom Zafen ist indessen noch zu melben, daß er groß, sicher und bequem ist, aber von den Palermitanern, die nur kleine Schiffe haben, nicht so gut als von auswärtigen, befonders Genuesern, auch Engländern, Schweden, Nagusern u. a. m. benust wird. Es sind eigentlich zween Hafen hier: der alte, in der Stadt selbst, wurde 1445 zu Stande gebracht, und dienet nur für kleine Schiffe: der neue, ist außerhalb der Stadt; alle Schiffe, sogar Kriegsschiffe können in denselben herein kommen, und werden an den im J. 1590 fertig gewordenen prächtigen Molo, der 1300 geometrische Schritte lang ist, fest gemacht. Im J. 1738 hat Carl III. den Hafen viel verbessern lassen.

#### Gegend um Palermo.

Außerhalb der Stadt sind die Spakiergange nicht sonderlich abwechselnd, weil die Stadt auf dren Seiten von hohen Gebirgen umgeben ist. Die gewöhnlichste Promenade ist der so eben erwähnte Molo, die weiter oben genannte angenehme Marina und das Gestad, welches Aquasanta heißt. Es liegt zur Rechten gegen dem

<sup>\*)</sup> f. Precis d'Histoire naturelle, par l'Abbé sauri. 1778.

bem Monte Pellegrino zu. Auf der linken erstreckt sich in die See eine Erdzunge, welche in gefälliger Ordnung mit Baumen bepflanzt ist. Diese Anpflanzung wird stets dichter, und formiret mitten im Hafen ein anmuthiges Bosquet, durch welches die Häuser der Stadt erblickt werden.

Die Derter, mo ber Abel und die reichen leute ju Palermo die Landluft genießen, und wohin fie fich mehrentheils im Berbst begeben, find il Colle, oder i Colli: la Bangria und Monreale. Letteres ift eine Stadt von welcher ich in ber Folge rebe: hier will ich nur von ben benden erften bas erheblichfte benbringen. Die Colli liegen westwarts, 6 bis 7 ital. Meilen bon der Stadt. Man genießt daselbst einer febr reinen Luft, weil ber Dre hoch liegt: sehr reizend aber ist die lage nicht, weil noch hobere Berge einen Theil ber Aussicht benehmen. Der Drt ift mit einer Menge landhaufer befeht, und es wer= ben täglich mehr gebaut. Der Verfaffer ber Lettres fand fie ichon meublirt, aber von allzu maffiver Bauart. Der Pallast, ben ber Pring von Resuttano bier bat, wird für einen ber prachtigsten in der Nachbarschaft von Palermo gehalten.

La Bagaria liegt auf einer ganz entgegengeseten Seite, also ostwärts. Sie ist eine ausnehmend anmuthige Ebene mit kleinen Hügeln umgeben, die gegen der See zu allmählig verschwinden. Der hoch liegende und große Pallast des Prinzen von Valnarguera ist einstimmig der schönste an diesem Ort: auch der Garten ist weitläuftig und sehenswerth; obschon die Statuen darinn von Thon und schlecht erhalten sind; er scheint einigermaßen im englischen Geschmack zu senn; denn der Verfasser im englischen Geschmack zu senn; denn der Verfasser im talienischen noch im französischen Geschmack. — Ben dem Pallaste des Prinzen von Butera ist eine prächtige Allee von vortresticher Wirkung,

Die ju bemfelben führet: aber feine Baumallee, fonbern eine Reihe Saufer, alle von gang gleicher Sohe und Bauart, eine Viertelmeile lang, Die von bem Ufer ber Gee ben Bugel, auf welchem bas Schloß liegt, binan fleigt und fich an benbe Seiten bes Pallaftes anschlieft. - Man ruhmet ferner die Landhaufer der Pringen della Cattolica, di Arragona u. a. m. insonderheit aber wird von dem auch hier befindlichen außerordentli= chen landsit des Prinzen von Dalactonia viel Wesens gemacht, der aber wegen der gang abentheuerlichen Gilten und Erfindungen, die daben angebracht worden, mehr Tadel und Mitleiden, als Bewunderung erregt. Berr Brydone hat eine ziemlich ausführliche Beschreibung Davon geliefert; allein die ausnehmende Mannichfaltig= feit und das Sonderbare ber Gegenstände macht, daß einer allein ohnmöglich alles überschen und anmerken kann: felbst die Bermunderung und die mancherlen Gedanken. Die fie erregen, find baben binderlich; baber fand ich in ben Lettres und insonderheit in der Italia wiederum andere Details, als in Brydone: ohne ber so verschiebenen Refferionen, Spotterenen zc. Die einem Englander, einem Franzosen und einem Italiener, jedem nach seiner Dent = und Schreibart, aus der Feber fallen mußten, ju gebenken. Diese will ich um ein harlekinsmäßiges Flickwert zu vermeiden, größtentheils übergeben, und blos versuchen, aus ben dren genannten Schriftstellern (andere, die von diefer Villa mogen geschrieben haben, find mir nicht befannt) einen ordentlichen und binlang= lichen Begriff von ben Merkwurdigkeiten Diefes lande fikes zu geben. Ich lege die Beschreibung in der Tras lia daben jum Grunde, weil fie die regelmäßigste und kaltblutiaste von allen drenen ift.

Zu dem landsiße des Prinzen von Palagonia führt eine prächtige etwa 300 Schritte lange Vaumallee: am Ende derselben geschieht der Eingang durch ein mas jestätisches jestätisches Portal, an bessen jeder Seite man 4 riesen= maßige, aber comifch aussehende Statuen erblicht: fie find wie alle andere diefer Billa, wenn feine Ausnahme bemerft wird, von bem weichen Stein, di Perera genannt. Innerhalb des großen Thores erhebt sich eine Mauer, die einen halben Kreis vorstellet, und von der= felben geht eine lange Allee ans, welche auf benden Seis ten mit einem niedrigen Gemauer begrangt ift. Diesem nun find in bester Ordnung und in großer Menge allerhand fleine Bildfaulen von Kindern, Thieren, Centauren und andern monstrosen Geschöpfen. Dach jeder funften Bildfaule folgt ein großes Fußgestell, auf welchem eine Gruppe von verschiedenen Figuren ftebet: fol= the Gruppen stellen, theils Bachanalen, theils Come-Dien, mehrentheils aber gang fabelhafte Gefchichten vor. Diese lange Allee endigt sich an einem großen Begirt, ber in 4 Bogen gebrochen ift, beren jeder feinen Thor= meg hat \*). Auf der Cornische der Mauer Dieses Bors hofes find wiederum, nur in einer Entfernung einer Palme von einander, ungablige verschiedene große und fleine einzelne und gekuppelte Bildfaulen: von biefen ftellen einige ein musikalisches Concert vor, andere einen Ball: hier siehet man Uffen nach verschiedenen Moden gekleis bet; bort Menschen, die mit Thieren Kurzweil treiben; endlich auf allen Seiten, Baren, towen, Tiger, Panther, Drachen, Sphinre, Harpien, und viel andere fans tastische und ausschweisende Geburten der zügellosesten Einbildungskraft, die mit den abnlichen Hirngespinsten in der langen Allee wetteifern. Ueberhaupt ift unter Diefer gangen Schaar von mehr als 600 Bilbfaulen, vielleicht nicht eine, die gang unverstellt eine Nachahmung

<sup>\*)</sup> Der Verfasser sagt: un vasto recinto che rompesi in quattro semicircoli, ciascheduno de quali ha la sua porta.

ber Natur mare \*); im Gegentheil scheint ber Urheber biefer Welt von Difigeschöpfen, sein ganges leben bem Studio von Ungeheuern und Chimaren gewidmet zu haben, und je häßlicher und abgeschmackter fie ausfallen. besto größern Gefallen baran zu tragen. Er nimmt bas gange Thierreich, gerhaut es in Studen, und ichaffet neue Beschopfe aus diesen einzelnen Theilen. Dem vierfüßigen Thiere giebt er Flügel; bem Bogel, Schuppen; bem Fifche, vier Fuße. Er hat Menschenkovfe auf den Rumpf von allen Urten von Thieren, und Kopfe von allen andern Thieren auf Menschenleiber seken lassen. Buweilen hat er aus funf oder feche Thieren, die in der Natur gar nichts abnliches mit einander haben, eines zusammengesett. 3. B. ber Ropf eines tomen, ben Sals einer Bans, ben leib einer Gibechs, Die Beine einer Ziege, und ben Schwanz eines Fuchses. Auf den Rucken Diefes Ungeheuers stellet er ein anderes mo mog= lich noch häßlicheres, mit 5 oder 6 Köpfen, und einen Bufch von Bornern, die das Thier in ber Offenbarung gang zu Schanden machen. Es giebt feine Urt von Hörnern in der Welt, die er nicht aesammelt hatte: und fein Vergnugen ift, fie alle auf demfelben Ropfe prangen zu seben.

Der Urheber und Eigenthumer dieser sonderbaren Sammlung und anderer Ungereimtheiten, von welchen wir noch zu reden haben, ist nach Hrn. Brydones Bericht, eine elende, hagere Figur; ein Mann, der vor jedem Luftgen zittert, und jedermann, mit dem er redet, zu

fürchten

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die alten Bilbsäulen, schreibt Hr. Brydone, welche "der Bater des Prinzen, der ein verständiger Mann "war, zum Zierrathe hingesetzt hatte, scheinen von guntem Geschmack gewesen zu senn. Sie sind aber alle in "Stücken zerschlagen und liegen auf einem Hausen ben"sammen, um dieser neuen Schöpfung Platz zu machen."

fürchten scheinet: boch bat ihn Br. Brodone, worüber er fich verwunderte, ben verschiedenen Gelegenheiten ver= ståndig genug reben gebort. Er ift einer won ben reichften Unterthanen auf Diefer Infel, und man glaubt, baß ihn die Schöpfung seiner chimarischen Welt weit über hundert taufend Thaler gekoftet habe. Er hatte frenlich wohlfeilere Thorheiten begeben tonnen. Ingmischen giebt er einer Menge armer Leute das Brod, und ist ge= gen fie ein vortreflicher Berr; besonders ernahrt er eine große Ungahl Bildhauer, die er nach bem Berhaltniffe belohnet, nach welchem ihre Einbildungsfraft mit der feinigen übereinstimmt; ober mit andern Worten, nach bem Grade ber Saglichfeit und Ungestaltheit ber Ungebeuern, die fie schaffen. Der Verfasser der Lettres fagt. er habe benin Unblick aller dieser Ungeheuer lange ben sich selbst überbacht, wie doch ein Mann mit so viel Standhaftigkeit fich ber allgemeinen Critik aussehen und auf jo abentheuerlichen Ginfallen beharren tonne? enb= lich habe er den Prinzen selbst befragt; dieser habe seine Frage sehr gut aufgenommen und geantwortet: er thue nichts aus seinem Ropf, sondern abme nur der Matur nach: Diese Untwort reifte Die Reugierde Des Reisenden noch stärker; er bat den Prinzen sich näher zu erklaren; diefer erwiederte: von allen Welttheilen fen Ufrica am wenigsten mit Rluffen bemakert; eine ungab= lige Menge Thiere von vielerlen Gattungen irre nach Maffer lechzend in burren Buften, und bemnach muß= ten die Ufer des Mils, als bennahe des einzigen Flusses, mit Colonien aller Diefer Thiere fehr bevolkert fenn. -Der Reisende wollte noch nicht begreiffen, was dies mit ber Sache, von welcher bie Rede mar, gemein hatte. Mun fuhr der Pring fort, seben Gie denn nicht, mas entsteben muß; alle die verschiedenen Gattungen paaren fich unter einander; und hier sehen Sie eben in meiner 211= lee, welche Geschopfe fie zeugen muffen. - 3ch weiß Bufane, III. B. nicht

nicht, fagt ferner der Briefsteller, ob er abnliche Erklärungen ben der Hand hat, um alle seine übrigen Capricen zu rechtfertigen; allein ich sehe wenigstens hieraus, daß alle Handlungen des Menschen, sie mögen auch noch so närrisch scheinen, doch allemal ein gewisses Ziel haben, und daß sie nur klug oder thöricht heißen, je nach dem sie mehr oder weniger mit den allgemein herrschenden Begriffen übereinkommen.

Nach dieser Ausschweifung wollen wir auch das Landhaus selbst in Augenschein nehmen, als wo ebenfalls viel Seltsames angetroffen wird \*). Che wir aber in das Haus treten, sind noch in einer Gallerie, die nach der hintern Facade des Pallastes führet, auf jeder Seite 12 große und kleine, theils vergoldete, theils bronzirte, holzerne Statuen zu bemerken, die alle auch von der son-

berbarften Erfindung find.

Das untere Geschoß hat nichts sonderlich in die Augen fallendes, als am Eingang zwo Statuen des heil. Petrus und Johannes. Um Fuße der prächtigen in zween breite Arme sich theilenden Haupttreppe findet man schöne marmorne Size von verschiedenen Formen; benm Heraufsteigen erblickt man an den Wänden eine große Menge Basteliefs\*\*) und auf dem Geländer

\*) Benläufig will ich hier nachholen, daß das haus des Prinzen in Palermo, größtentheils in demfelben Geschmack ist: sogar seine Rutschen sind nicht von gewöhnlicher Urt. Sie find mit großen Rupferplatten überzogen: Hr. Brydone halt einige bavon für schußfren.

\*\*) Hr. Brydone schreibt: "Die Wände des Hauses sind "mit einigen sehr schonen Basreliefs von weisem Mar"mor geziert. Da der Prinz sie nicht wohl herausneh"men oder verändern konnte, so hat er nur sehr viele
"Quadrate hinzugethan, wovon jedes aus vier großen
"marmornen Tafeln besteht." Der Verfasser der Lettres stellt die Sache noch auf eine andere Art vor: L

ber Treppe große und prachtige marmorne Vafen, mit Geschmack aufgestellet.

Muf bem obern Geschosse tritt man nun sogleich in einen weitlauftigen Saal, ber gang mit alten Gemalben. größtentheils gute Copien, gezieret ift. Bon ba fommt man auf eine halbrunde geschlossene Altane, die reich mit Lavis Laguli und andern feinen Steinen incrustirt ift. und funf große Renfter von Kriftall hat, beren Gefimse von glanzendem Marmor find. Die hochgewolbte Decke dieses Kabinets ist ganz mit 300 ausgesuchten reinen und aufs beste zusammengefügten Spiegeln ausgelegt: beren jeder 4 Palmen lang und 3 2 breit ift. telft diefer Spiegel vervielfältigen sich alle Gegenstände fo, daß wenn dren oder vier Personen unter Dieser Decke spakieren, allemal etliche hundert über derfelben zu spa= kieren scheinen. Die Thuren find ebenfalls gang mit fleinen Studen von Spiegeln überdeckt, aus welchen man aber lächerliche Gestalten geschnitten bat, und bie mit

EXTERIEUR DU PALAIS, sagt er, est décoré en basreliefs. Comme ces reliefs environnent le lambris de la Muraille, à hauteur d'appui, il a placé au dessous d'eux des banquettes dont on seroit envain tenté de se servir; les parties saillantes de la sculpture qui se trouvent dans le dossier, obligeroient la personne assise à se tenir courbée la poitrine sur les genoux. Vous imaoinerez aisément que dans la disposition de ces sculptures on n'a suivi ni ordre de tems, ni analogie de fujets. A côté d'une sainte Vierge est un Satyre ou une Vénus et l'austérité d'un Pénitent fait le pendant d'une Bacchanale. Il paroît qu'il a eu l'intention de joindre ainsi à ces saints personnages, les tentations qui ont du les tourmenter le plus pendant leur vie. - 21n einem andern Orte bemerkt biefer Reifende, baf bas Gebaude felbst nicht von dem jegigen Besiger aufgeführet. und nur in den Bergierungen von ihm verandert worden. .

mit einer großen Mannichfaltigkeit von Eristall und Glas von verschiedenen Farben vermengt sind. Bon der Decke hängen dren große und außerordentlich kostbare und sinnereich gearbeitete Kronleuchter von dem reinsten Eristall. Endlich sind alle Seiten mit den seltensten Stücken Porcellain aus Sachsen und andern ländern, die auf Consolen hervorstehen, gezieret.

Von da gehet man in einen andern sehr großen Saal, bessen Decke wiederum, wie die der Ultane, ganz mit zusammengefügten Spiegeln belegt ist; rings herum herrschet eine auf das Glas gemalte Gallerie, und 40

Fristallene Leuchter hangen von der Decke berab.

Noch mehrere andere Zimmer machen einen nicht weniger herrlichen und glanzenden Eindruck. bavon haben auch noch Spiegelbecken, wie die bereits beschriebene; andere haben Decken mit reich vergoldeter Schniß = und Bildhauerarbeit: von jeder hangt in ber Mitte ein schöner, aber grillenmäßig ausgezierter Rronleuchter. In dem Schlafzimmer des Prinzen wird die Dece von 12 marmornen, aber wie Lagurstein gefärbten Caulen getragen, und von benfelben hangen in schoner Symmetrie nachgeahmte Vorhange von vergoldeter Stuccaturarbeit berab; viel Widriges und lacherliches aber wird man auch in diesem, und in dem Zimmer jum Unkleiden bemerken: es giebt schwerlich ein Thier, so geringe und haflich es auch fenn mag, bas sich bier nicht finden follte: Rroten, Frosche, Schlangen, Gibechse, Scorpionen zc. alle in Marmor gehauen, nach ihren natürlichen Farben. Es find auch ziemlich viel Buften von einer nicht weniger feltsamen Erfindung bier. Ginige stellen von der einen Seite ein fehr schones Bild im Profil und von der andern ein Gerippe vor. hier fiehet man eine Umme mit einem Rinde auf ihren Urmen; sein Rucken ift genau wie eines Rindes Rucken, fein Gesicht aber bas eines runglichten alten Weibes. Gin

Ein Cabinet nahe ben dem Schlafgemach giebe einen angenehmen und wirklich bezaubernden Unblick: es ist ganz mit Spiegeln vertäfelt und daben mit viel Figuren von Porcellan ausgezieret: wenn es erleuchtet wird, seht die außerordentlich blendende Wirkung davon in Erstaunen.

Ueberhaupt ist bas Porcellan von aller möglichen Battung und Erfindung in übertriebenem Daage an Diesem Orte verschwendet: in dem Speisesaal allein ist bavon so viel blos jum Zierrath aufgestellt, bag man eine Gasteren ju 50 Personen bamit aushalten konnte. Alle Raminftucke, Fenfter und Geitentische find mit Pyramiben und Saulen von ftart zusammen gefitteten Theetopfen, Schalen, Bechern, Schuffelchen u. f. w. ange= fullt. Einige von Diefen Gaulen find nicht ohne Schon= beit : eine barunter bat ju ihrem Fußgestelle einen großen chinesischen Nachttopf und zu ihrem Capital einen Rreis bon fleinen artigen Blumentopfen : ber Schaft ber Gaule ift über vier guß lang, und gang aus Theetopfen von verschiedener Große jusammengesett, Die von dem Fuße an bis ans Capital ftufenweise immer fleiner werden. Die Menge von chinesischem Porcellan, die zur Bilbung Dieser Gaulen gebraucht worden, ift gang unglaublich, es find gewiß nicht weniger als vierzig Saulen und Py= ramiden, Die auf Diefe feltsame phantastische Urt gemacht find ").

1 3 grand Die

<sup>\*)</sup> Much iu ben Lettres stehet: Parmi toutes les figures bizarres qu'il a trouvées, il paroît avoir aimé de présérence la figure pyramidale. Il a imaginé une singuliere espece de Meubles qu'il a placée de toutes parts: ce sont des pieces de porcelaine de mille différentes vaisfelles qu'il a entassées les unes sur les autres sur des piédestaux isolés, et qui vont en diminuant de grandeur à mesure qu'elles montent.

Die meisten Zimmer sind mit anßerordentlich seinen Marmortaseln von verschiedenen Farben belegt, die wie keichensteine aussehen. Einige darunter sind mit kapis kazuli, mit Porphyr und andern kostbaren Steinen besetzt; ihre schone Politur ist jetzt ganz verschwunten, und sie sehen blos wie gemeiner Marmor aus \*). Instatt dieser schonen Taseln hat nun der Prinz eine neue Folge derselben erfunden, wovon einige auch ihren Warth haben. Sie sind aus den schonsten Schildkrötenschelen vermischt mit Perlenmutter, Helsenbein und mancherlen Metallen zusammengesetzt, und ruhen auf kupfernen Platten.

Die Fenster dieses bezauberten Schlosses sind aus Gläsern von allen Urten von Farben, ohne die geringste Ordnung von Regelmäßigkeit zusammengesetzt. Blau, roth, grun, gelb, purpur, violet, alles sindet sich hier unter einander. So daß man an jedem Fenster den Himmel und die Erde in selbst beliebiger Farbe sehen kann, wenn man nur durch die diese Farbe habende

Scheibe fieht.

Die Hausuhr stehet in einer Bildsaule; die Augen ber Figur bewegen sich nach dem Hanggewichte, und verursachen, indem sie wechselsweise das Weisse und das Schwarze herauskehren, einen scheußlichen Anblick.

Die

\*) Der Berfasser ber Lettres glaubt, man habe mit Fleiß bie Politur unterlassen: Un autre genre d'ornemens, schreibt er, ce sont les glaces et les verres dont il a enduit les tables, les sieges, les plasonds et quelque sois les parois. Ces verres recouvrent entr'autres toute la muraille d'un charmant sallon, qu'il a incrustée des plus beaux marbres du pays. Il a eu soin d'employer des MARBRES BRUTS, asin que tout le mérite de leur poli et de leur luisant sût du à ses verres. Il a sans doute été enchanté de relever le prix de cet ornement par la fragilité qu'il s'est plu à lui donner.

Die Ramilienbilbfäulen find auch fonderbar genug. Sie find nach alten Gemalben gemacht und haben ein fehr ehrwurdiges Unfehen. Der Pring hat fie vom Ropf bis auf die Rufe mit einem neuen und zierlichen Unjuge von Marmor befleidet, und die Wirfung, Die dieses macht, ist låcherlicher, als alles, was man sich nur vorstellen kann. Ihre Schuhe find alle von schwar= gem Marmor, ihre Strumpfe meiftentheils von rothem: ibre Rleider find von verschiedenen Farben, blau, grun und gestreift, mit koftbaren Borten von giallo antico. Die Peruguen der Manner und die Auffage der Krauen= simmer sowohl als ihre hemden find von feinem weißen Marmor, die langen gefreuselten Manschetten aber von

Alabaster \*).

Die neben dem Schlosse stehende Capelle endlich ist zwar nicht ganz so ausschweisend wie bas übrige, aber bemohngeachtet ebenfalls merkwurdig. Bor bem Gin= gange find Sige von ichonem Marmor, und einige Beilige von weißem Stein. Kaum ist man hinein, so er= blickt man bas fur ben Prinzen errichtete Maufoleum: es bestehet aus einer Urne mit 4 gereifelten Gaulen auf ben Seiten, alles von gemaltem Solz und daben rings= herum hundert fleine Statuen auf eine besondere Urt angeordnet, einige von Stein, andere von Solz und gemalt, wovon eine Parthie das Paradies vorstellt, Die andere das Fegfeuer: lettere ift, ohne daß man errathen kann warum, über ber erstern. — Die Rirche ift aller Orten mit vergoldetem Schnikwert und mit fleinen nach bes Pringen beliebten pyramidalischen Figur über einan= ber stehenden Bildern von Beiligen, beren jede funf Leuchter tragt, gezieret. Diese Figuren sind an ben Stricken, welche diefe fonderbare Kronleuchter tragen, (3) 4

<sup>\*)</sup> Bon oben : alle Kaminftude, Seufter zc. bis bieber, ift alles aus Brydone.

angemacht und der unterste Heilige, welcher das Fußgesstell formirt, erregt Mitleiden, weil es laßt, als sollte er beständig verbrannt werden. In der Sacristen siehet man nebst einer Menge Gemälde einen großen Vorrath von Bußinstrumenten, als: Dornenkronen, Geiseln u. s. w. wo ein Fremder aussuchen kann, wenn ihm einfällt für die in der Stadt begangene Sunden zu bußen.

Auf dem Wege nach Monveale stehet das große und prächtige Albergo de' Poveri oder Armenhaus, welches auf königliche Kosten unter dem vorigen Könige, dem jehigen spanischen Monarchen, angefangen, und unter dem jeht regierenden zu Stande gekommen: daher die aus diesem Anlaß geschlagene Medaille bender Könige Köpfe zum Avers hat. Als Hr. B. von Riedesel sich in Sicilien befand, war es noch nicht vollendet; umständlichere Nachrichten davon habe ich nirgends gefunzden, als daß es mit außerordentlichem Auswand erbauet worden, und daß man an der Stelles, wo die Fundamente gelegt wurden, unterirrdische Hölen entdeckt hat, in welchen viel Begrähnißurnen waren, die aber nichts vorzügliches in der Form und Arbeit zeigten.

Eine der größten Merkwürdigkeiten nicht allein ben Palermo, sondern in ganz Sicilien ist das sehr reiche Benedictinerkloster S. Martino delle Scale, 6 Meisten von Palermo, nach dem Verfasser der Lettres; 7 nach Hrn. von Riedesel. Lekterer sagt, in dem Refectorio werde ein vermeinter Paolo Veronese gezeigt, welches ein schönes Gemälde, aber nicht von diesem Master senn könne. In der Kirche selbst wären verschiedene schöne Stücke von dem Morrealese und dren andere von dem Tioppo di Gangi zu sehen. Der Verfasser der Lettres rühmt ebenfalls die hiesigen Gemälde, von verschiedenen Meistern: er neunt vorzüglich den Calaberses.

brese, ben Zoppo di Gangi und ben Paladino. "Diese zween lettern Maler, fagt er, find Sicilianer, und ich glaube, man wird schwerlich von ihren Werken außerhalb Sicilien antreffen: fie werden geachtet und obschon fie in der Ausarbeitung den berühmtesten Dei= ftern nicht gleich kommen, so muß man ihnen wenigstens eine große Starke im Ausdruck zugestehn." Br. von Riedesel fand die in diesem Kloster befindliche Samm= lung Ulterthumer nicht sonderlich merkwurdig, weil sie noch in Ihrem Unfang war: er ruhmt nur die alten Gefaße: "Was von Kiguren in Ergt ba ift, schreibt Br. v. R. verdienet nicht mehr Aufmerksamkeit, als ihre Sammlung von Mungen." Seitbem aber ift biefes Museum, zu welchem auch eine physicalische und naturbistorische Sammlung gehöret, start angewachsen, wie man bald aus der Beschreibung besselben seben wird. Ingleichen befindet sich bier eine fehr beträchtliche Bibliothet, die der Berfasser der Lettres im 3. 1776, so wie bas Mujeum in febr gutem Stande fand. In einer Reihe Briefe, Die in dem IX. X. XII. XIV. und XX. Bande der Opuscoli stehen, hat der Aufseher dieser Bibliothet, der P. di Blast, von alten Drucken aus bem XV ten Jahrhunderte, die fich barinn befinden, gehandelt. Ueberdieft hat er im XIIten Bande ber gedach= ten Opuscoli ein Verzeichniß von mehr als 400 bier befindlichen Sandschriften geliefert und mit Unmerkun= gen erlautert, jugleich auch eine Nachricht von einer Beranderung, die mit der Bibliothet vorgegangen, indem fie in ein neues und schoneres Bebaube gebracht worden. Db diese Auffage von der Bibliothet in einem besondern Bandden vereiniget und einzeln zu haben find, ift mir nicht bekannt. — Aber das Museum hat dieser Ges lehrte nicht allein in dem XV ten Bande der Opuscoli beschrieben, sondern auch diese Beschreibung unter bem (B) 5

am Rande stehenden Titel einzeln herausgegeben \*): diese Beschreibung ist mir zugekommen; ich glaube allen Liebsabern solcher Sammlungen einen Gesallen zu erweisen, wenn ich die Uebersehung derselben hier einrücke\*\*): es läßt sich am besten daraus übersehen, wie wenig oder wie viel man in den zu solchen Sammlungen erforderlichen Kenntnissen, in einem von uns so entfernten Lande wie Sicilien, noch zurück ist.

## Des P. Dom Salvator Maria di Blasi kurzs gefaste Beschreibung des Museum der Benes dictiner zu S. Martino delle Scale, bey Palermo.

Benm Eingang in das erste Zimmer, welches das kleinste, und etwa halb so groß als eines der vier andern ist, bemerkt man ringsherum, von oben bis unten, die Mauern voller Gemälde, sowohl kleiner, als auch in so weit es der eingeschränkte Raum des Orts zuläßt, von mittlerer Größe; denn von den großen siehet man viele auf

\*) Breve Ragguaglio del Museo del Monastero di S. Martino delle Scale de' P. P. Benedittini di Palermo, dato in una lettera del P. D. SALVADORE MARIA DI BLASI Cassinese, Custode di esso, al Signor Cavalier D. GAETANO FILANGIERI de' Principi di ARIANELLO. In Palermo 1774. 38. S. st. 4. — Seitbem hat D. di Blass im XVII. B. der Opuscoli einige Steinschriften, eine Syggea, und einen Lenchter aus Marmor, die in diesem Museo besindlich sind, beschrieben.

\*\*) Diese Uebersehung hatte ich zwar jemand, der sich in einer Arbeit dieser Art üben wollte, anvertraut: sie siel aber so aus, daß ich mehr Mühe hatte, sie durchzuschen und umzuschmelzen, als wenn ich sie selbst und ganz versertiget hatte: ich könnte sie daher für meine Arbeit ausgeben, dafür darf und mag ich sie aber dem-

obngeachtet nicht erkennen.

auf dem Chore, wo sich unter andern des Paolo de Mattheis seine besinden, von dem auch das Gemälde in der Kapelle des Crucifires ist, welches die traurende Jungfrau (Maria addolorata) vorstellet, und in der Kirche sind besonders die Schilderenen des Pietro Topuelli und des Paladino merkwürdig, welche den Heil. Johannes den Täufer in der Wüste vorstellen; in der Sacristen aber und in den sür den Abt bestimmten Zimmern pslegen die Fremden vorzüglich das Gemälde der Geburt unsers Heilandes zu bewundern, welches ein Nachtstück ist, und vom Mattheis Stom oder wie andere wollen, von Gevardo della Totte sen soll.

In der alten Bibliothek, wo jest das Archiv ist, befinden sich die Bildnisse der alten Philosophen. und in dem Vorzimmer der neuen Bibl. ift unter an= bern Gemalben, welche alle vortreflich find, dasieniae besonders merkwurdig, welches die Verkundigung Maria vorstellt, vor kurzem erst gekauft und eins ber besten Werke des ebengenannten Dietro Novelli ist: auch ist noch ein anderes nicht minder schönes sehenswerth, welches von eben demfelben Pinfel herruhret und den S. Benedict und die B. Scholastica vorstellt, welche neben einem Throne steben, worauf die Jungfrau Maria mit bem Kinde figet. In eben biefem Zimmer fiehet man auch zween alte Ropfe von Vandyck; Die Jungfrau Maria mit dem Rinde im Urm von Calandrucci; Jefus, Maria und Joseph von Correggio; die Susanne von Spagnoletto: Hiob von Runzio lo Russo: eine landschaft mit Hirten und Vieh von Bassano dem jungern; ben h. Antonius von Padua von Calandrucci: Birten von Olandese; zwen Gemalde ber beil, Jung= frau von Tintoretto; die Jungfrau mit bem Kinde und den h. Johannes von Guido Reni: die h. Maria Magdalena von Luca Giordano; eine landschaft von Derde; eine andere von Constantino, der Hollander genannt;

genannt; eine andere von Baffano bem altern; bie Ma= bonna bella Pieta von Caravaggio; zwen Gemalbe, welche Früchte vorstellen, von Celeberrimo \*). Huch find die Mittagsmahlzeit des Uhasverus, woben man ungahlige völlig ausgebruckte Riguren mahrnimmt; und Das Erucifir mit ben benben Schachern, bende nach Rubens, mit Paftellfarbe auf Pergament gemalt, ju bewundern. Ferner die h. Rosalia von den Engeln mit grunen Zweigen umgeben, welches Stud aus einer Muction gekauft worden. Ich will jest nichts von zwen Studen in ber Bauart fagen, welche in ihrer Urt was Außerordentliches haben, noch von den vielen herrlich bemalten Porcellanplatten, noch von den gebrannten Miefen, welche fehr schon vergoldete leiften haben und von diesem Zimmer an bis zu bem letten auf benden Seiten die runden Eingange zieren, welche in Diefe Bim= mer führen. In dem ersten Zimmer find nun befonders noch zween Garge merkwurdig, von benen ber eine irben, über acht Palmen lang und drittehalb hoch und breit und mit seinem Rande gang aus einem Stuck ift; er murbe mit vielen andern von gleicher Große, und mit einer ungähligen Menge von Gefäßen aus Thon von verschiedener Form und vielen andern figurirten Gefafen in einem großen unterirrbischen Gewolbe (nel gran Poliandro sotteraneo) in der Strafe von Monreale ge= funden, wo man auf konigliche Unkosten ein prachtiges Gebaude zum Aufenthalt fur die Urmen aufgeführet hat. Der andere Sarg ist klein und rund, von Blen, und eine Spanne lang; er hat eine halbe Spanne im Durchschnitt und ift vor einigen Jahren in unferm St. Martinskloster mit Usche und kleinen Knochen gefunden worben; welches frenlich einem allerlen Gedanken von ber

<sup>\*)</sup> So ftehet der vielleicht auffallende und mir unbekannte Ramen mit Eursivlettern in der Urschrift.

ehemaligen Bewohnung bieses Ortes geben kann, wo etwan ein sehr vornehmes Kind begraben sehn muß; aber keiner von benden Särgen hat irgend ein Zeichen oder Figuren oder Inschriften, woraus man einige ge-

wisse Muthmaßungen schöpfen konnte.

Der heilige Kasten zur Nechten mit verguldeten Figuren von Holz in erhobener Arbeit, hat unterwärts bren Nischen, wo in der ersten die Verlobung der Jungfrau Maria, in der andern die Geburt des Kindes, in der dritten die Beschneidung vorgestellt werden; dieser ist aus dem mittlern Zeitalter, und das oberwärts nach gothischer Art eingeschnittene kleine Säulenwerk, kommt in der Art der Baukunst vollkommen mit ähnlichen Zierrathen, die man an den Fenstern alter Gebäude und auch an der äußern Bauart des Doms zu Palermo wahrs

nimmt, überein.

In dem zwenten Zimmer find nun ebenfalls fehr merkwürdige Sachen zu sehen. Bur rechten Sand bemerket man erftlich unterwarts zween Schranke, worin sich alle alte sicilianische Munzen nach ber Ordnung bes Daruta von Gold, Silber und Rupfer befinden. welche aber nicht vollständig zu senn scheinen, da immer: neue zu verkaufen kommen, welche niemals bekannt gemacht worden find, und auch in ber ftarten Sammlung und den Zusähen des Sigebert Zavercamp fehlen. Won diesen Mungen find viele erst neuerlich in Rupfer gestochen worden und von dem gelehrten Berrn Fürsten pon Torremuzza in den Anhangen zu dem eben genannten Werk des Zavercamps untersucht worden, welche in den vier letten Theilen der von mir gesammleten Werke sicilianischer Schriftsteller \*) ganz abgebruckt find. hierzu tommen noch die neuern Mungen, und zwar nicht allein die, welche von den sicilianischen Konigen ber= rühren,

<sup>\*)</sup> Die schon erwähnten Opuscoli di Autori Siciliani.

rubren, welche entweder hier ober an andern Orten aeschlagen worden, bis auf diejenigen von Gold und Gilber, so zu Neapel von dem Herzog von Urcos wegen der glucklichen Entbindung des ersten Prinzen des Roniges ausgetheilet murben, fondern auch diejenigen Mun= zen, welche von den Vicekonigen und Bischöffen in Si= cilien herruhren, und fogar diejenigen, welche auf Erbauung irgend eines Gebaudes geschlagen worden find. als folgende zwo: Eine wegen ber Errichtung der Saule auf dem großen Plate der Kirche zu St. Domenico. und eine andere, die in altern Zeiten auf die Erbauung ber Rirche della Merce, ben Batern ber Befrenung ber Gefangenen zuständig, geschlagen worden, und die gefunden murde, da man zur Erbauung ber neuen Rirche die Fundamente aufgrub; hieher kann man endlich noch diejenige rechnen, welche im Jahr 1771 von dem Klostercapitul der Benedictinermonche von Monreale auf ben fehr prachtigen, filbernen, in Rom nach bem feinsten Geschmack, auf Untoften bes bamaligen herrn Erzbischofs, D. Francesco Testa, versertigten Ultar ist geschlagen worden. Man hat auch jest eine auf die Erbauung des oben genannten Gebaudes zur Verpfleaung ber Urmen schlagen laffen; auf beren einen Seite fiehet man die Ropfe der benden erhabenen Wohlthater, nemlich des spanischen und des sicilianischen Monarchen. bes Baters und bes Sohnes, auf der andern Seite aber Das neue Gebäude mit dem Spruch: Vt eruat a morte animas eorum et alat eos in fame. hier fiehet man auch verschiedene Mungen, welche Ucademien zu Ehren geschlagen worden find: jum Benspiel die der Academie Delli Breini, unsers berühmten Fürsten von Resuts tano. Bon bem großen As Siculum hatte ich mir ei= nen Abdruck verschaft; nach bem Tode aber des beruhm= ten Probstes Unton Francesco Gori hatte ich bas Gluck, bas Original davon zu bekommen. Nun

Run folgen die Mungen von Calabrien und allen ben Gegenden, welche fonft bas fo genannte Grofgriechenland ausmachten. In diefer Mungfammlung fiebet man die von Regium, von Neapolis, von Evoton. von Locris, von Mamertinum, von Metapontus. von Posidonia, und andere Ueberbleibsel der Griechen in Iralien. Hier befinden sich auch nicht allein viele afiatische Mungen, als die von Mitilene, Pagasa, Dernamus, Sardis, Smirna, Samus, Tafus, Tarfus, Chio, Tino, und die, welche unter den griechischen Stadten die rareste ift, nemlich Die von Gilber mit einer Schilberote von Egium einer Stadt in Uchaja\*). Unterhalb biefen befinden fich nicht nur nach der Reibe bie Mungen von allen Pabften, sondern auch viele von Carbinalen und auständischen Surften, und endlich auch eine ftarte Cammlung von Medaillons in den Runften und Wissenschaften berühmter Manner, worinn dies Mufeum einen beneidenswürdigen Borgug vor fast allen anbern hat, diejenigen ausgenommen, welche eine beson= bere Sammlung bavon gemacht haben, als ber Graf Mazzuchelli gewesen ist. Man siehet hier also bie Danten, die Detrarchas, die Arioste, die Sannazzare, die Poliziane, und alle die Ulten, ohne bak die Neuern fehlen follten, nemlich die Magalottis, die Manliabechie, die Mazzuchellie, die Biscionie, die Arrichie, Ginannie, Gorie, Lamie, und viele andere, die megen ihrer Große außer den Spinden als wie Gemalbe angehangt find, und wegen ihres ftarten Randes bennahe eine halbe Spanne weit von ber Wand abhangen, wodurch fie leicht umgedrehet und so von benden Seiten leicht gesehen werden konnen. aleiche

<sup>\*)</sup> PELLERIN des Medailles de Peuples, et de villes T. I. Tab. XVI. num. 8. BEGERVS Thef. Brandenburg. T. I. pag. 447.

gleiche Urt werde ich auch die Familie ber Mediceer und viele andere, besonders neuere Medaillen und Mungen, die noch nicht geordnet sind, nachstens in Ordnung bringen.

In dem zwenten Schranke waren sonst die römischen, welche nun in das neue Münzbehältniß gebracht
worden sind, so wohl die von dem alten als mittlern
Neiche; in diesem neuen sind besonders die von den consularischen und römischen Familien in eine gute Ordnung
gestellt, welche fast alle von Silber, und einige auch
von Gold sind. Es besinden sich auch in den letzten Kasten des zwenten alten Schrankes, auf der einen Seite
eine große Menge Schweselpasten von sehr vielen geschnittenen Steinen und auf der andern, eine Menge
bleverne Siegel, wovon viele in Rupser gestochen und
von dem Fürst von Torremuzza\*) angeführt und erklärt worden.

In den obern Theilen Dieser Schrante find auch Die Marmor und die harten Steinarten von Sicilien in einem, und die ausländischen in dem andern febr aut geordnet, beren Unsahl sich über 300 beläuft und alle pon 4 Roll (uncie) ins Gevierte, fo daß man ihre ver-Schiedene Mischung ber Farben febr gut bemerten fann. Sier waren auch sonft einige Bucher antiquarischen Inhalts; fie find aber alle in die neu erbauete Bibliothet gebracht worden, damit das antiquarische Fach dersel= ben vergrößert werden konnte. Indessen befanden sich bier noch vier Bucher voll naturlicher Pflanzen mit ih= ren Mamen, und dren fleine auf Vergament geschriebene Gebetbucher, welche ich, da sie gang vortreflich illumi= nirte Bemalbe haben, nicht aus bem Dufeum nehmen und mit vielen andern Buchern von allerlen Große und eben ber Urt und Maleren, welche fich in ber Bibliothet befinden, habe vereinigen wollen. Ueber der britten De-Daillen:

<sup>\*)</sup> Siciliae Inscript. Class. XVI. pag. 216 fqq.

von Cristall, worinn der Boden, die theinen Kästchen zum Futter und zum Wasser, und innwendig die kieinen Stöcker, kurz, außer dem kleinen silbernen Faden, die das Ganze zusammen halten mussen, alles won Cristalk ist. Die Mauern zur rechten Hand enthalten den ersten Entwurf der großen Gemälde des Chores und des Bildnisses S. Benedicts, viele mit der Feder gemalte Gemälde, ferner das \*) mit der großen Leiste von Schildkröte, welches in Holz auf das allergenaueste die Flucht Jesu nach Alegypten vorstellt; das Kreuz von Stroh, und den gemalten Blumenkranz, welche von Kennern sehr geschäßt werden.

Unter den vielen Korallenzweigen, die fich hier befinden, bewundert man besonders ben prachtigen Baum, ber über einer von den benden aus agnytischen Granit verfertigten Saulen stehet, welche seitwarts in den benben Winkeln ber neuen Medaillensammlung dieses Zim-

mers angebracht sind.

Hier siehet man auch ein Gemälde, welches etwa eine Palme ins Sevierte (quadrettino palmare) groß ist, und wo das Kind Jesu ganz nackend mit der Weltstugel in der Hand durch die Vesperpsalmen der heiligen Jungfrau vorgestellet wird: es fängt mit den Worten dixit Dominus an,, und muß mit dem Microscop besehen oder vielmehr gelesen werden. Auch bemerket man hier an dem obersten Theil dieses Zimmers über zwanzig Gemälde auf leinewand von den sicilianischen Schriftstellern, als eines Sazello, Lucio Maxineo, Ranzano, Pirri, Maurolico, Gaetani, Zuonfiglio ze, und endlich auch des berühmten Zarbazza, welcher so viel Aussellon auch des berühmten Zarbazza, welcher wiel Aussellon mie das im Mazuchellischen Museo haben)

<sup>\*)</sup> Im Original stehet quello sfondato. Tusane, III. B.

haben); fie find alle von dem berühmten Abt D. Joh. Battifta Carufo gesammlet worden, von welchem sich

auch bas Gemalbe bier befindet.

Das dritte und das vierte Zimmer find von allen Seiten, an allen Wanden, mit Repositorien bedect, fast auf eben die Urt wie in den Bibliotheken. Sie find alle mit Glasthuren, welche man felten und nur achtungs= wurdigen, fachverftanbigen Perfonen zu einer genauern Besichtigung ber Sachen öffnet. Wenn man hinein fommt, bemerkt man erfilich in dem britten Zimmer eine ungablige Menge von Schnecken, sowohl einschaalige als zwenschaalige, wie auch Seeigel und andere Seeproducte von allerlen Urt; ingleichen verschiedene irrbene Gefäße. wo berum sich, da sie von ungefahr ins Meer gefallen waren, fehr ftark diese Schnecken gesetht haben. Much ift ber fleine Schrank mit den gang tleinen Schnecken merkwurdig, welche so verschieden gezeichnet und von so verschiedener Farbe find, und welche viel schoner zu fenn scheinen, wenn man sie durch das Microscop betrachtet; ferner der Seehundskopf, welcher sieben Reihen Bahne hat, und woben sich jeder mit eigenen Augen überzeugen kann, daß die fo genannten S. Paulegungen, benen man auf der Insel Malta eine solche Kraft zuschreibet, nichts anders find, als die Zahne von ben Geehunden, und andern dergleichen Thieren. Sier fiehet man auch ben 21quila ober Pastinacafisch, welcher sehr merewurdig ift, weil er gang mit weißen runden Sternen bebedt ift, welche spikige Puncte in ber Mitte haben, bie von benen, fo feine rechten Renner find, fur fleine Schnecken gehalten werden, welche fich zufälliger Weise daran gesetzt hatten; allein in dem Aldrovandi\*) siehet man davon eben die Figur, so wie sie hier beschrieben worden ift. Sier kann man auch febr große Echini fo wohl

<sup>\*)</sup> De piscibus fol. 427. et 428.

wohl Spataghi als Mamellares sehen; ferner eine fehr lange Schlange, einen Seescorpion, Steinschwamme aus dem rothen Meere; rothe, weiße und schwarze Rorallen; viele Urten von Korallenstauden, nemlich ver-Schiedene Mides, Madreporen, Milleporen, Refeporen. Coralloidien und verschiedene an Steine ober an Gee= schnecken angewachsene Rorallenstauden: Die Seefterne von funf und sieben Strahlen, die Moofe, Pori Cervini, Alcionien, Stifferboote von verfchiedener Große. und besonders der chinesische Mautilus, der wie von Verlmutter aussieht, und auf welchen Blumen, Thiere und groteste Figuren geschnist worden find: er ift in einem Gehäuse von Silberdrath eingeschlossen. Much kann man bier die fo genannten Bafiliste ju feben befommen, welche nichts anders find, als der Roche, welchen boshafte Charletans fo ju winden pflegen, baf ein folches Thier einen gefronten Ropf mit einem Schnabel wie ein Sahn, und einen langen umgewundenen Schweif ju haben scheint, wodurch fie die guten Ulten auf den Wahn gebracht haben, daß dies Thier der giftige Bafflist fen, und bag er aus einem En entstehe, welches von ben alten Bahnen gelegt und mit ben Augen ausgebrutet murbe.

Ueber dieses Spind hat man einen Pelikan geseht, welcher meiner Mennung nach eigentlich der Bogel ist, den man Onocvotalus zu nennen pslegt. Er ist vor kurzen erst in dies Kloster gekommen und scheinet dem Bogel, den man vor etlichen Jahren an dem See von Ajutera nahe ben der Ban von Aicudia gesangen hat, und wovon man im Nuovo Postiglione num. 27. unter dem Datum von Majorca, Nachricht sindet, (welche Zeitung allhier von Rapetti gedruckt wird) ähnlich. Un diesem Bogel nun ist zu bemerken die Farbe der Federn, und ein großer Busch derselben auf dem Genicke, als auch die vielen Haare des Halses, die Ocsnung, welche er in dem Kinn-

Rinnbacken hat, wodurch er Uthem holet, der platte Schnabel an bem obern Theile, ber mit verschiedenen buntfarbigten Blecken bezeichnet ift, und an Diesem eine Lange von 15 Boll, an jenem aber von 20 Boll hat; an bem untern Theile biefes Schnabels ift eine Urt von Sad. welcher bis unter bem Ropf hanget und in ber Biegfamfeit und in ber Farbe bem Gemsfell abnlich ift; ferner Die Rufe oder Rlauen, die nur vier Rrallen haben; biermit stimmt auch die Beschreibung des Aldrovandi \*) und Scheuchzer \*\*) in seiner physica sacra uberein. Es ift indeffen nicht zu glauben, baß diefer Bogel in Gi= cilien fo rar fen, weil fich in dem vierten Zimmer biefes Museums noch einer befindet, den man vor 4 Jahren ben bem Gee delli Sicaraggi getobtet bat, und ben ich fogleich den folgenden Zag ganz und frisch erhielt, auch fcon bamals bemertte, bag er, wie verschiedene Edrift= fteller melden, ohne Bunge fen. - In Diefem zwenten Zimmer fiehet man auch noch einen andern fehr schonen Bogel, welcher gang vortrefliche Farben, Die Flugel von carmefin rother und glangend schwarzer Farbe bat, wesmegen man ihn auch Fenicopterum von conizónteloc genannt bat; die Frangofen nennen ihn Slamand. Sein langer bunner Sals und Schnabel und feine langen Ruße geben ihm ein ftolges Unfeben. In bem 211= drovandi \*\*\*) kann man die Abbildung davon sehen. Unfangs hatte man hier nur die benden Balften Diefes Bogels, benn von zween Jagern, die barnach geschoffen hatten, wollte ibn ein jeder getroffen haben, besmegen hatten fie fich barinn getheilet; es fehlten bavon die Flugel und verschiedene der feinsten rothen gedern, wovon fich einige Damens einen Ropfput gemacht hatten; man ließ

\*\*\*) Ibid. pag. 319.

<sup>\*)</sup> Ornithologiae T. 3. pag. 46.
\*\*) Tab. CCXLVII. et CCXLVIII.

ließ biese benden Theile in ein Behaltniß unter ein Glas fegen, um fie ju erhalten; bernach befam man einen gangen Bogel Diefer Urt, ber aber nach einigen Jahren, ob man ihn gleich mit vielem Bleiß getrochnet hatte, febr burch die Wurmer, welche leicht an die Febern tommen, beschädigt murde; nachdem ich also vor einem Jahre jenen neuen von unferm tandgute Cinifi, mo er getobtet worden war, bekommen hatte, ließ ich ihn forgfältig balfamiren und sette ihn in des andern Stelle, - Doch meiter.

Auf die Producte des Meeres folgen nun in dem nachsten Schranke die aus ben Bergen, und zwar erft Diejenigen, welche noch nicht versteinert find und die man in großer Menge aus den vom Meere so weit entfernten Grotten zu Militello im Valdemone, aus den Bers gen von Meffina, aus benen von Palermo und auch aus auswärtigen landern bekommen bat. Dann folgen die versteinerten: hier fiehet man nemlich viele Fische von bem Berge Bolca im Beronefischen, Rorallen sowohl mit Gelenken, als rohrenformige; runde Echiniten, Ummonshörner von verschiedener Große, Oftraciten, Pectiniten, Purpuriten, Porcellaniten (Porfiroidi), Volutiten (Tolipi); jenen Turbiniten und zwo große tellinae bivalvae, oder Conchae, welche ich für die Chama Glycymerides von der zwenten Urt halte, die von Aldrovans Di \*) angeführt worden, wo dieselben auch in eben ber Große als die hiesigen abgezeichnet und chenfalls aus ben Bergen von Militello find. - Sier kann man auch Die so genannten Judensteine feben, auch febr viele feine und kleine versteinerte Muscheln aus ber Gegend von Bologna, und viele bergleichen Sachen; welche ju nen= nen eine ju große Weitlauftigkeit verursachen murbe. S 2

<sup>\*)</sup> De animal, exangu. de Testaceis lib. 3. fol. 473. et 474.

Hier sind ebenfalls viele Baumblatter; viele Stücken von Einhörnerknochen, die man hier und da ausgegraben hat; Hölzer und Steinkohlen von Italien, England, und andern entfernten Gegenden, wie auch von Sicilien; versteinerte Hölzer aus dem Veronesischen und besonders ein schönes Stück aus der Gegend vom schwarzen Meer; alle die Schlangenzungen, oder Glossopetra, Schlangenaugen und Echinitenstacheln von der Insel Malta

und Goggo und bergleichen Sachen mehr.

Die rechte Seite dieses Zimmers ift mit einer groffen Sammlung aus bem Mineralreiche angefüllt. Bier find viel Gilber = Rupfer = und Bleverze aus dem Gebiete von Rectio in Calabrien und von Liume di Mist in Sicilien. viel Rupferer; und auch Blegerze von Tavor: mina, Bleperze von Limina, Zinnerze von Movara, Eisenerze aus dem Gebiete von Bertamo und aus Biba: Markaffiten von verschiedener Art, sowohl auslåndische als auch einheimische, und besonders viele so genannte Belemniten, beren man eine febr große Menge in unferm Gute Inifi findet, zwolfecfigte Markaffiten aus Brafilien und Elba; alle Diejenigen Urten von vorgeblichen Medicinalsteinen, welche ben ben Alten berühmt waren, als ber Malachit, ber Metallstein aus Indien, Die Schlangensteine ober Ophiten, Die Mada, ober Mefritica orientalis, Crocifera von Galisien, Crocifera judaica, stellaria, die nummi Diabolici, Die Steinarten von Coromandel, vierectige Steine, vierectige Martaffiten aus Meufpanien und Corfica; Antimonium, Chris focollum, Maune, Steinol, Schwefel, Barge, Salze, wovon man ein artiges eine Palme langes Rastchen von Cammavata zeiget; ferner Gipfe, Bolus, antacidische und alcalische Erde, Gold = Silber = Eisensand, Saponara; Mergel; lava aus bem Berg Uetna; fowohl fici= lianischer als auch auswärtiger Amiant, wovon man einen Beutel aufbehalt; Phosphorus; Blatter, Erde

bon

von Mililli, und was man sonft von diefer Urt hat kon-

nen zusammenbringen.

Wenn man nun in das vierte Zimmer tritt, so befommt man viele Sachen aus dem Alterthum zu seben. und zwar erstlich die heiligen, worunter man nicht allein irdene Lampen mit ben gewöhnlichen Zeichen ber driftli= chen Zeiten, sondern auch figurirte Diptichen und bergleichen brenfache; kleine griechische Gemalde von ber beiligen Maria: ben b. Laureng auf feinem Roft in einem Glasfluß, welcher aus Unlag einer Abhandlung, die ich Darüber ausgearbeitet habe, in Rupfer gestochen worden. Ein Christusgesichte in Blutstein; glaferne Bullen, morinn Blut von heiligen Martyrern aufbehalten wird, an einer berselben findet man unterwarts die Buchstaben SANG mit einer kleinen Rigur, wie eines Beiligen, ein= gebruckt; die fleinen Rohren von Gilber an einem an= bern fleinen Denkmahl von Emaille und Gold in Form eines Beutels oder einer Bohne (lupino) welches ver= muthlich dazu gedienet hat, damit einer dem andern ent= weber Baumwolle barinn schicken konne, welche man in das Del der tampen in den Grabern der heiligen Marthrer getaucht hatte, ober worinn man auch Stückchens von leinewand verwahrete, womit die Korper der Marinrer bedeckt murden, und welche man Brandea, Palliola, Sanctuaria zu nennen pflegte, welches bie Meliquien ber Damaligen alten Zeiten maren, wovon man die Kupfer und Beschreibungen in dem Giornale Ecciesiastico bes Rapetti, mit einigen Bemerkungen von mir, vom Do= nat November des 1772 Jahres findet. Dafelbst sind auch dren andere Riguren von dren andern geistlichen Denkmählern und zwar von neuern Zeiten, nemlich ein Relch, ein Rauchfaß und ein elfenbeinerner Ctab, mor= an viel Figuren geschnift sind, und welcher bem ersten Abt dieses Rlosters nach der Wiederaufbauung desselben im Jahr 1346 von Urban dem fünften geschenkt wurde. 5 4 Mun

Nun kommt man zu der Sammlung der heibni= ichen Alterthumer und da bemerkt man eine sehr große Menge von Jolen und Hausgoben von Metall, vier fleine Statuen von Marmor, welche man in den Ruinen von Alesa gefunden hat und die in Rupfer gestochen worden; zwo andere, deren eine die liegende Benus mit bem Umor an der Seite des Bettes zu den Ruffen , und eine andere den Cuvido selbst naciend und schlafend vor= stellen: unter andern kann man auch die aanptische Isis in grunem gefärbten Stein feben; ferner Schluffel, Schnallen, Striegels, Pfeile, Ringe, Priapi von Detall; eine Schuffel oder ein Prefentirteller, ebenfalls von Metall, eine geflügelte Perfon mit einer Schuffel in ber Sand vorstellend, welche opfert; ein fehr rares altes Bewicht von Ugrigent, deffen Form die eines abgestuß= ten Regels ift und worauf vier fleine Rugeln gezeichnet find, welche das Gehalt desselben anzeigen; auf der einen Seite ist ein Udler und auf der andern ein Rrebs-Zween Ohrringe, welche zween Cupidos vorstellen, die auf zwen verschiedenen blafenden Instrumenten spielen, und in Rupfer gestochen worden. - Biele Ropfe von Ranfern auf verschiedenen Urten von Steinen, außer benen, welche wir von Wachs haben. - Ein Weibes= fopf, welcher auf einem prachtigen Camee von Dlasma, ber eine halbe Palme boch ift, abgebildet. 3mo honestae missiones; Pferde und Esel von verschiedenen Me= tallen; Stude von Mosaischer Urbeit, welche entweder gang weiß, oder von verschiedenen Karben find. burchsichtige Gefäße von Onnr, und so viel andere Sachen aus dem Alterthum, von welchen, ohne sie alle umfanblich anzuzeigen, genug fenn wird, daß ich bes schon: ften Studs ermabne, namlich ber Tessera, welche bie Gastfreundschaft vorstellen soll und von Elfenbein ist, auf der einen Seite zwo in einander gefaltete Bande vorstellet, und auf der andern eine griechische Inschrift hat, movon wovon man die Ecklarung in dem Buche des P. Dacs ciaudi \*) oder des Fürsten von Torremuzza \*\*) lefen kann, und welches ich auch habe in Rupfer stechen lassen. hierauf kommt man auf eine febr große Menge von ir= benen Denkmahlern, welche nicht allein aus unendlich vielen leuchtern mit verschiedenen Symbolen, fondern auch aus vielen Ifides und andern Gottheiten, Thieren. Priapen und erhobenen Arbeiten bestehen. Bon einigen find die Rupferstiche vorhanden, j. B. von dem Priap, ben man in ben Ruinen von Agrigent hat, und wovon man eine Beschreibung in ben obgedachten Denkwurdigfeiten zur sicilianischen Litterairgeschichte \*\*\*) finden fann. Roch ift ein Gefage merkwurdig, woran ein Betruger folgende Worte mit Dinte geschrieben bat: KTAOS KQ-NEIOT ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗΝ, Succus Cicutae in Socratem; es ift ihm badurch gelungen, ben berühmten Mazzocchi zu hintergehen und benselben zu bewegen, im Jahr 1752 eine Abhandlung unter bem Titul ber= auszugeben: Graecae Inscriptionis in Poculi Pseudo-Socratici extremo labro Explicatio.

Ein noch größer Vergnügen empfindet man ben der Betrachtung der im folgenden großen Schranke enthaltenen Sachen; denn hier findet man alle diejenigen irdenen Vasen, welche sowohl in Absicht der Form, als auch in Absicht der Glasur und Maleren sehr rar sind. Vesonders ist eine darunter sehr merkwürdig, welche über zwo Palmen hoch ist, wovon man eine Abbildung ben meiner Abhandlung im I. B. in den Versuchen der Palermischen Academie del Buon Gusto und in des Präs

5 Malana Marten

<sup>\*)</sup> Diatribe, qua Graeci Anaglyphi interpretatio traditur Romae 1751.

<sup>\*\*)</sup> Le Antiche Iscrizioni di Palermo fol. 273. Siciliae Infcriptiones fol. 70.

<sup>\*\*\*)</sup> Memorie per la Stor, letter, di Sicil. T. 2. p. 71.

Taten Dasseri Sammlung ber etruscischen Gefäße fin-Det: auch verschiedene kleine Rorbe und zween verschloffene Becher (Scifi figillati) welche ebenfalls in dem angezeigten Werke beschrieben find, und meldes alles in Kupfer gestochen worden. Man sieht hier/auch viele Masten, Fische, Bogel und Gefäße (Gutti) in ber Form von Ziegen, Maufen und Uffen; viele Vateren in noch nicht gesehenen Formen und einen großen Teller, welcher brittehalb Valmen im Durchschnitt hat und mit ei= nem rothen lack überzogen ift; Huch befindet sich barauf ein Siegel mit lateinischen Characteren, wie man in dem oben angezeigten Werk des K. Torremuzza \*) fehen kann, wo \*\*) auch zugleich eine Eichel (ghianda) mit einer griechischen Inschrift und einem Siegel, morauf eine Rigur mit einem Schwerdt ift, angeführet wird. - Die großen Uschenurnen aus ungebranntem Ihon. feben alle über ben Schranken.

Nun kommt man in das leste Zimmer, welches das Begrädniß genannt wird, weil man daselbst alle anatomische Arbeiten des berühmten D. Ginseppe Mastiani sehen kann, von welchen man eine Lobrede in den Denkwürdigkeiten der sicilianischen Litterairgeschichte \*\*\* sindet. In diesem Zimmer besinden sich sehr viele bewundernswürdige Dinge, besonders ist ein Stelet von einem Mann merkwürdig, welches stehet, und dessen Glieder alle durch seinen Drath zusammengeshalten werden; was aber noch mehr ist, so kann man hier auch die Stelete von allen Embrionen von 3 bis 9 Monaten sehen, worunter sich einige von vier Zoll bessinden. Weil Mastiani sich sehr gut auf die Mechanik verstund, und gut mit den Lischerinstrumenten umsaugehen

\*) Sicil. Inscript. App. fol. 306.

<sup>\*\*)</sup> Fol. 236. \*\*\*) Tom. II. pag. 98 feq.

jugeben mußte, fo fieng er an einen menfchlichen Korper aus Soly ju verfertigen, ba ihn aber ber Tob übereilte. tam er nicht damit zu Stande; bas Behirn, ein Dhr und andere Theile des menschlichen Korpers blieben un= vollendet. Er endigte bas Kreuz und bas Berg, welches eben folche Fugungen bat, als ein ordentliches Berz eines jungen Menschen von 18 Jahren, welches bier in einem Gefaß voll Spiritus aufbewahret wird; alles ift an diefem Korper gang beutlich und auf eine recht zu unterfcheidende Weise ausgedrückt; nicht nur alle Gefafe. große, fleine, innere und außere Ranale, indem er in zween Theile getheilt ift, die man von einander thun und das Innere betrachten kann, sondern auch alle Udern, Arterien und Mufteln zc. auch hat diefer Rorper feine narurliche Farbe als wie ben einem wirklichen Menschen - Das Auge mar erft nach der naturlichen Große von Rriftall, ba man aber blos bas Heufere beffelben feben Connte, fo machte er eins von Solz, etwa & Palme im Durchschnitt, mit seinen gefärbten Sautchens, welche die dren tunicas vorstellen, so den bulbum formiren, und innwendig fiebet man ben Gefichtsnerven des Muges. Es ift ein wahres Bergnigen, biefe bewundernswurdige Urbeit, die das menschliche Auge durch das da= por angebrachte Glas so naturlich vorstellt, wie es sich in die mit haaren bewachsene Mugenlieder einfugt und ben Thranenfack zur linken, zu betrachten. - Ich will hier nichts von den ungabligen Sectionen von Sirnichabeln, von ben Knochen aller Glieder und ihrer fleinsten Theile; als von bem Steigbugel, von bem Sammer, Umbos und Grunde des Ohres fagen, noch will ich auch ber fo großen Menge vieler andern Knochen gedenken, welche er durch seine Untersuchungen bes menschlichen Rörpers entdeckt oder aufs neue ans licht gebracht, oder an welchen er eine ungewöhnliche tage bemerkt hat, noch auch der Steine und schon colorirten Riquren Ermabnung thun.

thun, welche bas gange Zimmer auszieren, worunter bie ienigen anatomischen mit geboren, welche von bem be= ruhmten herrn Duverney gezeichnet und von dem Brn. Bautier in Rupfer gestochen worden find. 3ch beanuge mich das Merkwurdigste anzuzeigen, mit welchem wir die anatomische Sammlung des Mastiani bereichert haben: namlich zwo menschliche Misgeburten, beren eine aus zwen Rindern bestehet, welche in ben Bauchen fo jusammen verbunden find, daß man von den Gingeweiben und bem Geschlecht nichts bemerken fann, ba fie zwischen den Suften gang zusammengewachsen find; das Rupfer davon kann man in des Mongicore Sicilia ricercata Tom. I. pag. 17 seben. Die andere Misgeburt bestehet aus zwen Kindern, welche an den Bruften zusammen gewachsen, an ben übrigen Theilen aber von einander gesondert find; man findet eine Beschreibung bavon in meiner Litterairgeschichte von Sicilien\*), Sie ist auch frangosisch beschrieben von Dulac \*\*). Fer= ner find die vier Ragen merkwurdig, beren eine zween Ropfe und einen Rorper mit vier Fugen bat; amo anbere Ragen aber einen Ropf, zween Korper und acht Ruße haben; und noch eine andere, welche einen Ropf und sechs Füße, nemlich vorn zween, da sie vom Kopf bis an ben Bauch einen Korper ausmacht, hinten aber vier Rife hat, ba fie fich von bem Bauch an in zween gange Rorper mit ihrem Geschlecht, Buften und Schenteln absondert. Ferner ist ein indianisches Suhn mit vier Flugeln und vier Fugen, und endlich zwen Schweine, welche auf eine so wunderbare Weise zusammen gewachsen sind, daß über ben obern Theil des einen ber Ruckgrad und ber Schwanz bes andern mit ben Rippen hinweg gehet, so daß die Vorderfüße deffel= ben

\*) Tom. I. pag. 17.

<sup>\*\*)</sup> Mélanges d'histoire naturelle Tom. IV. pag. 320.

ben aus dem Ruckgrad des andern hervorkommen und ber Ropf in der Erhöhung eingeschlossen senn muß, welche man unter dem Macken bes andern bemerkt. — Muker ben gedachten Difgeburten befommt man bier dren Rippen zu feben, beren eine vier Palmen lang und von eis nem Rifch ift, ben man im Jahr 1753 auf bem Strande ben Messina gefangen bat; eine andere aber funf Dalmen lange, die von einem Elephanten zu fenn scheinet und noch eine fehr große von neun Palmen. Ferner ift auch ein Rinnbacken von einem Fifch merkwurdig, welcher mit feinen Sohlungen, worin die Zahne gewesen, über fieben Dalmen lang ift. Bor furgem haben wir auch ein Ruckgradgelent von einem Wallfisch ober einem anbern großen Fische bekommen, bas anderthalb Palmen im Durchschnitt und eine in ber Sohe bat, und mit feinen Apophisen und Epiphisen verseben ift. Bisber habe ich immer von großen Rischen geredet, weil wir von keinen Thieren, noch meniger von Menschen, von einer so ungemohnlichen Große Nachricht haben und ich gar nicht ge= neigt bin den Erzählungen von ungeheuren Riefen Glauben benkumessen : ich mußte vorher mit dem Richio\*) einen Ropf, oder wenigstens einen Ruß oder eine Sand feben, welches Theile find, die man von den Theilen anberer Thiere beffer unterscheiden kann, als die Knochen, welche leicht von Thieren senn konnen. — Ein englis scher Kapitain Namens Ruchalt, hat zwar vor wenig Tagen, nach bem Bericht verschiedener glaubwurdiger Bersonen, eine trockene einbalfamirte Menschenhand, nach seiner Aussage aus, ich weiß nicht, welchem Lande in America auf feinem Schiffe nach Valermo mitgebracht. woran noch die Ragel und sogar die Haare gesessen hat-

<sup>\*)</sup> Oratione de Gigantibus pag, mihi 471 et feq. apud Lucam Holstenium in Stephanum Bizantinum de Urbibus.

ten und die über anderthalb Palmen lang gewesen fenn foll: so daß der Mensch von dem sie ist 12 oder wohl 14 Palmen boch gewesen senn mußte. Weil aber ber Freund, von welchem ich bies habe, ben Kapitain nicht bewegen konnte ibm diese Sand fur gebn Zechinen, Die er ihm anbot, ju überlaffen und ich, wegen ber fruben Abreife bes lestern nicht zeitig genug mich zu ihm begeben konn= te um die Sand zu feben, fo hat mir mein Freund nur einen Abdruck von diefer Sand geschickt, welcher hinlanglich gewesen ift um einen ftarten Zweifel ben mir zu erregen, ob nicht eine Betrugeren im Spiel fen: hatte ich Die Sand felbst forgfältig untersuchen konnen, so denke ich, ich murde es mit noch größerer Bewißheit versichern fonnen. Diesem Zimmer siehet man endlich auch die Fischotter bangen, welche lodra, lodria, loutra ober wie man sie im Italienischen nennen will, und im Französischen la loutre genannt wird. Buffon in seiner Naturgeschichte\*) wo man auch ein Rupfer bavon feben kann, fagt von Diesem Thiere \*\*) Cette espece sans être en très-grand nombre. est généralement répandue en Europe depuis la Suede jusqu'à Naples. Es giebt aber beren auch in Sicilien welche; Die hiefige ift in einem Gee ben Mongilepre gefangen worden und eben keine von den fleinsten; benn von der Schnauße bis zum Unfang bes Schwanzes ist sie langer als bren Palmen und in ber Mitte ist sie im Durchschnitt über acht Zoll dicke. — In Diesem Zimmer befinden sich auch verschiedene machinae Boyleanae, auch Electrisirmachinen: Die camera optica aber ift furglich in die Bibliotheck gebracht worden, weil man dort die vielen Figuren besser besehen kann.

Nun

\*\*) p. 128.

<sup>\*)</sup> Histoire naturelle, avec la description du Cabinet du Roi. T. XIV. Pl. XI.

Mun wollen wir aber wieder in das vierte Zimmer Burucktehren um das Museum auch von der andern Seite betrachten zu konnen. Erstlich bemerkt man fo wohl in als außerhalb der Spinden eine Menge von alten la= teinischen, griechischen, arabischen und etruskischen Inn-Schriften. Die griechische Innschrift von Segesta, welche fich auf einem Stein befindet, ber bren Dalmen boch und vier lang ift, tann man in Rupfer mit einer Erklarung in den Denkwurdigkeiten ber sicilianischen litterairge= schichte \*) feben, und auch in den italienischen \*\*) und lateinischen \*\*\*) Inschriften des Fürsten von Corremussa. fo wie fich benn überhaupt in diefen eben genannten Werfen alle andere lateinische und griechische Innschriften befinden, und auch die Siegel in Thon, welche benfelben bengefügt find. Sier fiebet man auch eine Menge fo wohl von alten als auch neuen ungewöhnlichen Waffen: als Reulen, Urmbrufte, Flinten fo wohl mit dem Sahn als auch folche die mit kunten abgeschoffen werden, Distolen von verschiedenen Formen, ein drenschneidiges Schwerd mit einer Piftole, Belme, Langen, Sporn und eine ganze Ruftung wovon sich wegen Mangel bes Plabes auch ein Theil in dem letten Zimmer befindet. In eben diesem Schranke befinden sich nicht allein noch brev fleine Rannen von Metall, sondern auch ver-Schiebene Schuffeln und Prafentirteller von Rupfer mit grabischen Characteren und Figuren, und mit arabischen Innschriften; viele andere Sachen von Elfenbein, die so mohl wegen der Dicke und lange, als auch wegen ber Runft und Arbeit bewundernswurdig find: als verschiedene meifterhaft verfertigte Stabe, amen febr ichone Gefaße mit Figuren vom feinsten Emaille.

<sup>\*)</sup> Tom. I. p. IV. pag. 44.

<sup>\*\*)</sup> pag. 261. \*\*\*) pag. 66.

Emaille, andere große Gefäße von Glas oder verschiezbentlich colorirten Eristall, und dergleichen rare Sachen mehr. In dem nahe daben stehenden Schranke besinzten sich die mathematischen Instrumente. Da sind sphaerae armillares, Himmels und Erd-Globi, hydraulische Maschinen, Prismen, Brenngläser, lacrymae batavae, Microscope, Telescope, Hemispheren und Glocken zu der Lustpumpe, Sonnenuhren, Barometer, Magnete und viel ovtische Sachen, so viel nämlich als in den Glas-

fchranten Raum haben fonnen.

Das lette Spinde dieses Zimmers enthalt die americanischen Produkte und viele Sachen aus andern febr entfernten Begenden. Sier find viele fo mohl gange als zerfchnittene Cocusnuffe, gange Schaalen berfelben mit ber inwendigen Frucht, oder Stucken bavon, woraus Taffen mit filbernen henkeln gemacht find, welche recht meifterhaft gearbeitet und mit Innschriften von vergold= ten Riguren verzieret worden; verschiedene Ruffen (coccini) und Gewebe aus Faben von Baumrinde; ein Gefaß von orientalischem Bezoar, welches mit Gilber eingefaßt ift: Rorbe von dem feinsten, saubersten indianischen Rohr; Rofen von Jericho; Fruchte von ben Cedern auf Libanon; indianische Rastanien und Bohnen; Taffen, Pavier und Dinte aus China; Racher und Armgehange aus Congo, welche, ob fie gleich schon febr alt find, doch noch einen überaus schonen Geruch von fich geben; febr feine Kanten, welche nichts anders als Faden aus der Rinde des Linaloobaums find; und unterwarts ift ends lich eine große Menge von alten braunen Befägen (buccheri) so wohl inwendig, als auch auswendig mit vor= treflichen Figuren ausgeziert.

Nun wollen wir wieder in das dritte Zimmer zuruckkehren, wo man erstlich zur Seite verschiedene moderne aus Marmor verfertigte kleine Statuen und Becher aus Alabaster, worauf verschiedene Figuren ausgeschnikt wor-

ben, ferner ein fleines Stuck von mosaischer Arbeit ju feben bekommt, worauf unfere erften Eltern vorgestellt werben; auch einen fleinen Tifch, ber mit verschiedenen fostbaren orientalischen Steinen, als mit Garbachat und mit andern orientalischen theils gestreiften theils gesprena= ten Uchaten und mit Jaspis, Carniolen von Sardinien und Moffau, mit einigen weißen bendritifirten Calcedo= niern, mit Augenachaten (occhi di agata) und mit rothen. schwarzen und grunen Criftall befett ift. Ferner ift ein großes Stud Bergeristall und andere Stude merkwirdig, welche an der Mutter angewachsen find; so auch verschiedene Steine so wohl von Sicilien, welche Baume als auch einige aus bem Toskanischen, welche auf eine recht naturliche Weise Pflangen, Landschaften, Gebaude u. b. a. vorstellen. Außerdem aber kann man hier noch viele Gemalde dieser Urt sehen welche an der Wand dies fes und bes zwenten Zimmers hangen, die mit weniger Runft fehr artig geworden. Bier fiehet man Confect von Tivoli, verschieden gestaltes grobes Sand (ghiaje); Mineralbezoar von verschiedenen Orten dieser Infel; er= bigte und schweflichte Geoden; Ernstallmutter (Ventri cristallini) so wohl aus Sicilien als auch aus auswärtis gen Gegenden; Etiten, Ablerfteine, Bematiten und bergleichen.

In dem zwehten Schranke siehet man ebenfalls viele herrliche Kunstwerke, als unter andern eine aus Horn ganz natürlich gemachte Schlange; ferner hundert Becher aus Holz von der Dicke des Papieres, wovon der größeste etwa dren Finger im Durchschnitt hat, und die alle sehr sein aus Holz gedrechselt sind; sauber auszgearbeitete Reuter zu Pferde in einer Muskatennuß und bergleichen Sachen mehr aus Deutschland; endlich sehr vollkommen geschnikte Straußzund so gar Hünerener; ja noch eines welches rings herum mit vier kleinen Huszeisen umgeben ist, dessen Rägelchen nicht allein darinn

Jusage, III. 3.

ftecken, sondern gekrummt durch ein anderes loch wieder= um mit der Spike beraus kommen; eine Menge von Rosenkränzen aus Agat, Jaspis und Ernstall und anbern feinen Steinen; von Cocusnuß, von Corallen, von verschiedenen Hölzern, und einige woran jede kleine Rugel inwendig ein Rosenkranzchen enthält: Musse worin Bandschuhe oder Personen angebracht sind, die verschiebene Beiligen vorstellen, als die zween Beiligen in einer Dinagie; ein kleines Vorhangeschloß von Aupfer und Perlemutter; eine vergoldete kleine Pistole; eine große Ungahl von Landschaften und Figuren die mit ber Feber gezeichnet, ober mit biefer nur umriffen und aus Stuckchen Tuch zusammen gesetzt find; in einem kleinen Rreife, ber etwa 3 Boll im Durchschnitt hat, bat man bier bas ganze leiben bes h. Johannis geschrieben; auch siebet man hier schone ausgeschnittene Papiere und viele Fruchte und Blumen in Wachs ober in anderer Materie nachgemacht. Besonders pflegen die schwarzen aus Solz verfertigten Weintrauben zu gefallen, welche vollig wie naturliche laffen; ferner verschiedene Gefage, welche nicht allein von Glas und Ernstall von verschiedenen Karben, sondern auch aus Reifteig (pasta di riso) verfertigt find; vier Flaschen, worauf Blumen und Bogel auf das naturlichste und auf eine recht meisterhafte Urt im Reuer gemalt worden; ein großes Becken von Pafta di girasole; ein Koffer von papier maché welches inwendig durchsichtig und auf eine vortrefliche Urt mit Ver= lemutter bedeckt ift, und viele andere Sachelchen mehr, Die fich nicht alle bergablen taffen. Uebergeben aber kann ich nicht die fich hier befindliche Reihe von fleinen Por= traiten vom Titian, Calabrese, Tintoretto und ans bern berühmten Meistern; noch ein Raftchen mit ge-Schliffenen Steinen und Ebelgesteinen ju Ringen, morinn sich auch Chrisopase aus Brasilien; indianische Topase; ein vollkommen ernstallinischer weißer aus Brasis lien:

lien; Wassersaffire; Ametiste aus Spanien; Hiacinte: ferner Rubinen aus Cambaja, so wie man sie in dem Flusse dicses kandes fand, auch Granate so wie sie in den Minen vorkommen; Rubin Massen aus Ceilon; gesschlissene und ungeschlissene Smaragde (plasme, e rocche di Smeraldo); — — — (Smeraldini covoli della nuova rocca); schwarze brasilianische Cristalle und

bergleichen andere Raritaten befinden.

In dem dritten Schranke diefer Seite fieht man auch viel Corallenarbeiten entweder an Spiegeln, ober an Tafeln und vergoldeten Platten, ober an der auf fpanische Urt, aus vergoldeten Erz verfertigten Rutsche und Pferden mit filbernen Geschirr; ferner viele icone Ur= beiten aus Elfenbein, worunter vorzüglich eine febr fleine Rette mit einem baran hangenden fleinen Kreuke febens= wurdig: auch einige aus Bernstein: zwen kleine Rlafch= gens von Alabaster welche netformig geschnitten find: eine große Perucke von Glas; eine fleine Machine welche bas Opfer Tsaacs vorstellet, wo alle vortreflich gearbeis tete fleine Personen in einem Gebusch aus Thon auf Das vollkommenste ausgedruckt und unter Cristall in einem Behaltniß, das wie ein Buch in Franzbande gemacht worden, angebracht find. Unterwärts in ben Schrän= ten fteben viele Taffen und Schaalen aus Gerpentinftein und viele Modelle von Statuen aus Thon.

In dem letten Spinde dieses Zimmers sieht man endlich auch sehr viele Urten von Stalactiten sowohl von Sandstein als alabasterfarbige und andere besonders wie Kräuter gestaltet (di forma erbatica) theils weisse theils grüne aus den metallinischen Höhlen ben Siume di Vist. Hier giebt es auch viele Sorten von gegrabenem Glas, welches entweder schwarz, oder grün, oder himmelblau, ist: nämlich es sind calcinirte Steine die aus den alten Kalkgruben sind, in deren vielen man Glas von verschiedenen Urten siehet; viel andere Steine, aus den

ben Kalkgruben von Golisano, theils mit glänzenden Sand theils mit Goldsand; Gips so wohl gewöhnlicher, als auch Blätterspath und Ernstallgips; eine Pflanze, das Frauenhaar, welche versteinert ist; eine Menge von harten Steinen, woraus man verschiedene Sachen, als kleine Statuen, Schachteln und Messergriffe gemacht hat; überdem giebt es hier viele große Stücke von Ugatstein, von Jaspis, Porphyr, Marmor, welche auf der Erde liegen und noch nicht ganz verarbeitet sind.

In dem kurgen Raum der Mauer dieses und des folgenden Zimmers, der zwischen zween Schränken übrig bleibet, sind zwolf Bruftbilder von Philosophen aus genuesischen Schieferstein, auf vergoldeten Gestellen und andere kleinere Bildnisse.

In allen biesen Zimmern find nicht allein alle Bogen und Banbe mit schonen Gemalben auf Leinwand, Holy, Stein, gebrannten Platten u. f. w. und mit vielen andern Auszierungen verschönert. Bu benden Geis ten der Bogen durch welche man eintritt stehen auf Confolen acht Bruftbilder ber erften Ranfer aus weißem Marmor, und benm Ausgange fteben entweder torbeerbaume ober Rugeln aus colorirten Marmorauf Gestellen, Auf ber andern Seite des zwenten Zimmers ist nicht viel zu seben, als vier sehr schone auf indianische Urt in Deutsch= land gemachte Schränke, in welchen die Rupferplatten, die verschiedene Merkwurdigkeiten Dieses Musei vorstel len, und in verschiebenen Werken bin und wieber erklart worden, aufbewahret werden: boch find bier auch einige Gemalde sehenswerth und besonders eine auf Mauer= werk gemalte Figur aus ben romischen Catacomben : fer+ ner die unbeflectte Maria auf Holy von Albrecht Dus rer und der geflügelte Johannes der Täufer auch in Solz nach griechischer Urt gemalt, wovon ein Sendschreiben bes sel. Canonicus D. Domen. Schiavo an ben gelehrten

gelehrten P. Paciaudi in den Denkwürdigkeiten der sicilianischen Litterairgeschichte \*) zu finden,

Naturgeschichte der Gegend um Palermo, St. Martino und Monreale.

Von der Naturgeschichte dieser Gegend sagen die mehresten unter den neuern Reisebeschreibern sehr wenig, oder so im allgemeinen, daß man es nicht für diese Gegend insbesondere annehmen kann. Die erheblichsten hieher gehörigen Unmerkungen sindet man in den Schriften des Herrn Grasen von Borch; ehe ich davon rede, muß ich indessen ein paar Bemerkungen des Hrn. Bryz

done (II. B. 247 G.) anführen.

In einem berühmten Rapuzinerkloster, schreibt Hr. Br. 79. 80. S, des II. B. \*\* ohngefahr eine Meile von der Stadt findet sich nichts merkwurdiges als der Begrabnifort, ber wirklich gesehen zu werden verdienet. Es ift ein großes unterirdisches, in breite bequeme Bange abgetheiltes Gemach. Un benden Seiten ber Gange find in den Wanden fehr viele Nischen oder Vilberblinden angelegt, als ob fie ju einer großen Samm= lung von Bildfaulen bestimmt maren. Unstatt ber Bildfaulen fini alle biefe Mischen mit tobten Rorpern angefüllt, die aufrecht auf ihren Füßen stehen und von bin= ten an der innern Seite der Difche befestiget find. Ihre Ungahl beläuft sich auf brenhundert. Sie haben alle eben solche Kleider an, als sie gewöhnlich trugen, und machen eine fehr verehrungswurdige Gesellschaft aus. Die haut und die Mufteln find durch den Gebrauch eines dazu verfertigten Mittels fo trocken und bart als ein Stud Stockfisch; und ob gleich manche von ih= nen über zwenhundert und funfzig Jahre hier gewesen finb,

<sup>\*)</sup> T.I.P. III. pag. 17.

<sup>\*\*) 47. 8.</sup> Bergl. Gott. G. 21. 3. 1781. 6. 292.

sind, so ist doch keiner zum Gerippe geworden. Die Muskeln scheinen zwar ben einigen niehr zusammen geschrumpst zu senn, als ben andern; dieß kommt aber wohl daher, weil solche Personen zur Zeit ihres Todes mage-

rer und mehr ausgetrocknet gewesen sind."

Ungefähr anderthalb Meilen westwarts von Dalermo, an einem fleinen Geftabe, wo Gr. Brydone mit feiner Gesellschaft fich oft mit Schwimmen beluftigte, giebt es viel Quellen warmen Waffers, Die fogar funf bis fechs guß tief in der Gee entspringen; bas beiffe Baffer breitet fich aber nur auf wenige Bug um die Quelle herum aus, fo bag man gemeiniglich vermittelft eines einzigen Stoßes im Schwimmen hindurch fommt; es brennt auf einen Augenblick und verursacht eine selt= same und unangenehme Empfindung. — Micht weit von Da ift ein berühmter Brunnen, il mar dolce genannt, wo einige Ueberbleibsel von einer alten Naumachia find und in dem baran liegenden Berge zeiget man eine Sob= Ie, wo ein Riefengerippe foll gefunden worden fenn, es gerfiel aber gang ju Staube, ba man es megbringen wollte, nur die Bahne haben fich erhalten.

Was das Pflanzenreich betrift, so mussen daruber die altern Reisebeschreiber und andere Schriftsteller, die ich in der Einleitung angezeigt habe, nachgeschlagen werden, und kann man daben, was ich weiter unten ben bem ohnweit Palermo liegenden Orte Missemeri soge,

vergleichen.

Mit dem Steinreich dieser Gegend hat uns Graf von Borch neulich in den oben beschriebenen Werken sehr gut und umständlich bekannt gemacht, und so, daß der Raum nicht einmal erlaubt, einen hinlanglichen Auszug aus seinen Bemerkungen hieher zu sehen: einiges werde ich ben den kleinen Dertern, die er nennt, nachholen, und hier muß ich mich begnügen kurz anzuzeigen, welche Steinarten er ohne den Fleck bestimmter zu nennen aus der

ber Gegend theils von Palermo, theils von S. Martino theils von Monreale, angiebt. Diese sind: Granit a) Jaspis b) Ugat e) Marmor d); Alas baiter e); Zeliotrop f); schwarze Micag); Blåttererde h); ungleich crystallisitrer Ralkspath i); mis nevalischer Bezoar k); ferner verschiedene Gattungen Petrefacten und Abdrücke, sowohl von Pslanzen, als von Conchylien l); endlich die Calcara von S. Martino, von welcher, da sie weniger bekannt ist, ich einigen zusammenhängenden Begriff hier geben will \*).

3 4 Die

4) Granit bricht nur ben i Colli: es giebt zwo Gattungen: eine weißlichte mit schwarzen Flecken von Glimmer; und eine ähnliche, die aber auch gelb gesprengt ist. Bende Arten gehören nur zu den gemeinsten: man giebt vor, es sen in der Gegend von Pakermo ein Stück rothen Granits, vollkommen wie der Egyptische gefunden worden; Graf v. Borch hat aber keinen Glauben an diese Entdeckung. (s. Lithogr. Sicil. p. 46.47. Litholog. Sicil. p. 187.)

b) Einige Abanderungen. f. Lithogr. p. 13. 14. und Lithol. 87. 88.

e) Mehrere Varietoten. s. Lithogr. p. 21. 26. 27. Lithol. p. 103 — 105. 116. 118.

d) f. Lithogr. 38.41. Lithol, 148. 150. 158.

e) f. Lithogr. 43. Lithol. 162. Alabaster wird allein ben Monreale gefunden, wo hingegen kein Marmor bricht.

f) Rur ben ben Colli, felten, und in fleinen Stucken: er ift bunkelgrun mit gelben Flecken und Ramificationen. f. Lithogr. 47. Lithol. 192.

g) f. Lithol, p. 189. vergl. die obige Note a). k) Ben Palermo und Bayda Lithol. p. 36.

i) Rur ben Monregle. Lithol. p. 174.

k) f. Boccone Museo di Fisica etc. p. 51. mehr davon weiter unten ben Bayda.

1) f. Lithogr. 48. 49. Lithol. 198 - 201.

\*) Alles, was hierüber folgt, habe ich aus bes hrn. Grafen von Borch Discours fur la vitrification dite CALCARA Die sogenannte Calcara di Palormo ist eine durch die Kunst hervorgebrachte Verglasung, die aber von anderer Urt ist, als die bekannten gefärbten Gläser und Ernstalle, die vorzüglich in Böhmen häusig gemacht werden. Die Weise, wie die Calcara verfertiget wird, kann man aus folgender kurzen Geschichte ihrer Entdeckung abs

nehmen.

Die mehreften Berge um Palermo find falfartig: besonders trift man außerordentlich viel Ralksteinlagen ben S. Martino an; in bem weitlauftigen Gebiete biefes reichen Rlofters wird nicht allein zu beffen Gebrauch, fondern auch auf den Rauf, eine große Menge vortreffi= den Raltes gebrannt, den die Raufer allen andern vortieben, weil er ungemein weiß ift, und baben ein Gluten ben fich fuhret, welches macht, daß die Materialien, unter welchen er gebraucht wird, sich besfer, als gewöhnlich mit einander verbinden. Da es nun hier fehr wenig Soly giebt, hingegen auf Diefen Bergen eine außeror= ordentliche Menge Ginfter wachft, fo beißt man mit biefer Pflanze die Dfen, in welchen die Raltsteine vertalcht werben. Mun wird in einem folchen Dfen das Feuer 14 Tage lang ohneUnterlaß unterhalten : die ungeheuren Saufen Binfter, die in diefer Zeit darinn verbrannt werden, laffen viel Salze ausgeben \*), welche an ben Wanden bes ganzen

DE PALERME, welche in beffen Lithologie Sicilienne p. 207—214 fiehet, jusammengezogen: die umftåndlichern Untersuchungen und Details habe ich der Rurze

wegen übergangen.

\*) Es ist anmerkenswerth, daß der Ginster, wenn er eher nicht, als einige Tage, nachdem er geschnitten worden, verbrannt wird, sehr wenig Salz giebt, weil das mehreste während der Zeit, da er liegen geblieben, verdünsstet. Hingegen sind die Ralksteine nicht so gut, wenn sie frisch gebrochen sind, als nachdem sie einige Wochen auf einem Haufen liegen geblieben; letzere geben einen weissern Kalk und glänzendere Flüsse.

gangen Afchengefages eine Battung falzigen Gelenits anseken; wenn aber die Pflangen alle verbrannt find und fein Sal, mehr davon ausfliegen tann, fo wirtt die beftige in bem Dfen aledenn concentrirte Sike auf die darin befindliche Steine, calcinire bie calcarischen Theile, wirkt ber= nach auf die etwa in ben Steinen befindliche glasartige Rorner, und auf das aufgelofte Gifen, welches fie giemlich häufig enthalten, combinire bas Bange mit ben obgebachten Galzen, Die bann ferner ben Rluß beforbern. Die Vitrification reiner und durchsichtiger machen, und überdies bieselbe farben. Muf Diese Berglasung nun, welche nach und nach geschieht, und unter und um ben ju Ralf gebrannten Steinen, eine Rrufte formiret, batte man febr lang gang und gar nicht geachtet, man warf fie weg, wie man mit den Rupfer : Gifen = und Bleuschlats ten zu thun pflegt; es sind sogar alte Bauser in diefer Gegend, die gang mit Studen folches Abgangs aufgeführet find. Zulett aber leitete die zunehmende Industrie auf bie Gedanken, daß wegen ber ichonen Tinten, welche an Diefer Verglasung bemerkt werden, man Diefelbe an Die Stelle des Lapis Lazuli, mit welchem fie bem außerliden Unschein nach viel Aehnlichkeit hat, gebrauchen konnte: wirklich verarbeiten fie Die Marmorfchneiber (marbriers) auf eben diese Urt wie ben Lagur, und so gie= hen jest die Innhaber dieser Ralkofen von diesem neuen Product einen nicht unbeträchtlichen Bortheil. Obschon nun die Entstehungsart biefer Materie febr einformig ift, so find die Farben boch ziemlich verschieden: ja die Muancen find nicht alle zu zählen, indem fie nach den Berbaltniffen, in welchen die Thon= Gifen = und Salztheile, fich vermischt haben, von einander abstechen. Indeffen kann man folgende 4 Hauptfarben für die Calcara ans nehmen, I. dunkelblau, II. hellblau, III. fchwart, IV. Celadongrun. Ferner werben von ben melirten gefarbten Studen am meiften geschäft:

3 5

1. die gesternte Calcara, auf hellblauem Grunde.

2. die schwarze gesternte.

3. Die dunkelblaue mit kleinen Staben, wie auf ben Serpentinsteinen.

4. Die schwarze, mit weissen Mohnkörnern.

- 5. Die hellblaue, mit wellformigen etwas dunklerblauen Streifen.
- 6. Die Blaue, auch die Schwarze, mit weissen mehlartigen Punktchen.

Die vierzehn Tage, welche man zu S. Martino für die zur vollständigen Verkalchung der Kalksteine erforberte Zeit anninmt, sind auch hinlänglich diesem Glasssluß den Glanz, die Farben, und die Härte, welche man daran bemerkt zu geben. Indessen könnte, wie der Graf von Vorch dafür hält, eine jede dieser Eigenschaften noch erhöhet werden, wenn man auf die Verfahrungsart noch etwas mehr rafiniren wollte, und z. V. in dem Ofen, noch andere salzsührende Kräuter verbrauchte, welches dem Hauptzweck der Verfertigung des Kalches nicht hinderlich wäre.

Wie alle Glasslusse überhaupt, selbst die vulcanisschen nicht ausgenommen, eben so werden auch die von S. Martino nur in kleinen Stucken geformt, die selten mehr als 6 Zoll lang, und vier Zoll breit und dick oder hoch sind: daher können keine sehr ansehnliche Haushaltungs: oder Zierrathstucke davon verfertiget werden. Im übrigen aber läßt sich diese Materie sehr gut verarbeiten, und nimmt eine ungemein schone Politur an; ausgenommen diesenige, die mit Sternchen oder mit runden Flecken bezeichnet ist, als in welchem Fall, alle Theilschen welche nicht zum Grundstoff gehören, nur eine matte Politur annehmen, und benm Anrühren nicht das Sanfte sihlen lassen, welches eine der wesentlichsten Eigenschaften ben Arbeiten dieser Art ist.

Die

Die Barte ber Calcara übertrift weit die Barte bes Marmors, bes Mabasters, und anderer kaikartiger Busammenfügungen; sie kommt fogar ziemlich ber Barte der bohmischen Ernstallen ben, allein doch lange nicht jener ber ficilianischen Agate und Jaspise, welche wiederum in diesem Stud ben orientalischen viel nachgeben. In= bessen kann man nicht umbin die Calcara mit dem Ra-De zu verarbeiten, infonderheit um runde ober ovale Buch= fen von mehr nicht als zwen Studen, fleine Gefaffe u. b. a. zu verferigen; folche haben, benin ersten Unblick, voll= kommen das Unsehen, als wenn sie von lazurstein waren: ja man erkennt nicht anders, daß fie nur von einem Glasfluß gemacht find, als wenn man bas Stud awifchen bem Huge und bem licht balt.

#### Monreale.

Ich schreite jest zu ber Beschreibung einiger anderer Städte des Thales von Mazzara, die besonders vorgenommen zu werden verdienen. Die erste mag Mons reale senn, als welche einigermaßen eine Vorstadt von Valermo ift. Ihre Entfernung von dieser hauptstadt wird fehr verschiedentlich angegeben, Gr. von Riedesel fagt 2 Meilen, vielleicht deutsche: Die Berfaffer ber Lets tres und der Italia fagen 4 M. vermuthlich italieni= sche, zumal sie mit Sazello übereinstimmen. Gr. Brys done 5 M. wahrscheinlich ebenfalls ital. ober auch eng= Bon Palermo führet bahin eine ber angenehm= ften und prachtigften Alleen in ber Welt: ballonreale an einem ziemlich hohen Berg liegt, foift biefe Allee, welche Der murdige lette Erzbischoff Testa auf seine eigene Roften anlegen laffen, mit vieler Ueberlegung an der Geite bes Berges ausgehauen, und führet durch viele unmert. liche Wendungen auf den Gipfel. Gie ist mit verschiebenen ichonen Fontainen gezieret, und auf benden Gei-

ten mit einer Menge von allerhand blubenben Stauben und Buschwerke, auch bis auf eine gewisse Sobe mit landhäusern befehr. Das Thal an dem Fusse des Berges ift ungemein schon und fruchtbar; es fiehet viele Dei-Ien weit wie ein Garten von Pomeranzenbaumen aus. und indem es dem Auge die schönste Aussicht barftellet. erfüllet es jugleich die Luft mit den angenehmsten Wohlgerüchen. Die Reite biefer paradiefischen Gegend baben ofters die Beherricher Siciliens hieher gelocht und beswegen soll bie Stadt ben mit Konittsbert gleich= lautenden Ramen bekommen haben. in der Stadt felbst, die artig aber tlein, ift die sehenswertheste, aber auch bennahe die einzige Merkwurdigkeit die schon langft berubinte prachtige Domkirche: ein ehrwurdiges gothisches Bebaube, von Konig Wilhelm bemauten erbauet und welches an Große und Schonheit feinem in gang Sicilien, ober wenigstens kaum bem Dom ju Palermo, nachftebet. Sie ift fast von gleicher Bauart und Große, wie biefer, und ift mit unglaublichen Untoften gang mit Dus faicoarbeit belegt worden. Renner ber Runft preifen indessen diese in Sicilien febr berufene Mosaiten nicht fo fehr, als die zwo große und überaus kostbare Urnen von Porphyr, welche die Uschen ber benden Konige von Sicilien, Wilhelm des guten und Wilhelm des bos fen, enthalten; fie find eben fo schatzbar als die abnlichen im Dom ju Palermo: Winkelmanne Mennung fo= wohl von jenen als von diesen habe ich weiter oben schon angeführet.

Bon neuern Bilbhauerarbeiten in dieser Kirche verdienet vorzüglich ein beil. Zieronymus von Ga-

mini betrachtet zu werben.

Bon Gemalben ist unter andern ein heil. Placis dus, welcher gemartert wird, sehenswurdig: es ist nach Hrn. v. Riedesel das schönste Stuck des sogenannten Morrealese, des sicilianischen Raphaels: ein Gemalde voll

voll Feuer in bem Entwurf und ganz Seele in der Ausführung: die Zeichnung ist unrichtig, aber das Colorit

hat Starte und leben.

Sehr prächtig ist der neue Altar, den der erwähnte Erzbischoff Testa der Kirche kurz vor seinem Tode geschenkt hat: er ist von dichtem Silber, und stellet in erbobener Arbeit einige von den Hauptgeschichten der Bibel vor. Hr. Brydone, der ihn 1770 nur zur Hälfte fertig sahe\*), versicherte schon, daß er einer der schönsten Altare in der Welt werden würde; die Benedictiner zu Morreale ließen, wie wir schon weiter oben gesehen, im J. 1771 eine Medaille zum Andenken seiner Errichtung schlagen.

Schlüßlich sind die Kirchthuren nicht aus der Ucht zu lassen, sie sind von Erz, und mit biblischen Geschichten von der Arbeit des berühmten Bonanni von Pisa

gezieret.

Neben der Kirche ist der erzbischöstliche Pallast und das Rloster des Domkapitels, welches aus regulairen Chorherren Benedictinerordens bestehet. Im Pallaste soll die ausgesuchte Bibliothek des Prälaten Testa nach dem Verfasser der Jtalia sehenswerth gewesen senn; vielleicht ist sie aber nicht mehr vorhanden; hingegen kann man in dem übrigens nicht schonen Rloster, in dem Refectorio, ein gutes Gemälde von dem ohgedachten Mortealese und ein anderes, aber übel verwahrtes und aufgestelltes aus der Schule des Raphael sehen.

Von

<sup>\*)</sup> Indessen sehe ich nicht ein, wie hr. Brydone den Altar nur zur Zalfte ferrig hat sehen können; denn in der Beschreibung des Musei zu S. Martino haben wir bep-läusig aus Anlaß der 1771 zum Undenken der Errichtung dieses Altars geschlagenen Medailte gesehen, daß er in Rom versertiget worden; also nur noch nicht zur sammengefüger und aufgerichtet hat ihn Hr. Brydone gesehen.

Won bem Zustand ber Gelehrsamkeit zu Monreale ift meines Wiffens nicht viel zu ruhmen; besonders feit= bem ber gelehrte und wurdige Erzbischoff Testa im %. 1774 mit Tob abgegangen. Diefer vortrefliche Pralat. ben alle, die ihn gekannt haben ungemein erheben \*), 10= wohl in Absicht auf Frommigkeit und Gutthatigkeit als auf Gelehrsamkeit, hat 10 oder mehr große und kleine Werke im Druck hinterlaffen, von welchen man bas Ber= zeichniß in der Italia a. b. 240. S. findet: fie find verschiedenen Innhalts; einige beziehen sich blos auf die geistlichen Obliegenheiten bes Berfoffers; andere binge= gen durften auch fur unsere Begenden mehr oder menis ger unterrichtend fenn: 3. B. zwo leichenreden auf Dhis lipp ben fünften König von Spanien, und auf Maria Umalia (von Sachsen) Konigin von Sicilien, nach her von Spanien; eine Rachricht von der Dest zu Messina: eine Vorrede, und Unmerkungen (in latein. Sprache) zu den Capitularibus Regni Siciliae; eine Lebensaeschichte Wilhelm des zwerten (oder des guten) Ronigs von Sicilien, auf Latein, welche aber ins Italie= nische übersett worden; von einer abnlichen Biographie. bes tapfern Friedrichs des zweyten von Uragonien. Konias in Sicilien, Die ber Erzbischoff in der Bandschrift hinterlaffen, und die nach beffen Ableben jum Druck befordert worden, habe ich weiter oben schon geredet.

Uebrigens kann ich hier nicht unbemerkt lassen, daß ber Pralat Teska der lette Erzbischoff von Monreale gewesen. Der König hat nach dessen Tode diesen erzbischöslichen Sitz aufgehoben und dessen über die Maßen ansehnliche Einkunfte secularisiret; er hat sich dafür anheischig gemacht seine Marine mit zwo neuen Schebecken zur Vertheidigung der Küsten gegen die barbarischen

Seerauber, zu vermehren \*\*).

Von

<sup>\*)</sup> Vorzüglich Hr. Brydone und der Berf, der Italia.
\*\*) Aus den Lettres p. 32.

Von Schriftstellern endlich, die mahrscheinlich noch leben, habe ich keinen angeführt gefunden, als den Herrn Saverio Guardi, von welchem eine zierliche Trauerichtle auf den weiter oben gerühinten Canonicus Tardia im XIX. B. der Opuscoli stehet.

### Trapani.

So angenehm der Weg von Palermo nach Monsteale ist, so bose ist er von dieser lehtern Stadt über Alcamo nach Trapani; man wird aber benm Unblick der herrlichen Gegend um diese Stadt und des Ortes selbst, der überstandenen Mühsteligkeiten wieder entschä-

diget.

Trapani wird einstimmig für eine der schönsten und wohlgebautesten Städte von Sicilien ausgegeben. Sie liegt auf einer Halbinsel oder Erdzunge, die sich gegen Westen in die See erstreckt \*). Sie ist mit gewöhnlichen Mauern und einigen Bastionen umgeben, man könnte sie aber leicht zu einer starken Festung umschaffen. Gegen Mittag hat sie ein viereckigtes Schloß; und am Eingang des Havens siehet man das mit einigen Festungswerken versehene Schloß Culum bara, welches ein alter sehr hoher Thurm ist, auf einem von der See umssossen Felsen kehend.

Die Hauptstraße, la Loggia ober il Corso genannt, fällt überaus vortheilhaft in die Augen; sie ist sehr lang, ziemlich breit, und auf benden Seiten mit artigen Häusern und einigen schonen Kirchen beseht; in einer derselben wird eine berühmte Madonna di Trapani vorzüglich und mit viel Aufsehens verehret. – Diese Stadt ist ziemlich bevölkert: Dr. Busching giebt ihr

4356

<sup>\*\*)</sup> Einen Grundriß, jedoch ohne die Straffen, findet man im Callejo.

4356 Feuerstellen. Nach der Charfe des Ventimiglia hatte sie im J. 1714, wie Gr. v. Zinzendorf berichtet 16,620 Einwohner: Callejo giebt nur die runde

Zahl 16000 an.

Es halten sich hier viele Abeliche auf, insonderheit aber viel Rausseute und Seefahrer. Lehtere haben den Ruhm von allen Sicilianern die besten Seeleute zu senn. Demohngeachtet und obschon der Haven groß ist, kann die Schiffarth allhier nicht sonderlich in Aufnahme kommen; weil der Haven den Sudwinden sehr ausgeseht ist, auch viel sandige Untiesen hat. Die hiesigen Schisse heisen Schivazzi, sie sühren doch die Marseille, Feisgen, Sardellen und Aale.

Der, für Sicilien wenigstens, sehr starke Handel dieses Ortes beruhet hauptsächlich auf dren Artikeln: das Salzwerk: die Tonfischeren und die Corallensis

scherey.

Es sind, wie Sr. Dilati versichert, feine ansehnlichere Salzwerke als die hiefigen, weder in Sicillen noch im Konigreich Neavel; auch wird bas hiefige Salz vor andern aut befunden; vorzuglich holen die Benezigner das= felbe in großer Menge ab. Das Seemaffer wird in ver= schiedene Behalter geleitet, wo die Sonnenhiße die Dun-Re des Meeres vertheilet, so daß nichts als das auf diese leichte Urt daraus gezogene und geläuterte Salz zuruck. Die Salzbehälter liegen zwischen der Stadt und dem festen lande, und scheinen jene von diesem vol= lends abzuschneiden; sehr blendend ist der Unblick dersel= ben wann die Sonne barauf scheinet; schoner und auffallender aber ift die Ueberficht der zurückbleibenden Salzhaufen: taufend Zeltenahnliche Sugelchen schonen weissen Salzes erheben sich über die ernstallene Rlache des verdunfteten Seewassers, und stellen ein prachtig glanzendes, regelmäßiges lager vor. — Man follte glauben, es konnte an allen Ruften von Sicilien Salz auf diese

Urt bereitet werben konnen; allein bies kann nach Brn. v. Riedesel nicht allenthalben geschehen, theils wegen Mangels ber nothigen Barme und der Kraft ber Connenhite, theils wegen der Beichaffenheit der Erde, melche Relsen ober Kreibe ober Thon fenn muffe.

Die Tonfischerey ist auch eine der besten in Si= cilien, besonders um die nabe gelegenen Infeln Savis anana und Sasconieri; sie bringet der Familie Dallas vicini, von Genua, welche dieselbe für 120,000 Zechi= nen an sich gekauft bat, in ben guten Jahren 20,000 Mapelsche Ducaten ein \*). Die Fischeren mahret von Unfang Man bis Ende Junius; das mehreite gehet nach Livorno, Rom, Civita vecchia und Neapel: etwas weniges nach Genua und Benedig \*\*).

Wie die Corallenfischeren hier getrieben wird, er= achlet Hr. Brydone (II. B. 204 S.) Aber die Art. wie dieses geschiehet, ist diesem Orte nicht so eigen, wie er zu glauben scheinet; man kann sich aus Bomare na= turhistorischem Lexicon und andern bekannten Buchern

mehr davon überzeugen.

Die Stadt Trapani hat bennahe gar kein Bebiete: meist alle herumliegende landerenen gehoren ent weder fremden Besigern oder unter andere Gerichtsbar= feiten. Dies ist hauptsächlich die Ursache, daß so viel Einwohner sich auf die Handelschaft legen, und überhaupt niehr Betriebsamkeit, Erfindungsgeift und liebe ju ben Runften zeigen, als andere Sicilianer. Es mer= ben bier schone Arbeiten von Elfenbein und Coral verfertiget. Ein hiefiger Runftler, Namens Maggareft, bat die Runft erfunden, Cameen zu machen, welche eine vollkommene Nachahmung der alten in Onne geschnittenen Steine find, Gie werden aus einer gewiffen harten Muschel=

<sup>\*)</sup> v. Riedesel 19. G. \*\*) Lettres p. 179.

Jufane, III. B.

Muschelschaale nach Pasten von den besten Untiken gemacht, und so vortreffich ausgearbeitet, daß es oft schwer ift, die alten von den neuern zu unterscheiben. merben in Gold eingefaßt, gemeiniglich als Urmbander getragen und von vornehmen Frauenzimmern fehr boch gehalten: Br. Brydone versichert, er habe Cameen gefeben, Die zwenhundert Buineen gekoftet haben, und Die man mit Muhe von Diesen nachgemachten unterscheiben Diese Kunst wird von mehrern bier getrie= ben. Wirkliche harte Steine aber, sowohl tief ale erho= ben schneibet auch ber gebachte gute Runftler, Sign. Mazzarest. Bon Elfenbein verfertigt Die artiaften fleine Stude ber Bildhauer Tipa. Um mit ben hiefigen Runftlern, Runftliebhabern und Merkwurdigkeiten bekannt zu werben; thut man am besten sich an einen hier etablirten fehr gefälligen Edelmann, Dom Vincenzo Lama, ju wenden; er macht fich ein Bergnugen, Frembe wohl auf zu nehmen und herum zu führen. Infon= berheit ist eine sehenswerthe Gemaldesammlung ben dem Maltheferritter, Baron Milo, nicht vorbenzugeben \*\*). - Von Gelehrten aber allhier habe ich nichts erfah= ren fonnen.

Die Gegend um Trapani ist eine der angenehm= sten und mannichfaltigsten auf der Insel. Wenn man von Palermo herkommt, so siehet man gerade vor sich das schon erwähnte glänzende Salzlager. Zur Rechten einen der höchsten Berge von Sicilien, den berühmten

Eryr,

<sup>\*)</sup> Die Art, wie diese nachgemachten Cameen zu Trapani geschnitten werden, hat der bekannte Obrist Pingevon in dem Mercure de France 1777. Octob. p. 178. et suiv. Ed. d. Holl. umståndlich beschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Lettere Kunstnachrichten wurden mir von dem seel. Gesneral Cocceji mitgetheilt, und sind demnach nur wenig Jahre alt.

Eryp, auf welchem das alte Drepanum lag \*); eine wasserreiche Quelle entspringt am Fuße dieses Berges, und wird dis an die See zu dem heutigen Trapani geleitet; die Wasserleitung, welche diese Stadt mit dem Berge über eine große Strecke von 6 Miglie verbindet, ershebet ungemein diese Aussicht. Ferner zeigt sich zur linken eine schöne Kuste, und weiter hin eine vollkommene Ebene.

Diese Gegend ift überdies auch wegen ber mannigfaltigen naturalbistorischen Producte merkwurdig. fer ben schon erwähnten, welche Die Gee liefert, find noch mehrere, welche der Boden, oder das Steinreich hervor= Der Graf von Borch hat hier 17 verschiedene Marmore enidect, ohne eine Lumachella und bren Alabasterarten mitzuzählen. Er redet auch an einem Orte von dem hiefigen Berafleifch. Heberbies foll im Gebiete ber Stadt, am Fluffe bes Berges S. Giuliano, eine Gilbergrube fenn, Argenta ge= nannt, die aber zu des Sazello Zeit, aus welchem ich Dieses entlehne, nicht bebaut murbe; vielleicht geschieht es iekt, nachdem, wie Graf Zinzendorf berichtet, ein gemiffer Bevoni die famtliden, feit der Regierung der Gach= fen gang vernachläffigten Bergwerke in Pacht genommen.

# Girgenti.

Girgenti, die lette Stadt des Thales von Mazzara, die wir einzeln betrachten wollen, liegt 4 Meilen von der See, auf einem hohen Berge und ist von mehrern kleinen Bergen umgeben, von denen die vornehm-K 2

<sup>\*)</sup> Das heutige Drapano del Monte, von welchem, so wie von dem Berge, dem heutigen Monte di S. Giuliano odet Monte di Trapano, man weiter unten beym Wort Monte Rachricht finden wird.

sten Toro, Camico, Atabyria und Atenea beissen. Der Fluß Ugragas schlängelt sich zwischen biefen bugeln burch; ehemals hiengen fie vermittelft prachtiger Bruden gufammen, welche in bem alten machtigen Uarigent, das alle biefe Bugel bedectte, Die verschiedene Quar= tiere ber Stadt vereinigten. Das heutige Girgenti bat gwar ben Ramen von biefer berühmten Statt, ift aber nicht einmal ein Schatten Davon ju nennen. Dbs fcon es fich, von ber See ber gefeben, febr gut und ohn= gefahr wie Genua ausnimmt, fo gefallt Diefe Stadt befto weniger wenn man barinnen ift; die Strafen find eng und frumm, und bie Baufer schlecht gebaut; auch ift Die Bevolkerung gegen bie ehemalige von Agrigentum wie nichts zu rechnen; Diefes hatte, geben einige Schrift= steller vor, 800000 Einwohner; Birgenti hat kaum 20000: ja kaum 12000 wenn sich seit 1714 die Bevolferung durch ben ziemlich ftarten Sandel ber bier getrieben wird, nicht wieder vermehret hat \*); Feuerstellen giebt Br. Busching nur 2844 an. Demofingeachtet ift diefer Ort noch jest einer ber febenswertheften in gang Die herrliche Aussicht, die man bier genießet, verdiente allein schon einen Reisenden hieher zu locken; man ftelle fich einen allmablig bis zur Gee abhangigen Sugel vor, 4 Miglie lang, welcher fich von benben Seiten 6 bis 7 Migl. in Die Breite erftredt, ber mit Weinftochen. Delbaumen, Mandelbaumen, bem herrlichften Getraibe, mit ben schmachaftesten Gartengewachsen und allen moglichen Fruchten ber Erde bepflangt und mechfelsmeife bebaut ift; Die Besitungen ber Gigenthumer mit Zaunen bon

<sup>\*)</sup> Mach Callejo 16000. Hr. Brydone sagt, ben 20000. Hr. v. Riedesel 20000. Im J. 1714 zählte man, nach Ventimiglia, nur 11,377. Die Bevölkerung scheinet wirklich, wenn man auf die Bestimmung des Callejo um das J. 1730 siehet, allmählig zugenommen zu haben.

bon Aloe und indianischen Feigenpflangen unterschieden: endlich in diesen entzückenden Feldern die außerordentlich merkwürdigen, jum Theil unverfehrtem Ueberbleibfel ber prächtigsten Tempel des alten Ugrigents. Da eben diese und andere ehrwurdige Ueberbleibsel aus dem Alterthum gang vorzüglich die Aufmerksamkeit eines Reisenden ver-Dienen, so wollen wir mit ber Betrachtung berfelben ben Unfang machen.

### Das alte Agrigent \*).

Das alte Ugrigentum ober Agragas, nämlich was davon übrig ift, liegt an dem hange des Berges, auf deffen Gipfell das jegige Gricenti stehet. Die vornehmften Gebaube, die mehr ober weniger zerfallen, und noch zu seben find, waren ehemalige Tempel; bie ein= heimischen Alterthumskenner nennen mit besonderer Buversicht die Gottheiten, welchen diese Tempel geweihet waren; man erlaubt sich, diese Benennungen nicht so willig auf Treu und Glauben anzunehmen: indeffen wollen wir sie als gang richtig und ausgemachtvoraussehen: nur mehrerer Deutlichkeit und Rurge halben, und um nicht ein ofteres man fagt, man glaubt ic. zu wiederhohlen.

Der Tempel der Juno Lacinia \*\* an dem auffersten Ende der Morgenseite ber alten Stadt, hatte 34 R 3

\*) Ich habe in diesem Abschnitte die Nachrichten des Frenherrn von Riedesel zum Grunde gelegt, sie in eine etwas beffere Ordnung gebracht, und nach forgfaltiger Bergleichung mit andern neuern Schriftstellern berschies dene Anmerkungen und Zufate als Moten bengefügt.

\*\*) Hr. Brydone mennet offenbar diesen Tempel (im II. B. 7. G. obschon er ihn den Tempel der Venus nennet, (welches Pilati ihm nachschreibt) und obschon er a. d. 10. S. eines Tempels der Juno ermahnet, von welchem Säulen im Umfang, wie alle zwenmal lange (bislunghi) Tempel dorischer alter Ordnung, welche uns übrig geblieben. Es ist nur eine Seite an demselben erhalten \*), woran man siehet, daß die Säulen, wie alle dieser Ordnung, ohne Basen sind; sie haben ein und zwanzig scheis deformige Reisen, und sind kegelformig, wie die von Pesti und andern Tempeln dieser Urt \*\*).

Der Tempel der Concordia, worinn jeso eine Kirche stehet, hat die nämliche Proportion, Größe und Anzahl von Säulen; er zeigt sich am schönsten unter allen Tempeln von Gircgenti, weil er völlig erhalten ist, und auf einem kleinen Jügel erhaben stehet \*\*\*). Hier kann man deutlich die Schönheit der edeln Einfalt und wenigen Zierrathen in der Baukunst beurtheilen \*\*\*\*); nichts kann diesem, in Vergleichung anderer kleiner Tempel, an Schönheit verglichen werden, und das Auge wird durch die Uebereinstimmung der wenigen aber edeln und harmonischen Theile zu dem ganzen Gebäude entzäucket:

er aber nur ein altes nicht mehr vorhandenes Gemalde des Jeuris beschreibet.

- \*) Nach ben Lettres stehen noch 14 Saulen. Solche Saulen waren frenstehend von dem Tempel oder der Kapelle abgesondert: auf jeder Seite 13, an jedem Ende 6.
- \*\*) Lefenswerthe Betrachtungen über folche dorische Saulen von dem ersten Ursprung her, findet man in Win-Belmanns Anmerkungen über die Baukunst a. d. 22. S. wo auch dieser Tempel nach des Pancrazi Ant. di Sicil. als Benspiel angeführt ist.
- \*\*\*) Der Verf. der Lettres saat, bende Tempel stehen: sur les remparts de la ville et forment un coup d'oeil admirable.
- \*\*\*\*\*) Der Verf. der Lettres halt ihn wegen der viel einfaschern Bauart für alter als den Tempel der Juno.

sucket: Er hat bren Stufen\*); die Zelle bient jego gur Rirche, und man fiehet beutlich das MPONAON und MO-Dolkon. Der Eingang war von der Morgenseite in ben Porticus, unter welchem man um die Zelle herum und von der Abendscite in Diefelbe binein gieng; man fieht keine Zeichen, baß die Zelle Gaulen gehabt habe, fondern es scheint, daß die Mauern derfelben von blogen Quabersteinen aufgebauet fenn, welche noch vollig erhal= ten find : Rein Merkmal von Fenftern ift erhalten, und das licht kam vermuthlich blos durch die Thure in den Tempel. Man fieht beutlich, baß bie jegigen Deffnungen in die Mauer in neuern Zeiten gebrochen worden. Un dem Tempel von der Morgenseite fiehet man noch Heberbleibsel der Treppe, welche durch die Intercolumnia in benfelben führte, und Merkmale von fechs Stufen, jebe einen halben Palm boch. Ein Englander hat ben feiner Befichtigung biefe Treppe, man weiß nicht warum, aufbrechen und unter berfelben graben laffen \*\*).

Außer den Mauern der alten Stadt gegen die See zu, ist ein Gebäude, dessen eine Seite ein Ueberbleibsel des R 4 Tempels

\*) Sie haben 3 romische Palmen in ber Hohe, und 23 Palmen in ber Breite, so daß man mit Muhe bas eine Bein über das andere so hoch heben kann. Die Stufen waren allgemein ben den Alten hoher, als man jeho dieselben in Pallasten und bequemen Wohnungen zu halten pflegt 2c. (s. Winkelmann über die Baukunst 45. S.)

\*\*) Bernnthlich um in die Gewolbe zu fommen, von denen Sr. v. Riedesel nichts meldet, in den Lettres aber solgendes siehet: Cet édifice est élévé au dessus du Sol de plusieurs marches. Il a des souterrains qui répondent exactement à l'étendue de la chapelle et de la Colonnade: c'est là que se tenoient, je crois, les Ministres du Temple, pour se jouer de la crédulité du Peuple, par les prestiges de leurs oracles.

Tempels des Goculapius senn soll: diese Mauer ist von viereckigen großen Steinen und mit halb vorspringenden gereisten Säulen ohne Basen von der nämlichen alten dorischen Ordnung, versehen. Ob dieser Tempel von eben dem Alter oder neuer und in Nachahmung der alten Ordnung erbaut worden, ist schwer zu entscheiden. Diese Bauart fällt gut in das Auge, und die halben Säulen, welche an diese schöne Mauer gebunden sind, wirken gut. In der Decke der Mauer ist eine Wendeltreppe von bloßen Steinen, ohne Kalk verbunden, von gleicher dorischer Ordnung angebracht, die Hrn. von Riedesel ein Meisterstück der Baukunst in ihrer Art gestatienen, die er aber nur durch einige Dessiungen in der Mauer erblicken, allein nicht messen konte, weil die Oessenung des Einganges vermauert war \*).

Mach der Ordnung, in welcher der Frenherr von Riedesel die agrigentinischen Tempel besah, kommen wir jeht zu den berühmten, vor noch nicht langer Zeit von vielen in Zweisel gezogenen Trümmern des riesensförmigen Tempels des olympischen Jupiters. Diodorus Siculus giebt davon in dem XIII. Buche eine deutliche und ausführliche Beschreibung, die ich, damit die Folge verständlicher werde, nach der lateinischen Uesbersehung des Cluverius im Deutschen hieher sehe.

"Es war schon bennahe an dem, sagt Diodor, daß der Tempel des olympischen Jupiters bedeckt werden sollte, da der Krieg dazwischen kam: von der Zeit an sind die Agrigentiner, da ihre Stadt zerstöret worden, nie vermögend gewesen, den Bau zu vollenden.

Dieser

<sup>\*)</sup> Einige Sicilianer behaupten, wie Brydone II. B. 11. E. versichert, die berühmte Statue des Apollo im Belovebere zu Nom habe ehemals in diesem Tempel gestanden. Sie sen erst nach Carthago, und lange nachher vom Scipio nach Nom gebracht worden.

Dieser Tempel ist 360 Fuß lang, 60 breit und 120 boch, ohne die Fundamente mitzurechnen. Er ift ber größte aller auf der Infel befindlichen Tempel, und ver= Dienet wegen der Majestat der Unlage mit den vornehmften auswärtigen verglichen zu werden. Denn obichon Diefer Bau die Bollführung nicht erreicht hat, fo fiehet man wenigstens noch jett, welcher große Plan daben befolgt worden. Da einige z. B. ihre Tempel bloß von ben Banden umgeben laffen, andere biefelben mit Gaulen einfaffen, fo zeigen fich bier bende Bauarten vereini= get; indem sich zugleich mit ben Mauern, Gaulen erbeben, die von außen runder, von innen viereckiger Form find. Auswärts ift ber Umfang berfelben 20 Fuß, die Reiffen find so weit, daß sich ein Mensch bequem barein stellen kann; inwendig ift ber Umfang 12 Rug. Die Große und Sohe ber Sallen erregen Erstaunen. bem oftlichen Theile berfelben fiehet man ben Rampf bet Riesen vorgestellt: eine vortrefliche Bildhauerarbeit, so= wohl in Absicht auf die Große, als die Zierlichkeit \*). Gegen Abend ift ber Untergang ber Stadt Troja abge-R 5

<sup>\*)</sup> Man hat noch lange nach der Zerstörung des Tempels die Rümpfe dieser Riesen unter den Trümmern bemerkt, endlich aber sind sie ganz verlohren gegangen. Vielleicht hat das Wapen des heutigen Girgenti daher seinen Ursprung: es sind 3 Riesen, die einen Thurm tragen. (s. Lettres p. 57.) — Ob aber die Trümmer des Tempels im Lande le petre Giganti und il Tempio de' Giganti auch von diesen Riesen so heiße, ist vielleicht noch weniger gewiß: Hr. Brydone glaubt, der Ursprung dieser Benennung sen, daß die Leute sich nicht vorstellen können, wie solche Massen von Steinen von gemeinen Menschenhänden haben aufgesühret werden können; auch Winkelmann scheinet dieser Mennung zu senn, in den Anmerk, über die Baukunst 11. S. wo er zugleich sagt, die Einwohner heißen diese Trümmer den Pallast der Riesen,

bilbet, und ein jeder der daben aufgetretenen Helben, so wie sie uns aus der Ueberlieferung beschrieben werden, überaus natürlich und von der Kunst nachgeahmt."

Daß bie von bem Diodorus angegebene lange und Breite nicht übereinstimmen, (merkt nunmehr ber Frenh. v. R. an) muß vermuthlich ein Schreibfehler fenn, weil die übrigen Berhaltnisse genau zutreffen : Die Saulen haben 42 neapol. Palmen im Umfang, und ohngefehr 14 im Durchmeffer, und jede Reiffe hat 2 Palme im Durchschnitt. Ich und verschiedene andere Versonen, welche dicker als ich waren, konnten bequem Darinnen stehen, und die Beschreibung des Diodorus ift richtig, ohngeachtet fie durchgangig für fabelhaft gehalten worden \*). Ich suchte unter ben Trummern so viele Theile ber Architektur auf, als mir möglich war; und folgendes habe ich gemessen. Ein Trygliphe ist 12 Pal= me hoch, 8 Palme breit; die Zelle, so viel ohngefehr aus den Trummern zu schließen ift, hatte 125 Schritte in der lange. Ich suchte den gangen Tag ein Stud von Der Cornische, allein vergebens; bis ich endlich ben folgenden Tag glucklicher war, und ein fehr beschäbigtes Stuck antraf, bas 4 Palme in die Bohe hatte, welche Droportion ziemlich mit den übrigen Theilen, der dori-Schen Ordnung gemaß, übereinstimmet. Mus ben Studen ber Gaulen fiehet man, bag, bem Dioborus gemäß, folche Halbsaulen Halbvilaster waren: Ein Capital ber= felben, welches ich meffen konnte, hat mit dem Theile des Pilasters 16 Valme in die Lange ober die Breite, und 8

<sup>\*) &</sup>quot;Die Säulen wurden, wenn ihre Größe ungewöhnlich "war, von den Griechen auch aus ungleichen fleinen "Stücken zusammengesetzt, oder gemauert, wie ich an "einem andern Orte von den Säulen an dem Tempel "des ohnmpischen Jupiters zu Girgenti angezeigt habe. (Winkelmann ebend. 11. und 21. S.)

in die Bobe; die Pilaster bestehen aus Steinen, welche 9 Palme ins Biereck ober Quabrat, jufammen 36 Palme, groß find: und ich fand zu meiner Verwunderung, daß dieselben di Sorma oder Maniera rustica wa= ren; bas heißt, daß bie Steine burch eine Bertiefung ober Einschnitt von einander unterschieden find; dieser Ginschnitt ift einen halben Palm breit und tief."

"Dieses ift, was ich mit Gewißheit von ben Ueberbleibfeln diefes Tempels habe meffen fonnen: Mir hat es genug gethan, weil ich mir daraus einen Begriff von ber Große beffelben machen konnte. 3ch wünschte, bie Groke von St. Deter in Rom und die Verhaltniffe mit biesem Tempel vergleichen zu konnen \*). Daß der lettere prachtiger und schöner in bas Auge gefallen, glau= be ich gang gewiß, und nichts kann majestätischer als Dieses Bebaude erbacht werden. Stellen Gie Sich, mein Freund, Die Große ber Gaulen, Die zierliche Form bes Tempels, welche weit schöner als ein Crenz, bem St. Peter gleichet, ift; die Unficht bes gangen Bebau-Des, die Festigkeit in den Pilastern, Die schone Bildhauerarbeit, wovon Diodorus redet, und welche jeto völlig zerftort ift, furz alles zufammen genommen, vor, fo glaube ich, baß ein viel edleres Gebaube als St. Deter in Rom in Ihrer Einbildung entstehen wird. Nach ber Proportion des Trygliphes mußte der Tempel, von dem Ruke der Säulen bis an die Svike der Cornische, 150 Palme boch gewesen senn."

"Man konnte mit ein Paar hundert Scubi die Trummer bieses Tempels aus bem Wege raumen, und ihn alsbann vollig ausmessen; und vielleicht unter ben=

felben

<sup>\*)</sup> In Ansehung ber Große übertrift ohnstreitig bie Detersfirche diesen Tempel, wie Gr. Brydone mit Recht gegen die Sicilianischen Ciceroni bemerft; im übrigen aber mochte man wohl Br. v. B. benstimmen.

felben selbst noch einige Ueberbleibsel der Bildhaueren an den Friesen sinden, welche die Mühe und Kosten ersetzen würden: in Girgenti aber ist niemand, als der Bischoff, welcher solches thun könnte." — Indessen hat Hr. v. Riedesel doch Gelegenheit gegeben, daß einer der vornehmsten Einwohner der Stadt, Don Giovanni Sicani, welchem er empfohlen war, und den er als einen vortressichen Mann schildert, den Magistrat zu Girgenti bewogen hat, eine Summe von 100 Scudi jährlich zu Erhaltung und Ausbesserung der noch subsistirenden Alsterthümer auszusetzen; und Hr. Sicani hat die Sorge übernommen, daß das Geld dazu angewendet werde.

Nahe ben dem Tempel des olympischen Jupiters ist ein anderer, dem Zercules gewiedmet. Er ist beschädiget, und von gleicher Größe, wie die, welche man der Concordia und Juno zuschreibet\*); daher Hr. v. R. nichts als die Gradini (Stusen), deren 4 wie an jes

nem find, gemessen: sie find 1 2 Palme boch.

In dem Rloster S. Niccolo ist ein kleiner Zaustempel ziemlich wohl erhalten, welcher dorischer Ordnung, mit Pilastern gezieret und viereckigter Form ist; diese Pilaster haben attische Vasen; die Mauer ist von Steinen ohne Kalk, so kunstlich aufgeführet, daß man nicht

\*) Bon allem das Gegentheil in Brydone : man hore ihn an: "Der dritte dieser 4 Tempel (welche fast in gerader Linie an der Südseite der Stadt gestanden) ist der Tempel des Zercules, der ganz im Schutte liegt; doch scheint er weit größer, als die benden andern gewesen zu senn. Wir maaßen einige von den zerbrochenen Säulen, und fanden, daß sie fast 7 Fuß im Durchschnitte hatten. Hier war es, wo die berühmte von Cicero so gepriesene Bildsäule des Zerkules stund, welche das Volk zu Agrigent so tapser gegen den Verres vertheidigte 2c." (Brydone II. 8.) In den Lettres heißt es von diesem Tempel, qu'il n'est presque plus rien.

nicht fiehet, mo die Steine gusammen verbunden find: es ift ein Kenster barinn, welches, gegen die Regel, 3 Dobul in der Bobe hat, aber durch diese Unrichtigkeit febr zierlich in bas Muge fallt. Dabe baben ift ein in ben Relfen unter ber Erbe gegrabenes großes Gebaube, welches vermuthlich Gewolber und Substructionen eines Pallastes sind.

Man fiehet noch einige Mauern von vierecfigten Steinen, welche Ueberbleibsel des Tempels der Ceres ober Proferpina fenn follen. Desgleichen auch Erummer, die man dem Caftor und Polling zuschreibet.

Bon ben zween Tempeln Jupiters \*) und Mis nervå aber, welche Dolybins anführet, siehet man

nichts mehr als die Lage.

Den Tempel Dulcani außer ber Stadt, welchen Sazellus in feiner Befchreibung Siciliens anführet, bat Br. v. Riedesel vergebens gesucht: es sen, sagt er, nicht die geringste Spur mehr bavon vorhanden \*\*).

Bingegen in S. Biagio, einer Rirche, die an ber Salfte des Berges stehet, siehet man alte Mauern, welthe zeigen, daß hier ein Tempel gewesen \*\*\*\*).

Alle Diese lettere Tempel verdienen bemnach nicht, daß wir uns langer baben aufhalten, und es ift Beit, bag wir die übrigen Alterthumer in Augenschein nehmen.

Unter

\*) In den Lettres wird ein Tempel des Jupiter Polieus, und einer des Jupiter Atabyrius angeführet. Bon bem ersteren faat der Verfasser, er sen jett eine catholische Rirche.

\*\*) Indeffen fagen sowohl hr. Brydone, als ber Berf. ber Lettres, man habe ihnen diefen Tempel (verfieht

fich die Trummer) gewiesen.

\*\*\*) Bielleicht der Tempel ber Schamhaftigkeit, den die Lateiner Turris puellarum nannteu, ober ber Tempel ber Voracitas; diese benden Tempel werden in den Lettres genennet.

Unter diesen ist vorzüglich das noch wohl erhaltene fogenannte Grabmal des Theron berühmt, welches Dan= crazi hat steden lassen. Thero, Konig von Agrigent, war einer der ersten sicilianischen Tyrannen: schon Zes rodot und Dindar erwähnen feiner; biefes Grabmal mußte demnach über 2000 Jahre alt senn: indessen ift nicht unglaublich, daß das Grabmal, wovon die Rede ift, für diesen Thero errichtet worden, bann es ist eine Urt von Pyramide, die wohl unter allen Formen die dauer= hafteste ist \*). Etwas besonders, so Sr. v. Riedesel an diesem viereckigten Gebaude bemerkte, mar, baf bas erfte Stockwerk dorifcher Ordnung, und das zwente, an ben vier Seiten, von Saulen jonischer Ordnung und Cavitalen, über welche dorische Erngliphen und von der altesten Bauart runde Tropfen angebracht find, unterfluset ift; Diese Unrichtigkeit in der Baukunft findet fich, so viel ich weiß, in diesem einzigen Denkmable des Alterthums \*\*), und ich bin zweifelhaft, ob baffelbe wirklich ariechisch ober nicht vielmehr romisch fen. Das Gebaube gehet spikformig ju, und in bem zwenten Stock ift ein Kenster, welches auf gleiche Urt verjunget ift: es fallt aut ins Huge und die Ginfassung besselben ift fehr zierlich. Ueber dem zwenten Stock ift ein Uttico von autem Geschmack, welches bem Unschein nach ein= mal

<sup>\*)</sup> Diese Bemerkung ist von Hrn. Brydone. Der Berf. ber Lettres sagt, es sen un batiment de figure quadrilatere pyramidale, d'une élégante et auguste simplicité. Er sest hinzu: Il ne m'a pas été possible d'entrer dans ce bâtiment, mais on m'assure que dans l'épaisseur de la muraille on trouve d'un côté un escalier fort artistement imaginé: ce monument est très bien conservé, malgré sa surprenante vetussé.

<sup>\*\*)</sup> Alebnliche Unrichtigkeiten aber zeigt Winkelmann in der Gesch. d. Aunst a. d. 788. S. an, wo er auch diese aus des hrn. v. Riedesel Briefen anführet.

mal mit Statuen geziert mar: aus ben Trummern fiehet man, bag um Dieses vierecfigte Bebaude ein großer Bau gewesen senn muß; man kann aber unmöglich von bem Plane, Ordnung und Zeichnung besselben etwas erfennen.

Ueberhaupt ift die Menge ber alten Grabmaler ungablig, allein keines ift befonders merkwurdig, fie fchei= nen mehr romischer als griechischer Bauart zu fenn, und find meistens von Mattoni, (Backsteine) theils rund, theils vierecfigt, mit kleinen Nischen wo die Urnen ge-Außerdem siehet man noch långs den alten standen. Stadtmauern eine große Menge von offenen Grabeun. die klein, und theils rund theils viereckigt find; dieses find vermuthlich, fagt Sr. v. R. Diejenigen Graber, melche besonders erlaubet wurden sub Dio in der Stadt aufzugraben, da es gewöhnlich mar, die Todten aus der Stadt zu begraben \*).

Die so eben erwähnten Mauern sind, wie Vitruv lehrt, daß folche ben den Briechen waren, auf den Relfen erbaut \*\*), von großen Quabersteinen, und in Entfer= nung von ohngefahr & Palmen von einander find vierecfiqte Brunnen, Ruften ober Deffnungen, von den nemlichen Steinen eingefaßt, erbaut, welche mit Steinkalk und Backsteinen ausgefüllet find: es ift deutlich, daß foldes zur Ersparung der Rosten und Muhe geschehen. Man kann nicht mehr die Sohe berselben erkennen; al-

<sup>\*)</sup> Les tombeaux étoient dans cette contrée un objet particulier de luxe; on en rencontre une quantité énorme taillés dans le roc vif, du côté méridional de la Montagne, où est actuellement Girgenti. Ceux-ci n'ont rien de singulier et je crois qu'on n'étoit pas dans l'usage d'enterrer dans cet endroit les Patriciens et les personnes de distinction. (Lettres p. 59.)

<sup>\*\*)</sup> Hr. Brydone oder fein Ueberfeger fagt, die Mauern fenn meistentheils aus dem Selsen gehauen.

lein der Felsen selbst ist von ansehnlicher Erhöhung von außen oder der Meerseite, weshalben man dieselben weit in dem Meer erblickte.

Arduus inde Agragas ostentat maxima longe

Moenia, magnanimum quondam generator equorum.

Virgil, Aeneid. Lib. 111.

Bon innen find fie nicht fo erhaben, weil der Felfen mehr mit der Erde erhohet und eben gemacht ift.

Gegen Mittag nach dem Meer zu entdecket man in der Mauer ein altes Stadthor; ein daben liegender Trygliphe zeiget, daß dasselbe von der nämlichen alten dorischen Ordnung gewesen. In der gleichen Linie sinbet man in dem Meere alte Mauern, und die dortigen Fischer versichern, daß sie einen großen eisernen Ring in
demyelben den stillem Wetter sehen; woraus wohl erhel-

let, daß der Haven daselbst gewesen sen.

Die unterirdischen Canale, welche in den Felsen gebrochen und unter der ganzen Stadt in unzähltbaren Gangen herumlausen, und endlich in ein großes Gewölbe, wie die Cloaca maxima in Rom zu Reinigung der Stadt endigen, sind bewundernswürdig; sie sind meistens 3 Palmen breit, und so hoch, daß ein Mann aufrecht darinnen gehen kann: Phaear soll solche gebrochen und gebauet haben, und man nennet sie noch in Girgenti Condotti Phaeaci.

In einem Weinberge hat man unter der Erde eine Mauer, 15 Palmen dick, welche aus großen Quaderssteinen bestehet, entdecket. Da man keine Merkmale des Theaters dis dahin gefunden hatte, so muthmaßet Hr. v. R. daß diese Mauer ein Theil der Scena senn konne, mit weiterem Nachforschen werde sich mehreres sinden mussen. Ueber diesen Steinen sind große Mattoni, wel-

the mahrscheinlich bie Scena ausmachten.

Man findet noch einige Zeichen ber Piscina wovon Diodorus eine so reigende Beschreibung macht, und von von dem Circus. Die Wasserleitungen sind alle unter ber Erde, weil bas Waffer aus bem bobern Berge fam.

Ben ber schon erwähnten Rirche S. Biagio ift besonders der alte in Selsen gehauene Weg zu bemerten, welcher aus der Stadt dahin führte: man fiebet barin die Gleisen und kann die Spur der Bagen baraus erkennen. Br. v. R. hat folche nur 3 Palmen breit befunden.

Etwas hober fiehet man in bem Relfenberge, auf welchem bas jetige Girgenti ftehet, die Steinbruche, aus benen die ungeheuren Maffen, die ju dem Tempel bes Jupiters gebraucht worden, gebrochen murden: Die Art bes Steines ift nicht die harteste und Die Seeluft beschäbiget und hohlet solchen aus, wie man an ben Temveln auf der Seeseite deutlich fiehet.

Dieses ist, was uns der Frenherr von Riedesel und andere neue Schriftsteller von den Denkmalen des alten Agrigentum berichten. Wir fehren jest in bas neue Girgenti jurud, werden aber auch hier noch merkwurdige Spuren ber alten Pracht antreffen.

## Merkwurdigkeiten des heutigen Girgenti.

Die hiefige Domkirche ist in ganz Sicilien wegen eines merkwurdigen Echo bekannt: es hat viel abnliches mit jenem in dem großen Theater ju Parma, und jum Theil auch mit ber flispernden Gallerie in ber St. Paulskirche zu kondon. Wenn einer an der Thure nach Westen, und ber andere an bem entferntesten Theile ber Rirche, gerade hinter bem großen Altare ftebet, fo ton= nen sie bende sehr leife sich mit einander unterreden, und einer ben andern mit ber größten Deutlichkeit verfteben. Dieser sonderbare Umstand soll, wie Gr. Brydone verfichert, nur wenig Jahre vor seiner Reise allgemein bekannt geworden seyn; und zuvor manches Unbeil in Uns Jufane, III.B. sebung

sehung ber Beichten verursacht und ben Spottern, Die um die Sache wußten, mande Beimlichkeit, Die nur ber Beichtvater hatte erfahren sollen, entdeckt haben.

Doch mag dieses Echo für den gemeinen haufen bas merkwurdigfte und bekanntefte in Diefer Rirche fenn; Leute, Die einiges Gefühl fur Die schonen Runfte mitbrin= gen, bewundern vielmehr in der Domfirche den jekigen Taufstein: eine alte Urne, auf welcher man nach meh= rerer Beschreibung eines ber herrlichsten, und vielleicht bas iconfte Basrelief erblicket, welches in Marmor aus bem Ulterthum erhalten worden. "Beurtheilen fie fol= ches ja nicht schreibt ber Frenh. v. Riedesel an Wins Kelmann, nach ben Zeichnungen bes D'Orville und bes Pater Dancrazi; zerreißen sie vielmehr diese elende Abbildungen der herrlichften Stude der Schonheit bes Alterthums. Diefer Taufstein ift in ben Grabern ber alten Stadt Ugrigentum gefunden worden, und ftellet auf feinen vier Seiten verschiedene Figuren und Geschichten vor. Die vorderste Seite, welche vermuthlich en face in dem Grabe ftund, enthalt neun Figuren: ber Beld, Die Hauptfigur, ist ein Altorilievo, oder & boch erhaben; alles was das Alterthum von schonen Formen und Ideen bis zu unsern Zeiten erhalten, ist an ihr zu finden; man fiehet einen der schönsten Menschen, aber nicht einen gemeinen, sondern von der Natur zu besondern Unterneh= mungen bestimmten Sterblichen; er ift uber die andern Riguren erhaben, größer als dieselben, schoner, vollkommener, furz ein Meisterstück ber Matur, und ihrer Mach= abmerin, der Runft. Die übrigen Figuren, welche feine Befehrten vorstellen, find ebenfalls Meisterftucke von Richtigkeit in benen Proportionen und schönen Formen; aber weniger schon als die Hauptfigur: die alte Frau, welche den Helden zu bitten scheinet, ist etwas flein, in Bergleichung der übrigen Figuren aber doch in ihrer Urt =llad

vollkommen \*). Auf der rechten Seite dieser Urne ist die Figur, welche ohnmächtig sinket, eine der schönsten Frauenspersonen, welche die Aunst bilden und das Profil des Gesichtes so vollkommen und harmonisch, als ein Sterblicher solches sich vorstellen kann; die Urme, besonders der ausgestreckte und von einer der Nymphen oder Gesehrten unterstühte, ist ein Meisterstück, und ein Muster der höchsten Schönheit; die Gewänder sind so schön, edel und ungezwungen, als solche zu erdenken sind, und die Stellungen vortreslich \*\*). Die hintere Seite stel-

\*) Bon ber so eben beschriebenen Seite sagt ber Bers. ber Lettres (a. b. 61. S.) Vous voyez sur la premiere sace de l'Urne une Compagnie de Chasseurs sous les Armes, qui entourent un jeune homme, dont l'air est fort intéressant. Une semme agée semble vouloir lui consier quelque secret et le détourner de la partie.

Von der nämlichen Seite schreibt Hr. Brydone, der im ganzen Stücke nichts als eine Schweinsjagd und ihre Folgen siehet: "Der erste Theil ist die Vorbereitung zur Jagd; zwolf Jäger mit Lanzen und einem kurzen Jagdunesser von sehr sonderbarer Gestalt unter ihrem linken Arme. Die Hunde sehen völlig denjenigen gleich, die wir Spürhunde nennen. Die Pferde sind voll Feuer und Muth, und dienen vielleicht mehr zum Beweise von der Vortreslichkeit ihrer Art als selbst das Zeugniß ihrer Schriststeller; denn der Künstler, der sie geblidet hat, muß gewiß gewohnt gewesen sehn, sehr schone Pferde zu sehen." — (Hier sind noch jest, wie Hr. v. Riedesel an einem andern Orte (56. S.) versichert die edelsten Pferde in Sicilien, auch vollkammen sicher in den schlimmsten Wegen.)

\*\*) In den Lettres stehes: Le chagrin sait le sujet de la seconde Face: une jeune personne pleine d'attraits tombe évanouie sur un fauteuil; l'oeil mourant, la consternation peinte sur le visage; elle appuye un bras sans sorce sur une de ses considentes, vis à vis d'elle est cette semme dont je viens departer; à côté

let eine Jagd vor, wo dren Mannspersonen, eine mit einem Spiesse, eine andere mit einem aufgehobenen großen Steine, und eine zu Pferde mit einem Wurfsspiesse ein großes wildes Schwein zu verwunden suchen: diese Arbeit ist schlecht und unendlich weit unter der von der vordern Seite \*). Die vierte und en face betrachtet, Iinke Tebenseite ist von gleichem Styl, wie die hintere Seite, in niedriger und wenig erhobener Arbeit ausgesührt, und stellet einen von der Quadriga gefallenen Menschen auf der Erde liegend vor; ein anderer suchet die vier Pferde, welche scheu und wild vorgestellt sind, auszuhalten; und mit Mühe sieht man ein Ungeheuer, welches einem Drachen gleichet, in dem Winkel dieser Seite, das die Pferde erschrecket \*\*).

Sie

du fauteuil Vous appercevez un petit amour qui paroit

f'enfuir après avoir lancé un trait.

Den Hrn. Brydone ist diese Seite, welches wohl zu bemerken, die lente, und stellt den ganzlichen Ausgang der Vorstellung vor. "Und das vierte, sagt er, stellet vor die Verzweiselung der Königin und ihres Gefolges den dem Empfange dieser Nachricht (daß der König vom Pferde gestürzt). Sie wird als in Ohnmacht sinkend vorgestellet, und von ihren Weibern, die alle weinen, unterstüßet."

\*) La troisieme face représente la chasse du Sanglier: Vous reconnoissez notre jeune homme dans la lice, et Vous ne pouvez Vous empêcher de le suivre attentivement

au milieu de ses amusemens. (Lettres p. 62.)

Hr. Brydone: bas zweyte Stuck stellet die Jago

Vous offre foulé aux pieds de son cheval, trainé dans la poussière et baignant dans son sang. Une subite douleur succède à la joye, et quel que soit le sentiment qui Vous anime, l'enthousiasme n'en est pas moins vif ni moins puissant. (Lettres ibid.)

Sr. Brydone: bas dritte ben Tod bes Roniges, ber

bon feinem Pferde fallt.

"Sie werden die Mennung des Pater Pancrazi gelefen haben, wenn er biefes Monument fur eine Bor-Stellung der Geschichte des letten agrigentinischen Ronias Dhintia, und für feine Begrabnifurne ausgeben will. Ohne ihnen fagen zu durfen, daß Phintia nicht in Ugrigentum fondern in Carthago gestorben, so scheint mir nicht glaublich, daß einem verhaßten Eprannen eine fo herrliche Urne fen gesett worden; daß die Geschichte nicht pollig damit übereinstimme, ift ebenfalls nicht nothig zu erinnern. Nachdem ich diese Urne lange mit Aufmerk= samfeit betrachtet hatte, blieb ich zweifelhaft, ob solches Die Geschichte des Zyppolitus und seiner Stiesmutter Dhedra, oder des Zectors welchen Achilles an seinem Bagen schleppet, vorstellen soll? Die erste Mennung kommt mir jedoch wahrscheinlicher vor; alsbenn murbe die vordere Seite den Exppolit vorstellen welchen die Amme, nach dem Trauerspiel, zu bereden suchet, in ber Hauptfigur und der alten fleinen Frau; die Mebenseite Die Bestürzung der Obedra nach erhaltener Nachricht der Verschmähung oder des Todes Zyppolits; die hintere Seite ben jungen Belben auf der Jagd, und die linfe Nebenseite den unglucklichen Tod deffelben burch Bes fturjung feiner Pferde über einen in bem Deere erfchienenen Drachen. Ich will meine Mennung nicht behaupten; vielleicht hat bas Trauerspiel im Griechischen, ober im frangosischen des Racine, mich verführet, und biese Einbildung verursachet: allein mich dunket, daß viel Uebereinstimmung dieser Geschichte in dem Basrelief sen \*). Joh

<sup>\*)</sup> Der Verfasser ber Lettres sagt nunmehr von der gangen Borstellung: Les Mythologistes prétendent reconnoître dans cet ouvrage la fable d'Hyppolite. On y découvre en esset les amours criminelles de Phedre, son désespoir, sa fureur, et la misérable sin d'Hyppolite. Man siehet aux allen dem, das dieses Verfassers Besich

"Ich wurde von da (schreibt gleich darauf der Frenherr v. R.) in die Schreiberey (Segrotaria, Canzley) des

Befichtigung, Begriffe und Urtheil mahrscheinlich von bem Frenh. v. Riedefel ober von dem bald anguführenben hrn. Gaglio gelenket worden. hr. Brydone aber, ber bes beutschen Ebelmanns Reisebeschreibung noch nicht gelesen hatte, fonnte unbefangener von Diesem Runftwerke reden, ober folgte wenigstens eines andern Abeen in diefer zweifelhaften Sache, und die veranderte Ordnung, in welcher er die Seiten der Urne gefehen bat ober fetet, tragt auch viel bagu ben feiner Erflarung eine andere Wendung ju geben. Bas er von dem Gans gen überhaupt fagt, besteht in folgendem: "Wir haben aber doch etwas gefehen, bas uns reichlich für unfere Mühe belohnt hat. Es ist die Vorstellung einer Schweinsjagd in gang erhabener Arbeit von weissem Marmor, und fommt ben schonften Werfen diefer Urt, Die ich in Italien geschen habe, ben, wo es nicht die= Es bestehet aus verschiedenen felben aar übertrift. Theilen, welche bie Gefchichte diefer merkwurdigen Jago und ihre Folgen ausmachen. - Das Gange ift auf eine meifterhafte Urt ausgeführt, und eines ber fchonffen Ueberbleibsel des Alterthums, die ich jemals geseben habe."

Es ist sonberbar und zeigt bas llebergewicht ber Einssichten bes Hrn. v. Riedesel in der Benrtheilung der Werte der Kunst, in Absicht auf die Arbeit, daß Herr Brydone gar nicht bemerkt hat, daß die zwo Seiten, die er die zweyte und die dritte nennet, und die ben Hrn. v. Riedesel die dritte und die vierte sind, viel schlechter ausgesührt und im Styl und Arbeit weit unter den zwo andern stehen. Der Verfasser der Lettres übergehet diesen Umstand ebenfalls mit Stillschweigen, und sagt ohne Ausnahme von dem ganzen Monument: L'urne fundraire est un excellent Morceau de sculpture en basrelief; le ciseau y z anime le marbre. C'est la nature elle-même mise en action. Que ne puis je, en Vous détaillant ce ches-d'oeuvre, Vous communiquer la sensation que j'éprouvai à le contempler.

des Domcapitels geführet, wo man mir eines der schönsten alten Gefäße in gebrannter Erde zeigte, welches vielleicht aus dem Alterthume erhalten worden \*). Sie werden dasselbe in dem Pater Pancrazi gesehen haben: Ob die Figuren seiner Meynung nach, wirklich den Ulysses in der Hölle auf der einen Seite, und auf

Um aber zu ber Erklarung ber Vorstellung guruckzus febren, so werden wir wiederum durch einen Auffaß in bem XIV. Bande ber Opuscoli etwas irre gemacht: diefe Abhandlung felbst ift mir zwar nicht zu Gefichte gekom. men, allein die Ungeige bes Recenfenten (vermuthlich Dr. Hofr. Beyne) in den Gott. Gel. 2113. Jug. 1781. St.7. ift hinlanglich: "Eine neue Erklarung, beift es Dafelbft, bon dem berahmten erhobenen Werte gu Girs genti (Agrigentum) einem Sarcophag, ber jest jum Saufitein dienet; die meiften, felbst d'Orville fanden barauf den Tob des Meleagers; bann famen einige, und benteten ihn fehr gezwungen auf den Tod bes Inrannen Phintias oder gar auf den Phalaris. hier erlautert ihn ein Advocat, Vincenzo Gaglio, gar schön aus des Euripides Syppolit und findet die Schickfale bes Junalings um fo leichter darauf, da oben über ben Mferden der Ropf eines Geestiers erscheint, den die Covenen des Werks ben d'Orville und Pigonati, in einen Pferdekopf verwandelt haben."

Wahrscheinlich hat der Hr. Recensent, da er diese Erflärung neu nennet, sich nicht erinnert, daß sie schon vor 10 Jahren in der Riedeselschen Reisebeschreibung gedruckt war. Ueberdies entstehet die Frage, ob Hr. Gaglio nicht etma dieselbe unserm sinnreichen Landsmanne abentlehnet, und nur weiter ausgeführet habe? deun der XIV. Band der Opuscoli ist eher nicht als um das Jahr 1773 oder 1774 an das Licht getreten, und Hr. von Riedesel mag schon 1767 in Girgenti selbst seine Mennung von diesem Dentmal geäusert haben.

Dieses Gefäß wird von Winkelmann in der Gesch. d. Zunst a. d. 202. S. angeführet: aber kurz und vermuthlich nach des Hen. v. R. Beschreibung, obschon W. dem Gefäße an fünf römische Palmen Höhe giebt.

ber andern die Gefehrten desselben vor der Circe, als die selbe solche verwandelte, vorstellen oder nicht, überlasse ich Ihrer Entscheidung. Das Gefäß ist eines der größten und schönsten des Alterthums; es ist 4½ Neapol. Palme hoch, von der schönsten elliptischen Form, schwarz mit gelben Figuren, welche von der schönsten Zeichnung in den Prossen, who den richtigsten Proportionen in den Contours sind. Man siehet darinn den besten griechischen Styl aus den guten Zeiten, als die Kunst am höchsten ben dieser Nation blühete, und ich habe in Italien keines, welches diesem gleiche, gefunden \*).

In der Stadt sind noch verschiedene Urnen in Kirchen, und auf dem Marktplaße eine alte Innschrift, welche auf den Tempel der Concordia deutet, und eine barbarische von dem Tempel Jupiters Olympicus besindlich; die Urnen sind römisch und die Innschristen im Fazello, und andern

\*) Die Gefäße überhaupt, sett der Feenh. von Riedesel bingu, welche ich in Sicilien gesehen, find durchagngia schon, und zeigen von dem Gefchmack und der Runft der Nation, welche dieselben geformet; ob solche eine Nachahmung in ber Materie, Farbe und Formen ber Etrurier oder Campaner senn, oder von ohngefehr eine fo genaue Uebereinstimmung mit denfelben haben, will ich nicht entscheiben. Mich dunkt jedoch, es sen wahrscheinlicher, daß die Griechen in Sicilien folche nachgeahmet, in der Zeichnung der Kiguren aber verbeffert haben. Dag in Sicilien besondere Stadte, als Ther= må Selinuntiå und Camarina 20. wegen Verfertigung guter Gefage berühmt maren, ift bekannt; daß 21gas thocles eines Topfers Sohn gewesen, zeigt die Geschichte: vielleicht war die Erde, wovon die Hetrurier ihre Gefäße verfertigten, beliebt; und warum follte nicht die Mode folche eingeführt haben, gleichwie wir heutiges Tages von den Chinefern und Japanefern Porcellan machen gelernt haben?

andern Schriftstellern abgeschrieben \*), mithin ift es une nothig weiter davon zu reden.

Eine ganze Sammlung, von Untiken und die fehr schon ift, sabe ber Frenhr. v. Riedesel ben dem Bischoff. aus der Familie Luchest, insonderheit sehr viel griechische und romische Münzen. "Die Unzahl erstrecht sich, fagt Br. v. N. auf 1200. Die Ro'ge der romischen Ranser ift vollkommen; er hat viele Ranserinnen, und die seltensten consularischen Mungen in Bronze; die Mungen von allen Stadten Siciliens besiget er in Silber und viele punische in Das seltenste seines Musei aber sind vier goldene Gold. Schaalen, welche von der Große einer porcellanen Unterschas le jum Caffe find; zwen berfelben find in ber Rundung mit Figuren von Ochsen in Intaglio, ober eingebruckt, so baß von außen solche erhaben, in eanptischen Style gearbeitet; die zwen andern sind glatt und mit Punkten, in Biers rathen geordnet, eingefasset. Gie sind in einem alten Grabmale gefunden, und scheinen dem Dienste des Upis gewidmet gewesen zu fenn \*\*). Er besiget auch einige Befåße

\*) Die auf den Tempel der Concordia deutende Inschrift stehet sowohl in dem Brydonischen Sendschreiben (II. B. 8. S.) als in dem Niedeselschen (S. 39). In Iavercamps Ausgabe des Paruta sinde ich (v. 343) den Stein selbst sammt der Inschrift in ihrer ursprünglichen Gestalt abgebildet, und mit einem langen Commentar des Gualtheri versehen. Her lieset man in dem Namen des Proconsul: HATERIO, Hr. v. Riedesel und Hr. Prydone schreiben bende ATTERIO.

\*\*) Ich kann nicht unberührt lassen, was Winkelmann in der Gesch. d. Aunst über diese Schaalen anmerkt, nachdem er von den unter die ältesten Münzen gehöstenden Münzen einiger Städte in Großariechenland gestedet hatte, die zum Theil wie von getriebener Arbeit sind und einige einen Ochsen oder Minotaur zum Gespräge hatten, fährt er a. d. 455 S. also fort: "An diessem Orte verdienen vier Schaalen von dem seinsten Golde,

fåße von Erbe, welche aber nicht besonders schon sind." Die ganze Sammlung und eine damit verbundene Bibliothek, hat seitdem der gedachte würdige Pralat der Stadt zum öffentlichen Gebrauch hinterlassen \*).

Außerdem ist nach dem Bericht des Verfassers der Lettres\*\*) noch eine andere öffentliche Bibliothek in

Girgenti,

in der Korm und Größe einer Unterschaale zum Caffee ermahnet zu werden, die in alten Grabern ben Girgenti entdecket worden, und fich in bem Museo des dafigen Bischoffs Luchesi befinden: und dieses weil die Bergierungen auf benfelben in gewiffer Maage bem Geprage jener Mungen ähnlich find, baher auch diese seltenen Stude von gleichem Alter gu fenn scheinen. 3wo diefer Schaalen haben auswarts einen Rand umher, beffen Bierrathen in Dchfen bestehen, und diefer Rand fann getriebene Arbeit genennet werden: denn es ift derfelbe mit einem erhoben geschnittenen Stempel geschlagen, welcher an dem innern Rande angesetzt worden, um auf ber andern Geite bas erhobene herauszutreiben; die zwo andern Schaalen haben einen mit eingeschlagenen Dunkten am Rande berum verfertigten Rierrath. In Ausdeutung gedachter Ochsen ift nicht nothig, mit dem Befiger dieser Schaalen bis zu dem Apis der Megnyter guruck ju geben; benn ben den Griechen maren Ochfen ber Sonne gewiedmet, und Ochsen jogen den Wagen ber Diana; es konnen auch diese Thiere als ein Bild des Ackerbaues angesehen werden, welches der Ochse auf etlichen Mungen von Grofigriechenland anzudeuten Scheinet, weil die Ochsen den Pflug giehen und den ganzen Keldbau bestellen. Eben diefes Thier war das Zeichen der ältesten atheniensischen sowohl als römischen Münzen. "

\*) Ich weiß nicht gewiß, ob er verstorben, oder an einen aubern Sitz gelangt: ersteres ist wahrscheinlicher. Der General Cocceji merkte 1778 an: La Bibliotheque et le Médailler fondés par l'avantdernier Evêque de Gir-

genti, Mgr. LVCCHESI méritent d'être vus,

\*\*) On trouve dans cette ville deux Bibliotheques publiques, dont l'une est de la fondation d'un de ses Evêques appellé Monseigneur Lycchesi (p. 63).

Birgenti, fo bag es an Sulfsmitteln gur Beforberung ber Gelehrfamkeit, nach Berhaltniß, bier viel weniger als in den ansehnlichsten Städten von Sicilien fehler. Indessen find mir bis jest nur folgende theils Gelehrte, theils liebhaber der Runfte und Wiffenschaften nament= lich vorgekommen, burch beren Bekanntschaft aber ein Reisender leicht noch mehrere erfahren wird.

Don Etrore, Baron von S. Anna, ein Ros mer, der aber in Girgenti sich verhenrathet und wohnbar niedergelassen, ift ein Liebhaber ber Alterthumer, und ber namliche, welcher die Zeichnungen und bas meifte ber Erflarungen in des Pater Pancrazi Werfe verfertiget hat. Mit Ihm hat der B. von Riedesel die Ueberbleibsel

bes alten Aquigentum besehen.

Chen Diefer Reisende ruhmet ungemein (G. 50) ben angenehmen Umgang nicht weniger als die unumschrankte Gastfrenheit des Don Giovanni Sicani, an den er empfohlen war, und welcher sich, wie schon berichtet worden. Der Erhaltung ber prachtigen agrigentinischen Ueberbleib.

fel mit Gifer angenommen.

Der Domherr und Cantor Spotti wurde mir von bem General Cocceji als ein Mann angegeben, ber um Die Alterthumer zu besehen gute Unweisung geben konne. Id) finde ihn aud), unter dem Namen Spoto, in den Briefen des Brn. Brydone (II. B. 6. 6) der ben ihm mit seiner Gesellschaft logiret bat: sie waren ihm von bem Mitter Zamilton in Neapel empfohlen; und so vermuthlich auch der General Cocceji.

Letterer erwähnet auch in seinen handschriftlichen Nachrichten eines weltlichen Priesters Namens Untonino Gozza, ber eine reiche und gutgeordnete Medaillen.

sammlung befaß, die er verkaufen wollte.

Ein wirklicher Gelehrte, und insonderheit ein groß fer Renner der Alterthumer scheinet der schon genannte Advotat Gr. Vincenzo Gaglio zu fenn; ich habe bereits

einer

seiner Erklärung bes alten Sarcophags in der Domkirche erwähnt: er wird aber auch wegen einer Abhandlung von einer andern Art, die in den Opuscoli T. XVII. stehet in den Gott. Anzeigen a.a.D. gelobt: er untersucht darinn, ob Sicilien sich besser unter Rom als Republik, oder unter den Kansern befand? Das lette wird bejaht, die

ganze Ausführung ist gelehrt und durchgedacht.

Chen dieser einsichtsvolle Rechtsgelehrte und zween andere Gelehrte zu Girgenti, die herrn Carbonajo und Lombardo haben über die schon berührte streitige Frage ben schweren Geburten, vielleicht die vernunftigsten Auffaße in die Opuscoli geliefert. Hr. Giovani Carbos najo ist ein Doctor der Arznenkunde und Practicus zu Girgenti: er hatte zuerst im XIV. B. der Opuscoli die ftreitige Frage nach den einleuchtenoften Grundfagen bes Maturrechts und der christlichen Moral ausführlich untersucht, und zulest ohne Bedenken verneinend beantwortet. Im XVI. B. wurde seine Mennung von Brn. Depi ju Palermo fehr lebhaft bestritten; Diefen Ginwurfen nun haben im XIX. B. die Herren Gaglio und Combardo ju Gunften ihres kandmanns geantwortet \*): ich begnuge mich aber hieben nur noch anzumerken daß Br. Dico 214. relio Combardo in dem Seminario ju Girgenti, Professor der Philosophie, Mathematik und des Naturrechts ist.

Ueberhaupt bemerken die Reisenden, daß Wiß und Verstand unter den Einwohnern von Girgenti, vor andern Städten Siciliens herrsche und vornemlich die alte Gastsfreyheit und Urbanität gegen Fremde. Hr. von Riedessel erinnert indessen, daß die alte Pracht und Meigung zur Wollust jeho unter ihnen verbannet sep; Hr. Brysdone will das Gegentheil behaupten, und suchet es durch eine weitläuszige, ekelhaste und allem Anschein nach über-

triebene

<sup>\*)</sup> Bergl. Efem. lett. 1778. p. 398.

triebene Beschreibung eines Gastmals zu erweisen. — Die Schönheiten des weiblichen Geschlechts können auch nicht unbemerkt gelassen werden: wenn nur die Manner nicht so eifersuchtig waren!

## Handel und Naturproducte zu Girgenti.

Den größten Hanbel treibt diese Stadt mit Gestraide, vermittelst eines neuen Haven, den der Rönig anslegen lassen. Es ist hier der größte von den Caricatori di Grani, unter den 7 Städten, welche Getraide aussühren dursen. In den Magazinen und Gruben sind immer mehr, als 80,000 Salme Getraide vorräthig. Die Art des hiesigen Steines, der mit Salpeter vermischt ist, und das trockne Clima des landes erhalten das Getraide 3 bis 4 Jahre in den tief in den Felsen gegrabenen Gruben, worinn man es hart auseinander stößt, und alsdenn die Gruben vermauert um es vor aller lust zu bewahren.

Die Gegend von Girgenti selbst ist außerordentlich fruchtbar: In dem Monat April bedecket das Getraide, wenn man durch dasselbe reitet, den Reuter auf dem Pserde. Hr. von Riedesel, der dieses berichtet, sest hinzu, er habe Gras gemessen, welches zehn Palmen hoch war.

Ferner liefert diese Gegend vorzüglich viel Mandeln: wie auch Pistazien und weisse Bohnen. (Lettres p. 163. 167. 170).

hr. Pilati erwähnet (T. II. p. 313.) einer Salzgrube, die ben Girgenti befindlich fenn foll, und deren Salz das sonderbare an sich habe, daß es, sobald man es auf das Zeuer seßet, schmelzet, im Wasser hingegen nur in Stückhen zerfällt ohne zu zersliessen. Nach den alten Geschichtschreibern sind in Sicilien mehrere Minen solchen Salzes gewesen, welches so sest war, daß die Künsteler Statuen und andere Urbeiten davon versertigen konnten.

Moch

Noch berühmter ist eine gewisse Quelle Wasser, von welcher schon Fazello und unter den neuern v. Riedesel, Brydone und der Werf. der Lettres reden, und die sich in des obgedachten Hrn. Sicani Garten besindet. Dieses Wasser sühret eine harzigte, digte Materie in so großer Menge ben sich, daß sich solche oben auf demselben anssest und darauf schwimmet: so daß man sie wegnehmen und zu Del bereiten kann, welches wie Baumol in den kampen brennet, auch von armen keuten in vielen Kranksheiten benuft wird \*). Diese Quelle, sagt Hr. Brydone, soll die Stelle jenes berühnsten Teiches bezeichnen, welcher wie Plinius und Solinus sagen, viel Del ben sich ges

habt hat.

In des Boccone Museo di Fisica wird (p. 166.) auch ein anderes besonderes Naturphanomen in dem Bebiete von Girgenti ergablet; es ift eine Gattung Dofs fete und heißet in der kandessprache Macalubi. Ein fleines Begirk Erdreichs von ber Grofe eines sicilianis ichen Morgens (Salmata) brauset unter befianbiger Bewegung des Bodens auf: erhebet fich zuweilen bis zur Sohe einer Gile: gulett fturgt Diefer fleine Bugel ein, und in den Ruinen deffelben zeigt sich ein Loch aus welchem ein trubes, mit Schlamm vermischtes und nach Schwefel riechendes Waffer fpringet. Diefes loch ift febr tief. ia unergrundlich; jum Zeitvertreib werfen die Bauern fleine Stocke oder trockene Schilfrohre barein: Diefe merden zuerst verschlungen, aber bald darauf, wie von einem Armbruft, mit Beftigkeit wieder herausgetrieben. Golche fleine, theils wachsende, theils abnehmende theils ausdunstende Macalubi giebt es mehrere in dieser Gegend, in einer Entfernung von 6 bis 7 geometrischen Schuben. Nach 2 bis 3 Jahren schließen sich die Locher insgemein

ju,

<sup>\*)</sup> Die Definition, die der Verf. ber Lettres von diesent Maffer giebt, ift eau bitumineuse et remplie de Pétrole.

zu, und es entstehen neue Hugel in andern nahe gelegenen Stellen.

In eben demfelben Museo di Sissica finde ich auch eine Beschreibung der Geoden oder Erdsteine dieser Geogend: sie sind von der Größe einer Mandel bis zu der eines Pfirstchsteins, und enthalten wie in einer Schaale einen reinen Schwefel; von außen sehen sie theils gypsartig, theils glanzend wie von Beryll und andern Edelsteinen zusammengesest aus; und diese Kruste ist blate

terigt.

In den lithologischen Schriften des Hrn. Grafen von Borch sinde ich diese Geoden nicht angeführet; hingegen beschreibt er mehrere andere Producte, die zum Theil von ähnlicher Urt mit jenem sind. In seiner Lithologie Sicilienne kommen vor \*): ein brauner Thonstein (pierre argilleuse brune); viel Kalksteine. Dren verschiedene Gypsarten: eine kleinschrötige, eine cristallisirte, und eine blätterige (Gyps Speculaire) was wir Marienglas nennen. Ferner, auf dem Wege nach Palma, sehr viel Talk, mehr als an irgend einem Orte in Sicilien. Endlich allerhand Ustroiten und andere Madreporiten \*\*).

Daben ist noch in den Briefen des Hrn. Brydone (II. B. 12. S.) folgende Stelle anmerkenswerth. "Alle die groffen Trümmer von Ugrigentum (schreibt Hr. B.) und der ganze Berg, auf welchen die Stadt steht, sind aus einer Masse von zusammengesloßenen und durch eine Urt von Sand oder Kies zusammengefitteten Seemuscheln entstanden, und nun so hart und vielleicht noch dauerhafter als der Marmor geworden. Der Stein ist weiß, ehe er an die Luft kommt, ist aber in den Tempeln und andern Trümmern sehr dunkelbraun geworden. Ich habe solche Muscheln auf dem obersten Gipfel des Berges, wenigstens

<sup>\*)</sup> pp. 32. 135. 176. 177. 190. 204; \*\*) Bergl. Lithogr. Sicil. p. 48.

nigstens vierzehn ober funfzehn hundert Ruft über ber Rlache des Meeres gefunden. Sie find von ber gemeinften Art, Meerschnecken, Austern, u. f. w. - Das, mas wir sehen, ist, wie Dope sagt, weder kostbar noch selten. aber wie taufend ift es hieher gekommen? u. f. m."

Nachdem wir die merkwurdigften Stadte des Thas les von Mazzara burchgegangen, wollen wir auch fur die übrigen große und fleine Derter auffuchen, was zu einer nabern Kenntniß bes landes gehoret; hierinn will ich ber alphabetischen Ordnung folgen: ein solches Verzeichniß fiehet zwar etwas trocken aus, ist aber beguemer zum Bebrauch, und erspahret nicht wenig Raum. Um Diefen noch bester zu schonen, will ich alle Derter die ich blos auf landcharten finde, ohne etwas daben zu fagen zu miffen, meglaffen.

## Alphabetisches Derterverzeichniß über das Thal von Mazzara.

Moranno. CDf. über Sambuca; fehlt auf ber homannischen Charte. Ein zerstörter faracenischer Rlecken. Es werden bier funf verschiedene Gattungen Achat, gelb oder grun oder bendes und mehrentheils mit ernstallisirten Theilen vermischt gefunden, die in des Grafen von Borch Lithol. Sicil. unter den Nummern LI.

- LV. beschrieben werden.

Alcamo. Cde. auf einem hohen Berge, gehoret nach Cluver unter die vornehmern Stadte des Magiarathales, und ist nach Lotter eine Baronie. Alcamus ein sarazenischer Reldberr hat sie erbauet. Sie hat noch iest Restungswerke, die von den Saracenen herrühren follen. Der Dre scheine wohlhabend zu senn: Br. von Ries Desel 3. B. wurde von einem Burger in einem schonen Bause aufgenommen, und auf schonem Silbergerathe an einem guten Tische ohne Zwang bewirthet. umliegen=

umliegenden Bergen sind ziemlich viel von den Eschen, welche die Manna geben. Insonderheit aber wächst allhier die beste Sumach, welches eine Pflanze ist, deren Samen den Gerbern zur Bereitung des teders dienet. Die Salma davon gilt, nach Hrn. von R. zu Alcamo zwölf neapolitanische Carlinen mehr als an andern Orten. Auch viele Kalksteine werden hier gegraben.

Alcava, ein abelicher Ort im Busching; ist vermuthlich das Alcava delli Sveddi auf Somanns Charte und das Alcala d. S. auf der lotterischen in Fe.

Alessandria. Adel. Ort ben Busch. ist eine Stadt (citta) von welcher sich der Prinz von Ressutztana Herr nennet. Sie siehet auf Homanns Charte zwischen Bivona und St. Blast, und cheinet totzters Dorf Licandra Ef zu senn.

Allia. Abel. Ort b. Busch. ist vermuthlich bas Homannische l' Alia und das lotterische Lalia Fe.

Altavilla. Abel. D. i. Bisch. Fd.

S. Angelo Musciaro. Eine Baronie. Eg. und Busch. Sie hat den Zunahmen von einem nahe daben gelegenen Schlosse Musciaro, das auf der homannischen Charte Castel muscare heisset; und auf eben dieser Charte heißt der adeliche Ort schlechtweg S. Angelo.

Sa. Unna. Auch eine Baronie. Df.

Aragona. Ein Fürstenthum. Fg. Es werden hier viele Kalksteine gebrochen. Dieser Ort aber, der nicht weit von Girgenti tandeinwärts liegt, muß nicht mit einem andern gleichen Namens der in Sestini's Briefen vorkommt, und auf den Charten fehlet, verwechselt werden; von diesem in Val Demone liegenden rede ich weiter unten.

St. Untonino sieh. Ciancina.

Bagni. Nach Lotter ein Berzogthum. Fe. fehlt aber ben Zomann und felbst in der Buschingschen Geogr.

Monte Barbara, ein Bugel, Ce, auf welchem Die Ueberbleibsel ber berühmten alten Stadt Setteftus ober Buefta zu sehen sind. Br. von Riedesel und ber Berfaffer ber Lettres, haben bende diefen Ort befuchet; ersterer fagt, er liege 8 Meilen von Alcamo und amo von Calatafimi: letterer fagt, er liege 5 Meilen pon Alcamo. Das merkwurdigfte, bas man bier noch antrift, ift einer ber erhaltenften Tempel, von ber alteften borifchen Bauart, wie die Tempel von Defti; er hat 36 Saulen, 13 von jeder Seite, die Edfaulen mit einbegriffen, und ; in der vordern und hintern Salle; jede Saule hat 25 Palmen im Umfreise; mehr bavon und pon einigen Alterthumern kann man in bes Brn. v. 23. Reise felbst lefen. Dach ihm liegt dieser Tempel auf einem fleinen Bugel, nach bem Berf. ber Lettres aber, in einer Ebene nabe benm M. Barbara. Diefer Reifende Rellet lefenswerthe Betrachtungen über die ehemalige Bepollerung bes fich bis Erpr erftreckenben Gebictes ber Segestiner, und bie jegige Entvollerung Diefer Begend an. - Als Sazellus Schrieb, muffen die Ueberbleibsel von Setteftus noch viel betrachtlicher, und ber Ort viel bewohnter gewesen fenn; benn er nennet ihn eine Gradt mit bem Mamen Barbara.

Meile vom Berge Zarbara, wo ganz nahe daben aus einem Felsen mineralische Baber entspringen, die schon vor Alters berühmt waren. Zomann hat weder Zars

bara, noch S. Bartolomeo.

Baucina. Ein Fürstenthum Fd. benm Monte

del Cane.

Bayda. Ein Schloß Cd. ben einem Berge gletches Namens, den nur Zomann nennet. Es wird hier nach Gr. v. Borch, blätteriger Sandstein, wie auch Blättererde gefunden. Wahrscheinlich ist es eben der Ort, den Boccone in seinem Museo di Fisica Baira nennet:

nennet; es stehen in Diefem Buche (p. 53. 72. 73) Bemerfungen von ber Terra di Baira, ober Polve di Chiaramonte, so bier gefunden wird.

Bifavo; ein landstädtgen biefes Thales, nach

bes Zub. Golgii Verzeichniß.

Bifara Di Licata. Gin abel. Ort im Bufching. ber zwar nicht weit von Licata lieget, aber auf der lotterischen Charte schlechtweg la Bifara, und auf

ber homannischen Bisara heisset.

Bisacquino. Ein abel. Ort im Busching und vermuthlich der nämliche, welcher sowohl auf der Lottes rischen Charte (Df) als auf der Homannischen Bulace chino heißet und von welchem der Graf v. Borch in feiner Lithographie folgende Nachricht giebt. "Bis fachino, lat. Bisaquinum: eine alte von den Saracenen erbaute Stadt, welche ben Namen von bem vielen ihr Gebiet überschwemmenden Waffer hat, denn Bu beißt viel und Se-Kuin heißt voll Wassers. Die geographifche Breite beffelben ift 37°. 45' und die Lange 36°. 551." Es werden hier vier verschiedene Marmorarten gebrochen, von welchen derfelbe Naturforscher in der Lithour. und in der Lichologie No. XXXIX. u. ff. Nachricht giebt. Roch reicher aber an Steinarten ift bie gang nahe ben Bisachino liegende Abten S. Maria del Bosco: (welche nach Sazello und Lotters Charte ben Benedictinern, nach dem Gr. v. Borch den Oli= vetanern gehöret) und bas biefer Ubten juftanbige lehn Giancavallo. Denn ben S. M. del Bofco finden sich noch vier andere Marmorarten und infonderheit der Sicilien ganz eigene Stein Tartaruca, ber von feiner außerlichen Uehnlichkeit mit der Schildkotenschaale den Mamen bat, und ben ber Graf fonst nirgende als ju M. di S. Giuliano antraf. Man findet ihn in der Bestalt eines geballten Riesels (caillou roulé) von 4 bis fünf Zoll im Quadrat; er hat insgemein gelbe Flecken M 2 auf

auf einem dunkeln Grunde, und ist eher merkwürdig als schön: von seinen Eigenschaften ist die Lithologie des Gr. v. B. a. d. 192. S. nachzulesen. Zu Giancavallo nahe ben S. W. del Bosco und welcher kleine Ort auf unsern benden Charten sehlet, sindet man einen blaßgrünen, mit kleinen dunkeln Flecken gesprengten Jaspis, dren gelbliche Achatarten und viel Kalkstein.

Bissana. Der Prinz von Resuttana nennet sich Herzog von diesem Orte, der im Busching und auf der Homannischen Charte sehlet, und auf der Lotteri-

schen als ein See angezeigt ift. Fg.

Bissenza. Ein Ort Dg, benn Capo bianco, wo ehemals die Stadt Zevaclea soll gestanden haben, und wo noch Ueberdleibsel von Wasserleitungen, von in Felsen gehauenen Kornbehaltnissen u. d. g. zu sehen sind. Sazello nennet diesen Ort eine Stadt, Lotter zeigt ihn als ein Oorf an, Zomann hat ihn gar nicht.

Bipona. Ein Berzogthum. Ef. Cluver zah= let biefen Ort zu den vornehmften Stadten des Majarathales. Sie ist im XIV. Jahrh. von Job. Doria, Ubmiral von Sicilien, in einer febr angenehmen Wegend pon Grund auf neu erbaut worden. Der Monte delle Rose, an bessen Fuße sie lieget, ist wegen ber großen Menge wohlriechender Krauter, welche auf bemfeiben ge= pfluckt merben, merkwurdig: auch ift Bivona einer ber Orte, wo von den Rubkasen Casciacavallo vorzüglich ausgeführet werden. Dren Meilen von Zivona an einem Orte, der Contubernio benm Razellus heißt, foll eine Goldgrube senn, die auch Lotter, nur etwas zu weit, in Ee angezeigt hat, und nahe baben gegen Mittag eine Salzquelle, beren Wasser sich im Sommer zu trockenem Salze criftallistret, bergleichen es mehrere in Sicilien giebt. Nahe ben Bivona ist ferner eine Quelle, über beren Wasser brennbares Del schwimmet, wie eben= falls noch mehrere vorkommen. Von bem in ber Ma= turgeschichte

turgeschichte auch merkwürdigen S. Stefano di Bi= vona in dieser Gegend rede ich weiter unten.

Bizolo, Canavera, Cluse und Ginesta sind vier Derter, die auf der Lotterschen (Charte nahe ben einander alle in De liegen, und als Somti ober mineralische Quellen angegeben werden.

S. Blaft. Eine Baronie Eff.

Bonagia, nicht weit von Trapani auf einer land= spike, ift eine Statio nach bem Goles, und ein kleiner Saven auf ber lotterischen Charte, Bd. auch Somann hat diesen Ort.

Bonpinferi. Ein abel. Ort im Busching; heißt ohne höhern Titel Bonpinsteri auf Lotters Ch. in Fg. und Wonvinseri auf Zomanns seiner.

Brucato. Ein Schloß, Gd. welches nebst eini= gen Trummern von einer Stadt, die Deter ber II. Ronig von Sicilien zerstort hat, weil sie an Frankreich abgefallen war, übrig geblieben. Zomann bat es nicht.

Il Burtetto. Mach Lotter, Cf, eine Grafschaft, die Br. Busching nicht anzeigt, und auch 500 mann nicht.

Burgio. Go nennen ben Ort Busching unb Zomann: nach Lotter beißt er il Burgio, ist eine

Baronie, und ftehet in Df.

Buybuto. Ein purgirender Gesundbrunnen, ben Lotter in Bd. ju weit vom Ufer ber Gee, als welchem er gang nabe liegt, gefeht bat. (f. Sazello.) Der name ift Garacenisch.

Caccamo (irrig Caccomo in Bufch. und Cucs camo ben Zomann), ein adel. Ort, bem Lotter, Fde, feinen Titel giebt. Es ift ein Stadtgen, bas Golg auf latein Cacamum f. Cacabus, Zavercamp aber Caccamum f. Caccabes nennet. Es ift febr alt und hat feinen

M 3.

seinen eigenen Geschichtschreiber\*), welcher es das Sici-Iranische Cauthago nennet. Der Graf von Borch giebt diesem Orte 37°. 46¹. Breite und 31°. 20¹. Länge. Er hat hier eine Jaspisart, zwo Achatarten und Kalksstein angetroffen.

Calamonaci. Ein abel. Ort im Busch.

Calarabellota. Ein Stådtchen und Grafschaft auf einem Berge. Df. Der Name ist Saracenisch und in diesem und den folgenden wird öfters das zwente a von Calata ausgelassen. Nahe daben ist ein Gesundbrunnen der, wie mehrere andere, Javara heißt.

Calatasimi. Eine Baronie. Ce. Die Einwohner handeln mit Casciacavallo-Käsen \*\*). — Bon den Ueberbleibseln der Stadt Segestus, die nach Sazello dren, nach Hrn. v. Riedesel nur 2 Meilen von Calastasimi liegen, sehe man oben M. Barbara. — 302 mann hat irrig Calatalimi.

Calatanisseta. Eine Stadt und Grafschaft. Gg. In dieser Gegend soll nach des Fürsten von Torres muzza Mennung, eine kleine Stadt Wisa gestanden haben, und Dorville irrig eine Sicilianische Stadt dieses Namens ableugnen. (conf. vib. sequester cura oberling p. 130.)

Calata.

\*) AVGVETINI INVEGES, Sacerdotis Siculi, Saccensis, Carthago Siculi, h. e. Caccami sive Caccabes descriptio. Opus historicum in tres divisum libros, quorum primus continet nomen, situm et originem antiquissimae civitatis Caccabes, quae nunc Caccamo dicitur etc. Ex Italicis Latina fecit, praes. atque indices ads. sigeb. HAVERCAMPIVS. Im Thes. Antiqu. Sicil. P. XIII. Das Italienische Driginal ist zu Palermo 1651. 4. herausgestommen. Cf. fabric. Consp. p. 157.

\*) Die Art, wie diese Rase verferriget werden, findet man aussuhrlich in BOCCONE Mul. di Fil. p. 223. beschrieben.

Calataputuro. Gine fleine Stade und Baronie, Ge, durch welche ber Berfaffer ber Italia auf feiner Reife von Palermo und Termini nach Cattanea fam: bon Termini bis dabin hatte er neun Meilen, anfangs über Berge und Thaler, hernach fehr lange an einem Abgrund. Er flagt eine Seite lang über die Wege, über Die Einwohner, über ben Drt und über die Lebensmittel. Der Graf von Worch hat hier ein paar Jaspisarten und viererlen Uchatarten gefunden, die er alle befonders beschreibt. (Litholog. Iasp. No. 80. 81. Agates No. 60-63.)

Camarata. Gine ziemlich große Stadt und Graf-Schaft, Ff, am Fuße eines fehr hohen Berges: Jene fehlt auf ber Somannischen und diese auf ber Lotter= fchen Charte. Der Berg hat im Sazellus gleichen Mamen mit der Stadt; ber Graf von Borch aber nennet ihn Monte Roffino, ober er mußte benn noch einen andern mennen. Er hat bier fieben verschiedene Gattungen Jaspis bemerkt, und neun verschiedene Achatarten. Heberdies ift bas Steinfalz biefer Begend beruhmt: es wird zwar nicht in so großer Menge als zu Castrogios vanni gegraben, es ift aber balfamifcher und falziger, als das von legterm Orte. Huch Piftagien werden in ziemlicher Menge von Camarata ausgeführet. - Et= was unrichtig schreiben einige biefen Drt Cammatata und Camerata.

Camaftra. Gin geringer Drt, aber mit Berjog.

thumstitel. Gh. nahe ben Maro.

Campobello. Gr. Bufching ichreibt bazu, ver= muthlich um es von bem folgenden ju unterscheiben, di Licata, wovon es auch nicht weit entfernt ift. Gh. Der Fürst von Resuttano führet ben herzoglichen Titel bavon. Ein anderes Campobello, das auf der Homannifden Ch. richtig angezeigt ift, aber auf ber lotteri= schen fehlet, und in Bf fteben follte, liegt nur 6 Meilen von den übriggebliebenen Tempeln der alten Stadt Ses linus und der Frenh. von Riedesel bemerkte hier die Steinbrüche, die wirklich, aber nur unter diesem allsgemeinen Namen, auf der lotterischen Sh. angedeutet sind, und wo die ungeheuren Massen, welche der riesenmäßige Tempel, den er S. 28 beschreibt, erforderte, gebrochen worden. "Hier kann man sich überzeugen, sagt er S. 29, wie die Alten ben ihrer Arbeit zu Werke gegangen: man siehet noch Capitäler und Stücke von Säulen halb aus dem Felsen gearbeitet, halb in demselben enthalten, gleichwie man von den Felsen erzählet, wo die Pyramiden gehauen worden."

Campofranco. Kleiner Ort nahe ben Sutera,

ber aber ben Furstentitel giebt. Ff.

Canatelli. Ein Gefundbrunnen. Cf. nabe benm

Saracenischen Schlosse Missilibeso.

Candita. Ein Ort nahe ben Palermo, der auf benden Charten fehlet, und wo der Gr. v. Worch eine gelbe wellenformig braungestreifte Jaspisart, und schmuzig gelben Uchat mit dunkelgrünen Flecken entdeckt hat.

Cannicatti, nach Busching, oder wie auf benden

Charten Cannigatti, eine Baronie. Fg.

Capaci; Gr. Busch. schreibt Capaco, eine

Grafschaft, Ed, wo viel Manna gesammelt wird.

Caputo, auch del Caputo; so heißt ein Ort oder Berg im Gebiete von Monreale, wo der Graf von Borch verschiedene seltene Steinarten gefunden hat; als stark gelben Jaspis (No. 104.) mit hellgelben Flecken und dunkeln Streisen: spathscheinenden durchsichtiegen Achat (No. 91) mit hellgelben Flecken, theils chalcedonfardig; Alabaster (No. 5) mit hellgelben und schmuzig weißen Adern. Insonderheit ist diesem Orte ein gewisser marmorartiger Achat eigen, den man Avanturine heißt, wegen seiner Aehnlichkeit mit dem durch Kunst gemachten Glassluß, der unter demselben Namen

ju Benedig verkauft wird. Diefer Stein findet fich in Gestalt zusammengeballter Rieseln: ift von dunkler rothlich braunen Farbe (wie die Gefäße von Bucaros) mit fleinen glanzenden Puncten besprengt und bat, ausge= nommen daß er schwer in Bluß zu bringen ift, größten= theils die Eigenschaften und Bestandtheile des Marmor. Man hat sich vorzusehen, bag man von ben Siciliani= nischen Marmorhandlern nicht burch kiesartige Riefel statt ber mabren Avanturine hintergangen wird \*).

Cavini. Gine fleine Stadt auf einem Berge, 12 M. von Palermo, in Dd, welche ein Fürstenthum ift. Sazellus fagt an einem Orte (Dec. I. Lib. I. Cap. 6.) fie stehe, wo die alte Stadt Zvecara gestanden habe, rich= tiger aber an einem andern Orte (Dec. I. Lib. VII. Cap. 6.) daß die Ueberbleibsel dieser Stadt 3 Meilen von Carini entfernt fenn, und Muro di Carini heißen, unter welchem Namen sie auch auf der Lotterischen Charte, wie siche gehoret, an ber Seekuste vorkommen. Zwischen benden Dertern foll eine große mafferreiche Ebene fenn, in welcher viel Zuderrohr machft. Ferner ift westwarts von Carini ein Berg Monte longo genannt, an deffen Juge eine ungeheure Boble ift, in welcher febr große Rnochen und Bahne, die fur Riefengebeine gehalten mer= ben, gefunden worden, und noch andere Denkmale Diefer vorgeblichen Riefen, über Die sich aber Sazell nicht binlanglich erklaret. Diese Boble foll von einem 3 M. bavon liegenden Stadtden, bas auf den Charten fehlet, Grotta di Piraino heißen.

S. Carlo. Gine Baronie. Df. in einer an Jafpis reichen Gegend, von welcher ben Giuliana mehr gesagt wird.

M 5 Castels

<sup>\*)</sup> Ein mehrers von der Avanturine sehe man in des Grafen Lithologie IV. Cap. XV. Class.

Castellaccio. Liegt über Monreale und stehet nicht auf den Charten. Der Gr. von Borch sühret einen gelben Jaspis mit schwarzen Flecken (No. 107); vier Achatarten (105—108), und dren Marmorarten (77.79.80) von diesem Orte an. Er nennet diesen Orte ein paar Mal Castellazzo, es ist aber ein Schreidsehler: so heißen einige alte Schlösser in andern Gegenden von Sicilien, als z. B. in Bf, Dg, Fh, im Mazzara-

thale, auf der Lotterschen Charte.

Castellamare. Ein Ort auf der nördlichen Küste, der einem beträchtlichen Meerbusen den Namen giebt, und ehemals Emporium Segestanum oder Aegestanum hieß. Callejo sagt, es sen nur noch ein geringer Flecken (Habitation) auf einem hohen Felsen. Indessen soll, nach dem Verf. der Lettres, noch gegenwärtig viel Getreibe von hier ausgesichtet werden; auch ist auf totzters Charte Castellamare als eine Stadt, die es aber nicht ist, und als eine Baronie angezeigt. Viel Sumach wird hier gesammelt, und der Gr. v. Vorch beschreibt sechs diesem Orte eigene Marmorarten (No. 29

Casteltermine. Gine Baronie. Ff. Mabe ba-

ben ift auf Cotters Ch. eine Fontana fredda.

Castelveterano. Ein Fürstenthum und zugleich eine ziemlich ansehnliche Stadt. Bf. Der Verf. der Lettres besahe hier verschiedene Kirchen und das herrschafts liche Schloß. In der Kirche zu S. Dominico zeigte man ihm die Genealogie des Jesse durch Figuren von gebranntem Thon vorgestellt, die fünf Fuß hoch waren, und von einem Stück seyn sollen, welches wegen der Schwierigkeit solche große Figuren im Ofen zu brennen, und natürlich herauszubringen bewundernswerth wäre.

— In einer alten Capelle des heil. Johannes zeigte man ihm eine sehr schöne Statue dieses Heiligen von Gazini, dem berühmten Bildhauer von Messina verfertiget.

fertiget. — Das Schloß ist ein altes befestigtes Gebaube; es werden barinn alte Waffen und Rigfungen verwahrt, welche die Vorvater ber vornehmen Kamilie Dianatelli \*) ben Barbaresten auf der Gee abnah= men. Diese Ruftungen und Waffen (ces armures) find von unglaublicher Schwere, und zeigen von der trauri= gen Ubnahme ber menschlichen Rrafte u. f. w. \*\*). -Castelvetrano liegt, wie auch Baron von Riedesel fagt, in einer schönen Ebene, und bas land bringt ben besten Wein und Del in großer Menge hervor. Der hiefige Wein wird wirklich nach bem Berf. ber Lettres fo hoch als der von Spracusa geschäßt, und in dem Kriege pon 1710 gereichte er ben beutschen Truppen unter bem General v. Mercy auf mehr als eine Weise zum Nach= theil, weil er ihnen zu wohl schmeckte. Er wird infon-Derheit ju Genua und ju Gibraltar fart gefuchet und mit Bortheil verkauft. Die Tonne ju 16 Barils oder & Beniner 61 & Rotoli an Gewicht, gilt 2 Vncie 15 Taris. welches mit bem Preise bes besten von Spracusa ben= nabe übereinkommt.

Giner

<sup>\*)</sup> Der Verfasser, dem ich hier folge, sett hinzu, das Land hierum gehöre dieser Familie Pignatelli: Hr. v. Riedesel aber sagt eben, wo er von C. V. redet (a. d. 29. C.) diese ganze fruchtbare Gegend gehöre dem Duca di Monte Leone. Ueber diesen Widerspruch ist noch zu bemerken, daß sich der Prinz von Resuttano zu Palermo, Herr des Herzogthums Monte Leone in seinen Titeln nennet, der doch kein Pignatelli ist: vielleicht durch Henrath oder andere Verbindungen. Uebrigens liegt Monte Leone selbst nicht in Sicilien, sondern im Konigreich Neapolis.

<sup>\*\*)</sup> Diese Betrachtungen, bie der Verfasser noch weiter fortsett (p. 51) vergleiche man mit denjenigen des Wras rall zu Mariendurg ben gleichem Unlaß, in seiner nordischen Reise.

Giner ber berühmtesten Geschichtschreiber von Sicilien, Aretine, bat geglaubt, bas alte Entella habe gelegen, wo jeht Castelveterano stehet: er ist von an= bern hinlanglich widerlegt worden. hingegen foll noch gegenwärtig ein großer Streit unter ben Belehrten von Mazzara und von Castelveterano herrschen, die ben= berfeits behaupten, Die alte berühmte Stadt Selinus habe an bem Orte, mo fie fich aufhalten, gestanden; es ist aber ichon vom Sazellus, und von ihm zuerst und durch den Augenschein ausgemacht worden, daß Selis nus zwolf M. von Mazzara und sieben ober acht von Castelvererano an einem Orte, der Terra delli Dulici heißt, gestanden bat, welches auch der beruhmte Alterthumskenner, Br. von Riedesel befräftiget. Hier will ich also noch nichts von ben Ueberbleibfeln biefer Gradt fagen, als daß fie, nach eben diefem Reifenden, Dilieri di Castelveterano von ben Sicilianern genannt werden, welches in diesem Urtifel noch verdiente bemerkt zu werden.

Castrofilippo, nahe ben Maro, zwar ein her=

Ch. fehlet.

Castronovo. Eine königl. Stadt, Fe, nach Hrn. Busching, von 976 Feuerstellen. Sie soll sehr alt kenn und schon vor der Herrschaft der Saracenen gestanten haben. Der Graf von Borch giebt ihr 37°. 50°. Wr. und 31°. 21°. Länge. Er nennet Quisquina, Sa. Catarina und la Riena, als Derter, die sich in der umliegenden Gegend besinden, und die ich auf besten Charten vergebens suche. Er beschreibt dren Jassen Charten (No. 93. 94. 96); vier Achatarten (No. 18—21) und dren Marmorarten (No. 16—18), aus dieser Gegend von Castronovo.

S. Cataldo. Soll nach Busching ein abel. Ort fenn; und ist vermuthlich das kleine Marchesat, wel-

ches.

ches Lotter nahe ben Caltanisetta in Gg hat; es muß benmach mit bem Bergschlosse gleiches Namens in Dd, wo auch eine einzelne Kirche und ein Fluß S. Caztaldo zu sinden sind, und in welcher Gegend das alte

Elyma gestanden hat, nicht verwechselt werden.

Sa. Catarina. Gine fleine Baronie, nahe ben Caltaniffetta, Gg. Obichon ber Gr. v. Borch auch eines Ortes Dieses Namens als ben Castronovo liegend erwähnet, so mennt er doch vermuthlich denjenigen, von welchem jest die Rede ift, an ben Stellen, mo er folgende Steinarten als daselbst befindlich anführet, und jum Theil ausführlich beschreibet. Gine Gattung Breccia, die er Pierre de roche aggregée nennet. Ginen gelblichen Sornstein von außerst feinem Schrott. Bernkork. Gelben Schiefer, jum Theil mit 216= bruden von Pflanzen und Muscheln, Quarz. Gine Cristallart, die einige für mahren Umethyft gehalten haben. Gine andere vollkommen helle Criftallart. Mildweisse Stalactiten. Gaulenformigen, feinen weissen Kaltspath. Gehr glangenbes gelbes Kagengold, mit fehr fleinen Blatterchen. Heber alles biefes findet man in der Lithologie Sicilienne p. 35. 36. 42. 45. 46. 50. 128. 130. 169. 173. 189. 202. ausführliche Erläuterungen.

La Cattolica. Ein Fürstenthum, Dg, wo viel

Piftagienbaume gezogen werben.

Cerda oder Jundaco novo. So heißet einer ber adelichen Oerter in der Buschingschen Erdbeschr. Den ersten Namen sinde ich nirgends sonst, den zwenten auf der Komannischen Sh. auch nicht, hingegen wohl auf der kotterischen stehet ein Sondaco novo in Be, auch kommt ein solcher Ort im Fazellus und in des Fürsten von Unhalt Reise vor.

Chiusa. Ein Buschingscher abel. Ort und auf ber lotterischen Charte eine Grafschaft in Df. gehoret,

wie Gr. v. Borch (Lithogr. p. 14) berichtet, bem Prins zen von Scordia aus dem Hause Branciforte, und liegt zur Rechten des Flusses Chiappante. Gr. v. Borch hat ben Chiusa hellblauen Jaspis, ben er unter No. 101 beschreibt, gefunden; und nach dem Sazello soll in bem Gebiete dieses Stadtgens an zwen Orten, Die Giars dinello und Canalotto beißen, das Wasser die Eigenschaft haben, Stein angufegen: vermuthlich wie bas fo genannte Confect von Tivoli\*). Dieser Ort ist 1320 non einem Grafen Sclafani erbauet worben, und hat ben Namen von umgauneten Pferdeweiden, die vorher hier waren. Auf der Homannschen Ch. stehet unrichtig Auf der lotterischen sind nahe daben und Chiusca. wie mich dunkt, nach Unleitung des Sazello, Die Ruinen von Acristia und von Comichio angemerkt.

Cianciana od. S. Antonino. Ein Fürstenthum, das unter eben diesem Namen, wie im Büsching auch auf Lotters Ch. in Ef stehet, aber ben Zomann nur

Cianciano beißt.

Ciminna. Ein Ort, welchen Sazellus novi nominis oppidum et vino nobile, nennet, und bas nach Lotter, Fd. den Herzogthums Titel führet.

Comitini. Ubel. Ort nach Busching.

Contissa. Ein Flecken (Oppidulum) welcher von Griechen, die zuvor das Dorf (Casale) Bistiri im Bal di Mazzara bewohnten, erbaut worden: nach Lotter, der es la Contessa nennet, De, ist es eine Baronie. Zom. schreibt Gontessa.

Coviglione ober Corleone. Eine Königl. Stadt, nach Hrn. Busching, von 1808 Feuerstellen. Eigentlich nennet sie Hr. Busch., wie auch Lott. in Ee, Coniglione. Sie kommt aber im Sazell und

Cluver

<sup>\*)</sup> Sazelli Worte find: In agro Clusitano — Aqua lapidescit.

Cluver unter bem lateinisch. Namen Corilio, im Golg. benm Gr. v. Borch auf Zomanns Ch. u. a. m. unter bem italienischen Corleone, so daß wenigstens gewiß die erste Spibe Cor beißen soll. Sazell nennet sie honefum et dives oppidum; und fagt, daß von der Zeit an. Da Ranfer Briedrich ber II. Konig von Sicilien, eine Colonie aus ber tombarben barinn angesett habe, die lombardische Sprache noch zu Coriglione üblich sen. Er bemerkt auch, bag 1536 ein Theil ber Stadt, weil ber Boben nachgelaffen ober fich geoffnet habe, ju Grunbe gegangen fen \*). Der Gr. v. Borch sagt a. d. 38. S, seiner Lithogr. daß Corleone 26 Lieues von Dalermo liege, und er beschreibt bier und in feiner Lithol. 300 Sorten Marmor (Lithogr, No. 43. u. 44. Lithel. 45.46.) die er an diesem Orte bemerkt hat. Die eine ift gelb, die andere graulicht, und diefe lettere beift man in Sicilien Saponara, weil sie ein falgartiges Korn hat, wie bas Extract Des Rali, welches im Sicilianischen Saponara beißt.

Sa. Cristina. Ein kleiner Ort, der auf Lotzters Ch. wo er in Ede stehen sollte, sehlet, und auf der Homannschen richtig nahe den Piana de' Greci geseht ist; denn Gr. v. Borch nennt den Ort Se. Christino de la Plaine des Grecs. Dieser vornehme Naturkundige hat hier vier besondere Jaspisarten und eben so viel Achatarten bemerkt, wovon er jene unter den Nummern 88—91 und diese unter 56—59 bestimmt.

Delia. Nach Busch und Som. aber la De-

Sa. Elisaberta. Liegt auf Homanns Ch. über, und auf der kotterschen unter Avagona; nach letzterer ist es eine Baronie. Fg.

Entella.

<sup>\*)</sup> Aetate vero mea A. Sal. 1536. oppidi hujus pars solo dehiscente funditus corruit.

Entella. Von dieser berühmten alten Stadt, beren die Alterthumsforscher von Sicilien viel erwähnen, ist nichts mehr als der Name übrig, den der Berg, auf welchem sie lag, behalten hat. Die Saracenen hatten zwar ein neues Städtchen an deren Stelle erdauet, aber auch dieses ist von Kanser Friedrich II. bis auf den Grund zerstöret worden. Einige Trümmer aber müssen, den Geschichtschreibern zusolge, noch da senn, und am Fuße des bennahe unzugänglichen Berges sind noch (oder waren wenigstens noch im vorigen Jahrhundert) die Bäber, welche schon in den ältesten Zeiten bekannt waren, und auf welche im Paruta die Münze Tab. CXIV. No. 1. deutet. Auch soll nach dem Fazello nordwärts am Fuße des Berges gegen dem Schloß Calatrast zu, eine gute Alabastergrube senn.

Savara. Der adel. Ort, welchen Hr. Busching unter diesem Namen angiebt, ist vermuthlich das la Savara, welches Lotter als einen ziemlich großen Ort nahe ben Girgenti in Fgh sest, das aber auf Homanns Ch. sehlet. Es muß mit verschiedenen Quellen dieses Namens in Sicilien nicht verwechselt werden.

Sondaco novo siehe oben Cerda.

Gallo. Ein Ort, wo der Gr. v. Borch sieben verschiedene Breccie und andere schöne Marmorarten bemerkt hat (No. 57 u. ff.); vermuthlich mennt er das Capo di Gallo nahe ben Palermo, in Ec.

Giancavallo siehe Bisacquino.

Giardinelli. Ein abel. Ort nach Hrn. Busch. vermuthlich das lotterische Giardinello in Dd, das ben Zomann fehlet. Bergl. Chiusa.

Gibellina. Dieser adel. Ort ist auf Lotters Ch. zwar nur als ein Schloß, aber doch als ein Marchesfat angezeigt, Fg. Zomann hat ihn gar nicht.

S. Giorgio. Der Namen einer Quelle in Be.

S. Gios

S. Giovanni. Br. Bufching verbindet biefen Drt mit Camarata; auf der Lotterschen Charte ift es ein besonderes Bergogthum Ff. aber nabe ben Ca= marata und ein kleiner Ort. Huf der homannschen ift

es größer vorgestellt und Camarata fehlt.

Winliang, Df. Gin Marchesat bem Sause Sciarra Colonna suftanbig. Der Graf v. Borch giebt die Lage davon an : 37°. 23'. Br. 30°. 53'. Lange; man fann fich aber auf feine Bahlen, wegen der Drudfehler wentig verlaffen. Jedoch wichtiger ift die außerordentliche Menge ber verschiedenen Steinarten, Die Diefer unermubete lithologe allein von diefem Orte bestimmt; er beichreibt weniger nicht als 49 Barietaten des Jaspis (Lithol. No. 1 - 49) woben aber auf seine Unmerk. p. 3. der Bor= rebe zu feben, namlich daß z. B. ein gelber Jaspis von Giuliana von dem gelben Jaspis von Golesano, ber Mehnlichkeit ber Rarbe ohngeachtet, in seinen Bestand= theilen verschieden fenn konne: so wie auch der grune Marmor von Taormina mit dem grunen Marmor ju Bisacquino nicht muffe verwechselt werden. Daburch laßt fich wenigstens erflaren, warum, nachdem ber Graf ben Giuliana fo vielerlen Gattungen befdrieben hat. bennoch ben andern Orten noch eine fo große Mannich= faltigkeit vorkommt. Desgleichen führer ber Graf an und beschreibt 9 Achatarten (No. 4 — 12) eben daber und ben mabren bunkelgrunen rothgebupfelten Zelio: trop der Alten. Ferner einen trüben, moofigten Cris stall; einen grauen Thonstein (Pierre argilleuse); feine sogenannte Pierre de roche aggregée, und Sandstein. alles baber. Sogar ber in Sicilien feltene Glußspath, foll in ziemlich großen Stucken hier befindlich fenn (f. Lithogr. Claff. IV. No. XII.) - Benlaufig erfahrt man auch aus der Lithogr. p. 4. et 5. daß nahe ben Binliana noch einige Ueberbleibfel ber alten Stabte Scirtea und Triocala ju feben find. Uebrigens nennt Jufane, III. 23.

ber Graf den Ort zuweilen San-Giulano, und aus dem Zusammenhang läßt sich nicht vermuthen, daß von dem Berge ben Crapani alsdenn die Nede sen; oder höchstens sindet dieses ben den erwähnten geringern Steinarten statt. Auch gehöret hieher noch was Sazello von diesem Orte, den er auf tatein Iuliana nennet, bey-bringt, nämlich es sen ein auf einem hohen und sehr steilen Felsen erbautes Städtchen, und auf dessen Boden wären Gold-Silber- und Eisenminen, und vortressiche Diamant- und Porphyrgruben. Daß von diesem Vorgeben des alten Sicilianischen Geschichtschreibers etwas abgehet, versteht sich von selbst.

Godrano. Hr. Busching nennt den Ort unster den adelichen, und Kotter macht eine Baronie

baraus, Fe. Zomann hat ihn nicht.

Li Grutti, ober, wie Hr. Busching schreibt, Grotti, oder, wie Golzius schreibt, Grutta, ist nach Lotter, Fg, ein Herzogthum; Zomann hat den Ort nicht. Eine der zwo Städte Erbessus, die ehemals in Sicilien waren, soll hier gestanden und der Ort von den damaligen Getreibehöhlen den Namen haben.

Jato. Ein Städtchen auf einem hohen nur an einem Orte zugänglichen Felsen, hat den Namen von dem ehemaligen berühmten Jatum oder Jetum, von welchem, nach Sazelli Zeugniß, sehr merkwürdige Rui-

nen zu feben fenn follen.

Joppulo und Lascari. Zween im Buschingsschen Verzeichniß stehende, aber auf ben Charten fehlende

abeliche Oerter.

Licata, Gh, heißt auch Alicata und Leocata, und ist eine ansehnliche Königl. Stadt, die nach Hrn. Busching 2696 Feuerstellen hat. Sie wird an dren Orten von der See umgeben; man bemerkt aber, daß sich die See merklich zurückziehet, indem die Flusse Salso

und

und Siumicello immerfort Steine und Erbreich anfes ben. Die Einwohner behaupten, baß bier bas große und berühnte Wela gestanden habe, und obschon ihnen dieses einige streitig machen, so ift es nach brn. von Riedesel und andern wenigstens mahrscheinlich und viel glaublicher, als daß, wie einige woilen, Achata hier follte geftanben haben. Mach ber Berftorung ber Stadt Bela foll Singia, Berr bafelbft, eine Stadt auf berfela ben Stelle erbauet und nach feinem namen genannt haben, Diese aber 400 Jahre nach ihrer Erbauung auch wieder zerftort worden fenn; man fiehet noch die Ruinen bavon auf einem Bugel, westwarts von Licata; und andere alte Trummer liegen in der Ebene gerftreuet. Biel merkwürdiges ist wohl in Licata selbst nicht zu feben, ausgenommen bie in schonen weissen Marmor ein= gehauene und in bem Castel eingemauerte griechische Inschrift, beren ber March. Maffet in feinem Museum Veronense und der Baron von Riedesel in seiner Reise (62. S.) ermahnen; es ift aber ein mohlgebauter Ort. und der nach des Brn. v. Riedesel Bericht ohngefahr 12000 Seelen enthalt. Bier ist eines von den funf großen schon erwähnten koniglichen Kornmagazinen und der hiefige Weizen soll, nach Dilati, der weisseste auf der ganzen Insel senn. Auch werden die kleinen Bohnen ober sogenannten Pferdebohnen von Licata fehr gesucht und ftark ausgeführet. Was übrigens ber Graf pon Borch in Absicht auf die Steinarten dieser Gegend an= führet, fo bestehet biefes nur in einem schmuzig weissen thonartigen Stein, ber in ber Litholog. p. 31 beschrieben wird.

S. Lovenzo und Lucca. Zwen abel. Derter im

Busching.

Magli. Ist der Name einer Ebene oder liegt in einer Ebene nahe ben Monveale; auf meinen Charten stehet es nicht. Der Er. v. Vorch beschreibt von der Name einer Ebene oder der Der Er. v. Parch beschreibt von der plaine

plaine de Magli près du Parco einen rothen Jaspis mit theils agatisirten, theils schwarzen Flecken (No. 108); wie auch zwo Uchatarten (Lithogr. No. 94. 95. Lithol. 95. 96).

Maniadaino. Der Name eines Fonte, viel-

leicht Gesundbrunnen, in Be.

Marenella, s. Pulici.

Sa. Margarita. Eine Baronie in Cf.

Sa. Maria del Bosco. Bon den merkwurbigen Steinarten, die man ben diesem Benedictinerkloster findet, habe ich im Urt. Bisagnino bereits geredet.

Sa. Maria del Giesu. Ein Dorf nahe ben Palermo, wo der Prinz von Camposiorito und Jaci eines der anmuthigsten kandhäuser hat; es ist insonderheit wegen der Mannichfaitigkeit und guten Einrichtung der vielen Wasserkunste sehenswerth. Der Gr. von Borch, welcher dieses in seiner Lithogr. p. 31 berichtet, hat hier zwo schone Achatarten gefunden, die er ebendund Lithol. No. 114. 115. nach seiner Gewohnheit umsständlich bestimmt. Dieser Ort stehet auf Lotters Ch. in Ed. auf der Homannischen sehlet er.

Marineo. In Cluvers Geographie kommt Marinaoum als eine der vornehmsten Stadte des Magzarathales vor. Bielleicht ist sie wirklich so weit eingegangen, daß sie mit Recht auf benden Charten nur als ein geringer Ort angezeigt stehet; jedoch auf der Lotte-

rischen als ein Marchesat in Fd.

Marsala. Ae. Cine Königl. Stadt, und ohne Widerspruch das alte Lilydaum; dem ohngeachtet sind allhier wenig alte Ueberbleibsel. Den vor Zeiten so berühmten Haven hatten schon die Römer, um den Carthaginensern die Gelegenheit desselben zu benehmen, zum Theil mit großen Steinen ausfüllen lassen, und seitdem ist er vollends von Johann von Oesterreich auf Bessehl Carls V. ganzlich ausgefüllt worden, weil er den Seerau

Geeraubern ber Ufricanischen Rufte gelegen mar, und Dieselben oft ans land zu steigen wagten. Br. v. Riede= sel bat nichts als eine Grotte und einen Brunnen, der mit Mufaico von schlechter Urbeit eingefaßt ift, unter einer fleinen Capelle an bem Ufer bes Meeres, gefunden: man giebt fie fur ben Aufenthalt ber Subille Diefes Dr= tes aus \*). Einige Innschriften findet man in Guals thieri u. andern. Vor ber Stadt gegen Maggara ju find Solen in den Felsen gehauen, die fich feche Meilen weit erstrecken und welche Br. v. A. fur Steinbruche ansah. Rach grn. Busching beigt biefe Stadt auch Marfella, und hat 2430 Feuerstellen. In diefer Gegend machfet vornehmlich Getreibe, fleine Bonnen und die schon genannte Sobe ober Saponara von ber beften Art und in Menge. Auch Weinstein wird bier gesammlet und Meersalz; und man verfertigt vorzüglich viele Ziegenkäse.

Mazzara. Af. Bon welcher Königl. Stadt das Thal den Namen hat, soll nach Hrn. Züsching 1873 Feuerstellen haben. Mach dem Baron Agat. Apary hatte sie vor etwa 60 oder 70 Jahren 14000 Einwohner. Ehemals war sie die Residenz der Saracenischen Könige und des Grafen Rüdiger: jeht ist sie, nach dem Baron v. Riedesel und nach dem Verf. der Lettres, eine unansehnliche Stadt. In dem Dom sind dren Begrädnisurnen von erhabener Arbrit in Marmer: es ist römische und mittelmäßige Arbeit. Ziemlich viel Innschriften, die aber jeht nicht mehr alle zu lesen sind, hat Gualthieri angemerkt. — Hr. von Riedesel gedenkt einer verehrungswürdigen Verbrüderung, die in dieser Stadt und an andern Orten Siciliens errichtet worden,

\*) Der Verf. ber Lettres nennet, wie Sazellus, die Sybilla von Cuma und macht aus der Capelle einen Tempel zu Ehren S. Johannis.

um die Fischer, welche häusig von den Africanischen Sceräubern weggenommen werden, zu befreven, da nämlich die Mitglieder derselben in dem Falle des Geldmangels sich selbst verdürgen, um die Sclaven zu befreven. — Der Weg von Marsala dis hieher ist sehr unfruchtbar; es wird aber doch um Mazzara herum Baumwolle sehr häusig gebauet, und die Einwohner haben großen Vortheil davon. Im April wird sie gestäet und im Herbst gelangt sie zur Zeitigung.

Mazzarelli oder alle Mazzarelli. Ein Ort auf der Kuste, wo die Schissleute, welche nach Malta hinsüber sehen wollen, gewohnt sind die Nacht zu erwarten. Den Grund davon giebt Hr. v. Riedesel, der dieses berichtet, nicht an. Auf den Charten sehlet der Ort.

Memfi. Ein kleiner Ort in einer sehr angenehe men Gegend, zwischen Caskelveterano und Sciacca; der Weg von da bis zur letztgenannten Stadt beträgt eine halbe Tagreise\*). Ich vermuthe, daß dieses der adeliche Sit ist, den Hr. Büsching unter dem Namen Menfri anzeigt, obschon auf der kotterischen Charte kein hochabeliches Prädicat daben siehet. Auf der Homannischen stehet weder Memfi noch Menfri.

Mendola oder Realmonte. So soll nach Hrn. Büsching ein adel. Ort im Val di Mazzara heißen; ich sinde ihn unter dem ersten Namen allein auf der sotterschen Charte in Co. und in der Homannschen gar nicht; im Val di Noto liegt ein anderes Mendola, welches an seinem Orte vorkommen wird.

Mezzojuso. Nach Lotter, Fe, ein kleiner Ort, aber ein Fürstenthum und fehlt ben Zomann. Der Gr. v. Borch berichtet, daß, obschon es in Sicilien verschiedene Gattungen Schleifsteine (Pierres à razoir) giebt, doch nur die zwo Gattungen derselben:

<sup>\*)</sup> Lettres f. la Sicile p. 51.

eine schmuzig weisse und eine hellgelbe, die man ben Mezzojuso findet, brauchbar und sogar noch besser als die
sothringischen sind. Der Zornstein des Eronstedt,
oder Petro-Silex des Wallerius, soll auch auf diesem
Boden sehr gemein, und mehrentheils von Chalcedonierfarbe sehn. Desgleichen werden auch Kalksteine hier
gefunden\*).

Milizia ober Milicia. Der Graf v. Borch sagt, das Territorio della Milicia gehöre dem Fürnen von Camporeale, und es wären daselhst noch Uebersbleibsel der alten Stadt Solus oder Solantum zu sehen. Ohne uns an die lage, die er diesem Orte zusschreibt, zu kehren, bemerke ich nur, daß auf der Hosmannschen Charte sowohl Milicia, als nahe daben ein Castel di Solanto auf der nördlichen Kuste, auf dem halben Wege von Palermo nach Termini, vorkommt; auf der lotterschen aber nur das Fort de Solanto allein am gleichem Orte, in Fd.\*\*). Uebrigens hat der Gr. von Borch hier eine Jaspisart (No. 45) gesunden, die blasgelb mit weissen und glänzendgelben Flecken, wie

<sup>\*)</sup> Lithogr. Sicil. p. 46. 48. Lithol, Sicil. p. 40. 41. 135.

<sup>\*\*)</sup> Es verdient noch angemerkt zu werden, daß auf dies fer Charte gerade an der Stelle, wo nach der Homannschen Milicia stehen sollte, ein S. Michele in campo grossossehet, welches vermuthlich nichts anders ist, als des Jud. Golgis sein Arx, portus, Emporium S. Michaelis; dieser sett noch hinzu et ostium fluminis S. M. Run ist wirklich auf der Homannschen Charte auch ein kleiner Flus Milicia den dem Orte diese Namens und demnach ist sehr wahrscheinlich, daß Milicia und S. Michele ein und derselbe Ort ist; welches auch aus demjenigen, was Sazello und Golz ven der Lage des erwähnten Golanto sagen, kann erwiesen werden. Nach Cluver soll der Haven von Solanto sehr groß und der ben eine ansehnliche Tonfischeren senn.

wie auch eine Achatart, hellgelb mit durchsichtigen cry=

stallisirten Grunde (No. 28) gefunden.

Misagno. Ich vermuthe nur, daß dieser Ort in der Nahe von Palermo sen. Gr. v. Borch beschreibt zwo Gattungen des Uchats daher (No. 86. 87). Bon der einen hat die Masse das Unsehen des Spaths mit hellgelben und mit rothen Streisen: die andere ist dun-

felgelb mit hellgelben und bunteln Streifen.

Misstanone nahe ben Monreale, stehet auch nicht auf den Charten, ist aber wegen seiner Steinarten merkwürdig. Diese sind: sieden verschiedene Jaspisarten (v. Borch No. 66—72); ein paar Achate (No. 99. 100.) und dreperlen Silex: ein dunkelrother, ein schwarz und weisser, und ein ganz schwarzer: der letzte wird am meisten geschätzt; er ist von äußerst seinem Schrot, sehr sest und daher außerordentlich hart: man braucht ihn am liedsten zu dem Feuergewehr, und seine Splitter schneiden das Glas eben so gut als Diamant. Ueberdies wird auch an diesem einzigen Orte der zwar zu nichts dienende Petro-Silex oder Silex crétacé des Gr. v. Borch gesunden, welcher aus einer Mischung der calcarischen und der vitreseiblen Erde entstanden zu seine schwarden.

Misilmeri. Ein Herzogthum Fd. Nach Sestini acht Meilen von Palermo, dem Prinzen della Catto-lica zuständig, und wo ein ehemals in größerm Flor gestandener botanischer Garten noch zu sehen ist. Zu Chren des Besitzers und weil dieser Garten die Floram von ganz Sicilien einigermaaßen vorstellte, benannte der Pater Cupani, welcher demselben vorstund, mit dem Namen Orto Cattolico seine sehr selten gewordene Beschreibung der Sicilianischen Pstanzen: mehr davon und von desselben P. Cupani Pamphyto Siculo und andern Urbeiten kann man im I. Bandchen der Briese des Hrn. Sestini lesen (S. 197 u. ff.); daß verschiedene Sorten

Delbaume

Delbäume hier gezogen werden, ist aus besselben Briefen S. 129—131 abzunehmen. — Der Graf v. Borch redet auch viel von diesem Orte: er sagt, Missilmeri liege zwölf Meilen von Palermo zwischen den Flüssen Milicia und Bayaria, es sen sehr anmuthig und fruchtbar, und der Prinz della Cartolica habe in seinem berühmten Garten zwölftausend, theils ausländische, theils einheimische Pslanzen. Der Graf beschreibt sieben Jaspisarten von diesem Orte (No. 74—80); sechs Achatarten (45—50). Diese Steinarten werden zum Theil gegen Tavarra, zum Theil gegen Travarra, zum Theil gegen Travarra, zum Theil gegen Travarra, melches bende Lehen sind, gefunden.

Mongilepri. Ubel. Ort nach Busching.

Mont'allegro. Dieser in der Buschingschen Geogr. vorkommende adel. Ort stehet unter denselben Namen auf der Homannschen Charte: aber auf der kotterschen heißt er Angio di Mont'allegro; stehet in Dg und soll eine Baronie senn.

Mont'aperto. Ein Marchesat. Eg. wovon der Prinz von Resuttano den Titel sühret. Es ist ganz nahe den Girgenti; auf Lotters Ch. zur Linken,

auf der Homannschen zur Rechten.

Monte chiaro. Fg. Ein in neuern Zeiten erbauter fester Ort auf der Ruste, zwischen Girgenti und

Licata.

Monte di S. Giuliano. ABd. Eine Königl. Stadt, die nach Hrn. Büsching 1634 Feuerstellen hat. Sie liegt ganz nahe ben Trapani (nach Hrn. von Riedesel nur 6 Meilen entsernt) auf dem hohen Berge der ehmals Eryx hieß, und sie wird auch Monte di Trapani genannt; der Berg selbst, nach dem Aetna der höchste in Sicilien, heißt jest auch wie die Stadt Monte di S. Giuliano, so wie ehemals der Berg und die auf demselben liegende Stadt Eryx hießen. In des Zub. Golz topographischen Verzeichniß stehet

Eryx mons et urbs nunc TRAPANI DEL MONTE, woben zu bemerken ift bag Br. Bufching ebenfalls ben auf bem Berge 3. Giuliano liegenden Ort Trapano del Monte nennet; es foll aber nach ihm ein Schloß fenn, und ben Me. di S. Giuliano, No. 9 unter fei= nen Stadten des Val di Mazzara fagt Br. B. nicht, baß biefe Stadt auf dem ehemaligen Erpr liege: offen= bar ift ein kleiner Jrrthum in seiner Erdbeschreibung bier vorgefallen, indem aus einem Orte zween find gemacht worden. Dieses vorausgesett, bemerke ich fer= ner, daß der Det, von weldem die Rede ift, nach Sazel-Ius, Golz u. a. eine Vrbs; nach Hrn. Busching eine Stadt von 1634 Feuerstellen und vermuthlich mit einem Schlosse \*); nach Lotters Charte eine befestigte Stade: nach Brn. Brydone eine Stade: nach Brn. v. Riedesel ein Stadtgen, und nach bem Berfaffer ber Lettres sur la Sieile ein miferable village ift. Sr. v. Riedesel fagt, es waren nur wenige Ueberbleibsel bes alten Lryp und des berühmten Tempels der Denus Brycina noch ju feben: einige Stude von Gaulen von Granit, wovon man aber die Ordnung nicht mehr ertenne: ingleichen ein tiefer Brunnen, welchen man für den Brunnen der Venus Procina ausgebe. Man zeige auch zwen Thore, welche die alten Stadtthore senn follen, die ihm aber unbezweifelt Ueberbleibsel ber Dormanner zu senn schienen. Gr. Brydone ermahnet diefer Sachen nicht, bemerkt hingegen, man finde noch viele Munzen in der Nachbarschaft, aber nicht die gerings fe Spur von dem berühmten Tempel, und fagt gleich darauf:

<sup>\*)</sup> Daß wirklich ein Schloß ben diefer Stadt ist, und zwar im obersten Theile, wo ehemals der berühmte Tempel der Benus gestanden hat, erhellet aus Gualthieri's Innschriften: die erste die er benbringt ist in Urbis supercilio; in arce, ubi Veneris Erycinae fanum claruit.

darauf: einige Marmorstücke mit Innschriften und Basveliefs, die man tief unter ber Erbe gefuns ben habe, waren fast die einzigen Denkmaler, Die von feiner Eriften; übrig geblieben, als wenn dies feine Spu-Auch der seel. General von Cocceji ver= sichert in seinem handschriftlichen Auffat, daß noch Ueberbleibsel dieses Tempels hier zu sehen find und bemerkt daben, daß Dom Francesco Zernandez, ben Rechte Doctor und Mitglied ber Meademie von Cortona, melcher ju S. Giuliano wohne, eine Sammlung von Mungen, Innschriften und andern Alterthumern, fo hier gefunden worden, formiret habe: Ginige alte Inn= Schriften am Schloffe, in ber Dominicanerfirche, im Carmeliterflofter und an Burgershäufern tann man von Gualthieri in Zaverkamps Ausgabe des Paruta p. 650 u. ff. angezeigt und erklaret finden. — Moch ift das Campo di Hereole nach Brydone anjuzeigen, melches Reld den Namen von einer Schlägeren haben foll. in welcher Zercules den Benussohn Erpr erschlagen habe. Ferner die Wafferleitung, welche bas Waffer einer reichen aus dem Fuße des Berges entspringenden Quelle nach Trapani führet, und in ber reizenden land= Schaft eine herrliche Wirkung thut (Lettres p. 40). Daß endlich einige geringere Steinarten, die ben bem Marchefat Giuliana vorgekommen, mahrscheinlicherweise eber hieber gehören, begnüge ich mich wieder zu erinnern.

Monte maggiore. Ge. Ein Marchesat auf eisnem Berge, ist ben Somann ein ansehnlicherer Ort, als ben Lotter.

Monte d'Oro; so stehts auf benden Charten; in der Buschingschen Geogr. Monte d'Uro, vermuthlich ein Druckfehler. Es ist eine Baronie, Gg.

Monte vago. Ein Fürstenthum. Cf. Graf v. Borch sagt, der Ort gehore dem Herzog von S. Mischele. chele. Sein hochrother Jaspis (No. 92 der Lithogr.

ober No. 92 der Lithol.) ist daber.

Morreale. Soll nach dem Buschingschen Berseichniß ein Rittersit oder adel. Ort senn. — So nensnen einige auch die Stadt Monreale.

Mussomeli (Busch.) Muscomeli (Zomann)

Musumeli (Lotter). Eine Grafschaft. Pf.

Navo. Eine Königl. Stadt, Fg, von 2160 Feuersstellen nach Hrn. Busching. Auch Sazellus nennt sie nobile oppidum tametsi origine ac nomino Saracenicum. In den Einladungen zur Parlamentsversammlung heißt sie Civitas fulgentissima; die Deputirten oder lurati sind Viri magnisici — Dem ohngeachtet weiß ich nicht das geringste mehr davon zu melden.

Mavara. Ein Lehn nahe ben Misilmeri, das auf den Charten nicht stehet; zwischen benden Orten giebts Jaspis = und Uchatarten, die schon ben Misselmeri

angezeigt worden.

Sa Minfa. Ee. Der Prinz von Resuttano schreibt sich unter andern: Padrone del Marchesato, Terra e Stato di S. Ninsa, und auf Lotters Charte

stehet richtig, daß es ein Marchesat sen.

Occhio. Ein tehn welches dem Maltheserorden gehöret, und zwo Meilen von dem Benedictinerkloster S. Martino (Ed.) entfernt liegt. Bon hier sind die dren Marmorarten welche der Graf v. Borch in seiner Lithologie No. 55 — 57 beschreibt, und die er in Lithogr. No. 54 — 56 durch einen Jrrthum sur Producte des Bodens von S. Martino angegeben hatte.

Ogliaftro. findet fich nur im Bufchingschen Berg.

Daceco. ABe. Ein Fürstenthum.

Palazzo Adriano. Ein nach Sazello von Griechen erbautes Städtgen, welches unter Hrn. Buschings adel. Dertern vorkommt. Es ist sehr wahrscheinlich der Ort welchen Gr. v. Borch blos Adriano nennt, und

bon

von welchem er sagt er gehöre dem Prinzen von Villafranca aus einer zu Pakermo niedergelassenen Famille von Messina. Der Graf beschreibt einen Jaspis (No. 98) und dren Achatarten (32 — 34) von diesem Orte.

Palimita. Dd. so ober eigentlich Palymita heifsen mächtige Ruinen von Gebäuden, Mauern, Cisternen u. a. m. auf einem Berge; es sind sehr mahrscheinlich die Ueberbleibsel der Stadt Elyma: wie fürnehmlich Fazello dargethan hat. Der Ort heißt auch Aly-

mira, und stehet auf Zomanns Ch. nicht.

Dalma. Fh. Ein Stadtchen, welches ben herzogl. Titel giebt. Es ift nach bes herrn v. Riedesel Bemerkung sehr wohl bevölkert und lieget in der anmuthig= ften und fruchtbarften Gegend, die mit allerlen Fruchten bebauet ift, unter andern mit Caruben, ober Johannisbrodtbaumen, besonders aber aus Mandeln eine große Einnahme Geldes ziehet. Diefer artige und wohlgele= gene Ort hat auch eine fehr reiche und gute Schwefelmi= ne, wo ber Schwefel tief in ber Erbe gefunden und hau= fig gegraben wird; die Urt diefes Schwefels foll beffer als der von der Solfatara ben Puzzuolo senn; und die Schiffe von Marfeille, wie auch Die englischen gablen 10=15 Procente mehr fur benfelben als fur jenen. Go weit Br. v. Riedesel, welchen Dilati ber auch von die= fem Orte redet, nur etwas verdeckt, ausschreibet. Bingegen ist noch aus der von Borchschen Lithologie anzuführen, daß man ben Palma eine graue Thons erde, ein paar Gattungen eines thonartigen Tuffteins, und auch Talk ober Marienglas findet; letteres wird nirgends in Sicilien in so großer Menge angetroffen, als eben ben Dalma, auf bem Wege nach Gircenti; überhaupt aber bringt Gicilien nicht viel von diefer Materie hervor; man findet fie nur in Gnps. gruben, und fie ift von fehr geringer Urt. - Uebrigens muß Dalma ein in neuern Zeiten erbauter, ober wenig= ftens

ftens in Aufnahm gefommener Ort fenn, benn Sagello, Cluver, Golg und andere altere Authoren von Sici-

lien, melben nichts bavon.

Dartanna. Bf. Gin Fürstenthum. Goltz glaubt ber Ort foll-eigentlich Spartana beiffen: er bemerkt auch, bag vortreflicher Wein baben machse, welches auch wahrscheinlich ift weil Dartana nabe ben Castelvete-

rano lieat.

Diana de' Greci. Ed. Ift ber Mame eines fleis nen Ortes ber nach Grn. Bufching einen abelichen Titel giebt. Gr. v. Borch hat hier Sandstein und in= sonderheit acht Gattungen Marmor, die er jede wie gewöhnlich besonders beschreibt (Litholog. n. 47 - 54.) angetroffen. Bon ber erften ergablet er jugleich etwas merkwurdiges; es ift ein fleischfarbiger Marmor, ber wegen ber Regelmäßigkeit feiner falinifchen Theildhen, vollkommen bas Unfehen einer quarzigten Ernstallisation hat, wenn man ihn burch bas Vergrößerungsglas betrachtet. Gewisse blauligte Ramificationen, die man an biefem Marmor bemertt, haben nur bem Schein nach biefe Karbe; fie entstehet von der Brechung ber lichtstrah= len in der obern Flache des Steines, und gedachte Udern find weiter nichts als Cavitaten, welche die luft in bem Innern bes Marmor hervorgebracht, und in welchen, in der lange der Zeit, fich kleine Maffen von verfaulter Diffolution gesammelt haben. Diefe schwarzblauen Abern und Fleden nun, in einem fleifchfarbigen Marmor miffen sich die Kunstler febr gut zu nuche zu machen: sie verfertigen Crucifire und Eccebomos wo sie auf jenen ben Leichnam auf diefen ben braun und blau geschlage= nen Korper ziemlich naturlich vorzustellen im Stande find. — Gehr große Stude aber findet man nie von biefem Marmor, bochftens iwo Palmen lang.

Platanella. Dg. Go beiffet ein febr fteiler felfigter Berg, auf welchem, nach Sagellus, bewunderns 1.0212

würdige

wurdige Ruinen einer Stadt senn sollen, zu dem aber nur ein einziger Zugang ist. Zwischen diesem Orte und Pecuraro liegt, wie derselbe Schriftsteller berichtet,

eine große Stadt ebenfalls in ihren Ruinen.

Pongio mucciaco. Gh. Ein Hügel wo zu den Zeiten der Kriege des Agathocleo mit den Carthaginien=fern eine Festung war, von welcher noch Nuinen zu ses hen sind, obschon ein Theil der großen daselbst vorhanden gewesenen Steine zu den Festungswerken von Licata verbraucht worden.

Poggio reale. Cf. Ein Fürstenthum.

Dolizzi. Ge. Eine Königl. Stadt von 1220 Reuerstellen. (Bufch.) Sie ist vom Graf Nübiger angelegt worden, als welcher zuerst ein Schloß hier erbquete. Sie liegt zwischen ben zwo Quellen bes Fluffes Termini. auf der Granze des Mazzarathales am Fusse des Gebirges Madonia, das schon in das Val Demone gehöret, und welches, wie Sazellis versichert, das bochfte in Sicilien nad) bem Aetna ift. Es entspringen eine Menge großer Quellen barinn; an Pflanzen ift es auch fehr reich, und bie Schaafe, welche fich bavon nahren, follen lebend und nach dem Tode vergoldete Zahne haben: eine Sage, von welcher ber Grund wenigstens untersucht zu werden verdienet. - Von der Stadt Doz lizzi felbst, die nach Sazelli und Golgens Zeugniff ungemein wohlhabend senn foll, habe ich nichts weiter erfahren tonnen.

Drizzi. Ee. Gine Baronie.

Pulici oder Terra delli Pulici. Bf. Ich habe schon ben Castelveterano angemerkt, daß an diesem Orte Terra de' Pulici die Stadt Selinus, ehmals eine der vornehmsten in Sicilien, gestanden hat. Zwar nennet der Verf. der Lettres sur la Sicile den Ort, wo man die Ueberbleibsel davon siehet, Marenella; in Unsehung der lage aber kommt er mit Sazellus, und

Br. v. Riedesel überein: er sagt ber Ort liege 12 Meilen von Mazzara, und 7 von Castelveterano: die genannten Schriftsteller geben bie namliche Entfernung pon Mazzara an, und fur die von Castelveterano nur 1 M. mehr. Es fann auch alles zusammen bestehen : benn Terra delli Pulici scheint ein Stadtgen au fenn \*): Die noch zu sebende Ruinen dreger Tempel von Gelinus, liegen außerhalb beffelben, und biefer Ort beifit vermuthlich Marinella. Bon biefen bren Tempeln bat Br. v. Riedesel eine so aussührliche und kunftmäßige Beschreibung gegeben baß fie bier etwas zu lang schei= nen mochte, und ich mich begnugen muß das Wefent= lichste davon auszuziehen. Rach bem Tempel des olnmpifchen Jupiters in Gircenti find biefes die größten Gebäude, welche von dem Alterthum ber erhalten find; fie find zwar ganglich niedergeriffen, man kann aber boch noch die Bauart, die Große, und die Verhaltniffe, aus ben ungeheuren Maffen erkennen. Der erfte, welcher am nachsten am Meere liegt, bat Gaulen, welche 21 Reiffen wie alle dorische Saulen, und 7 2 Dalmen im Durchschnitt haben. Bon bem zwenten Tempel ift ber Durchschnitt ber Gaulen 5 Palm: fie find ein wenia leichter gearbeitet, als die vom ersten. Bende Tempel find Die Breite zwenmal lang, wie alle bergleichen Tempel find. Der Dritte ift riesenformig; seine Gaulen find ohne Reiffen, die vier Ecffaulen jedoch gereift: die Plinthe berfelben hat 14 3 Palmen ins Biered; ber Durch= **schnitt** 

<sup>\*)</sup> Marcus Mayer nennt ben Ort auf Latein Terra Pollucum; Sazellus nennt ihn Terra Pulicorum und macht unter andern folgende hieher dienende Bemerfung: Imperita Plebs novo nomini alludens, ob ea quae extra urbem diruta, et ea stupenda visuntur i dhuc Templa, Pollucis urbem, cujus nulla meminit historia inscite, ne dicam, stulte, adserebat. Ego vero etc.

fchnitt ber Gaulen ift & Palme; Die Friese vier Palmen boch; die auffere Caulen des Porticus ohne Reiffen baben 101 Palme im Durchmeffer; Die Gaulen fcheinen teine Bafen gehabt zu haben. Diefer Tempel ift bunbert und fechzig mittelmäßige Schritte lang und achtzig breit; eine Saule ber Zelle hat fich noch erhalten, und man hat folche mit fleinen Steinen, wo fie gelitten batte. ausgebeffert; an berfelben fiehet man, daß bie Form biefer Gaulen einem abgestußten Regel vollig gleichet. Die= fer Tempel scheinet überhaupt von einer schonern Baugrt als die benden andern gewesen zu senn: von der innern Bauart aber fann man nichts mehr erkennen, weil alles mit Steinen bedeckt ift. - Merkwurdig ift endlich Die Urt, wie die Alten diese ungeheure Massen in die Bobe arbeiteten: man fiehet folches beutlich bier an diefem Tempel und an benen in Girgenti: ein großer Stein hat an benben Seiten einen Ginschnitt in Form einer halben Ellipsis, in welchen ein Strick gelegt wurde, vermittelf welchem derselbe durch Flaschenzuge in die Bobe gezogen murbe.

Prizzi. Eine Baronie, Ee, Nahe baben ist auf Lotters Ch. ein Sonte di Scorciavacca.

la Quisquina. Ein auf einem Berge gleiches Namens liegender berühmter Andachtsort, wo die heik. Nosalia, die zu Palermo in so großem Ansehen stehet, verehret wird. Ihr Vater war ehemals Herr dieses Ortes gewesen, wie eine Junschrift bezeuget, die man in einer Höle entweder des Berges Quisquina selbst, wie Brydone sagt, oder in dem Berge Pollegrino, wie Gr. v. Borch berichtet, gefunden hat; die Junschrift, welche bende Herren ansühren, ist so kur, daß ich sie wohl auch hersehen darf: ego Rosolia Sinibaldi guisquine et rosarum domini filia amore dei mei jesu christi in hoc antro habitare decrevi. Vermuthlich also wird Quisquina für den Geburtsort der Heiligen Jusigige, III. B.

gehalten. Jeht gehöret dieser Ort dem Prinzen von Belmonte; der Berg ist überaus reihend, und unter demselben kommt der Fluß Alba hervor, von welchem Diodovus in seinem Eclogis redet. Auf der kotterischen Charte fehlet dieser Ort, der nahe ben S. Stessand di Bivona in Eff. liegen sollte, ganz und gar; auf der Homannischen heißt er Sa. Rosalia. — Der Gr. v. Borch hat hier einen grünen weißgesteckten Jassis, (Lithogr. No. 50) und einen steischfarbigen, braun und gelb gestreiften Uchat gefunden. Lehterer ist aber auch schon unter denen ben Castronovo angeführten begriffen, und ersterer kommt in der Lithologie unter gleicher Nummer und mit gleichen Farben bezeichnet als wie ben S. Stefano di B. besindlich vor.

Raffadale. Ein Fürstenthum. Eg. Lotter schreibt zuleht ein i und Somann setzt nach dem ersten a ein u. Es ist ein kleines Städtgen (oppidulum) welches im XVI. Jahrh. von Pietro Mont'aperto ersbauet worden; zuvor war es nur ein Saracenisches Dorf. Nach Sazello liegt es 5 Meilen von Girgenti gegen

Often.

Ragalmuto. Ein abel. Ort; Fg. Zomann schreibt ihn so; in der Busch. Geogr. heißt die erste Sylbe Reg. auf Lotters Ch. Rac. ben Zub. Golz beißt sie Rach. Der Name ist Saracenisch.

Ravanusa. Eine Baronie. Gh.

Raybalia, Sanagia, Sultano. Dren Quel-

len, alle in Be, nahe ben Marfalla.

Resuttano. Ein Fürstenthum. Gf. auf der Homannschen Ch. stehet es viel östlicher und nördlicher in Ansehung von Sutera als auf der kotterischen. Wie leicht zu erachten, gehöret dieser Ort dem oft erwähnten Prinzen von Resuttano. Da ich weiter nichts daben anzumerken hätte, so will ich als eine statistisch geographische Merkwürdigkeit den ganzen Litel des Prinzen hieher sehen, so wie ich ihn vor der Zueignungeschrift des Esame del Articolo di Palermo sinde. Der Prinz wird daselbst also angeredt:

Alla Grandezza del Signor D. FEDERICO DI NAPOLI Barrefi, Mont'aperto, Bellacera, e Bonfiglio, Principe di Resuttano, di Condro, e di Monteleone; Duca di Campobello e di Bissana; Signore della Città di Alessandria, e del Feudo del Cavaliere; Barone di Pietra d' Amico, e delli Feudi di Rampinzeri, Recchi-lebri, Moavaro, Prestalessandro, ed Assolichiarola; Padrone del Marchesato, Terra e Stato di S. Ninfa: Grande di Spagna, Gentilhuomo di Camera in attuale Servizio di S. M. il Re delle due Sicilie, ed arcipastore dell' Accademia degli Ereini. Dieser Titel mare nun frenlich einer Erklarung benothiget: mir wenigstens ift nicht alles darinn beutlich. Die vier Namen, welche auf Napoli folgen, sind Namen von abelichen Gutern, wie uns schon 1. B. Montaperto als ein Marchesat vorgefommen, warum geben sie benn, ohne baben ju sa= gen, welche Titel fie geben, ben übrigen vor? Desgleichen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Signore eines Ortes, wie ben Alessandria, und Dadrone, wie ben St. Minfa? — Micht alle Diese Orte liegen in Sicilien; einige j. B. Monteleone, muß man int Königreich Neapolis suchen; verschiedene mogen wohl in Sicilien liegen, Die ich aber nicht habe finden konnen. Uebrigens, sollte ich denken, ist Barrest der Hauptname ber Familie: benn fo heißt ein beruhmtes Gicilianisches Geschlecht, beffer Stammbater mit dem Grafen Rudiger aus der Mormandie gefommen, und die Abkommlinge desselben bis ins XVI. Jahrh. findet man im Sazelli verzeichnet.

Ribera. Im Buschingschen Berzeichniß.

la Riena. Ein Ort in der Gegend von Castronovo, der auf den Charten sehlet und in der v. Borchschen Lithographie p. 13 vorkommt.

Roccapalumba. Ein Fürstenthum. Fe.

Roccella oder richtiger Rocella, ein im Züssching stehender adelicher Ort; er liegt auf der Gränze des Val di Mazzara und Val Demone auf der Rüste an einem Flusse gleiches Namens. Nach Lotzer ist es ein Marchesat, das la Ruccella hieße und schon im Val Demone läge. Zomann giebt Mamen und lage besser an; der Ort hat ein Schloß zur

Bertheidigung ber Rufte.

Sala di Partinico. Wenn ich nicht fehr irre, so bedeutet Sala eine Bbene; bemohngeachtet ift bier ohnstreitig von einem wohlgebauten Rlecken die Rede, ber ben Lotter in Dd liegt, und von welchem folgen= bes verdienet angemerket zu werden. Ehmals mar hier an der See und an dem Ausflusse des Jato ein Saracenisches Städtgen, welches Partenico hieß und dem umliegenden Felde ben Namen gab. Das Städtchen wurde unter des Gr. Rudicter Regierung gerftort, bas Gebiet aber behielt ben Namen (auf latein Parthenicus ager). Un dasselbe granzte ein großer Wald, der Aufenthalt ber zahlreichsten und furchtbarften Rauber in Sicilien, und welcher auch der Wald von Vartenico hieß; dieser murde im XVI. Jahrh. ben Sazelli Lebzei= ten ausgeradet, das gange Reld mit Weinstocken bepflangt und baselbst ein neues Stadtgen mit Namen Sala er-Nunmehro ist begreiflich, warum ber Verfasser ber Lettres diesen Ort, awar unrichtig, schlechtweg Dars tenico nennt, und was der Gr. v. Borch unter seiner Benennung Plaine de Partenico versteht. meldet bavon, es fep ein schones Dorf 18 Meilen von Palermo, und wenn er fich hatte aufhalten wollen, fo batte er baselbst eine Oper seben tonnen, zu welcher als er burchreifete, bie Zettel schon angeschlagen maren. Gr. v. Borch aber erwähnet dieses Ortes aus Unlag eines schmutig gelben und weiß geflecten Uchats, ben er bafelbst im Flusse Tato gefunden hat, und den er No. 103 beschreibt \*). Nach Sazellus soll auch viel Zuckerrobr in diefer Gegend machfen.

Sala di Daruta. Go heißt ein abelicher Ort bes Magjarathales in ber Bufdingschen Erdbeschr. Muf - homanns Charte fiehet ein Sala di Baruta und auf ber totterschen, in gleicher lage, Cf, bloß Sala.

Salemi. Ce. Eine Ronigl. Stadt von 1827 Feuerstellen. Gie liegt auf Sugeln in einer an Waffer und Dbftbaumen reichen Gegend. Dabe baben find bie Quellen Rabioi, Gibeli, und Gorgo di Donna.

Sambuca. Ein Marchefat. Df. wo viel Piftacienbaume gezogen werben. Zwischen biefem Orte und Biuliana bricht ein hochrother Jaspis mit gelben Bleden-(v. Borch No. 25).

Sciacca. Cfg. Gine Ronigl. Stadt von 2172 Feuerstellen, die schon vor Alters, megen ihrer Baber, unter dem Namen Thermae Selinuntiae beruhmt mar \*\*).

In

\*) Seine Worte Lithogr. p. 29. in fo fern fie ben Ort wovon die Rede ift, und mit Berbefferung ber Druckfehler Lato und Partimio, find eigentlich diefe: Du fleuve Iato lat. 37. 58. long. 30. 40. dans la Plaine de Partenico où étoit affise anciennement la ville de ce nom. Voïés Cluvier Sicil. Antiq. lib. 2. cap. 2 - Daß Cluver von Sazello etwas abweiche, habe ich schon ben Palamita bemerft.

\*\*) Gegenwartig heifit fie im Lateinischen Sacca; ben Da= men Sciacca hat fie von dem arabifchen Borte Zacca, welches eine Selfenspalte heißt; vermuthlich weil viel folche Spalten in dem nahe gelegenen Berge G. Calo= gero find. In der neuern Gefchichte ift die Stadt megen eines Zwiftes ber Famille Luna und Peronna berubmt. In den Bädern, welche vom Dedalus gefunden und ausgehauen senn sollen, sindet man, nach Herrn von Riedesel, noch hier und da Siße in den Felsen gehauen und einige Innschriften; an diesen kann man zwar erkennen, daß sie griechisch sind, aber sie sind völlig verdorben und nicht mehr zu lesen \*). In Sciacca allein hat Hr. v. Riedesel ein wenig Neigung zu der Maleren ben den Einwohnern angetrossen; ein wohlhabender Bürger derselben, Namens Testoni, hat ein großes Talent, und würde ein großer Maler geworden senn, wenn er in Rom studiert hätte: der junge Maler, welcher in der Villa Allbani den Saal in dem kleinern Pallaste ausgemalet hat, soll, wie Hr. Testoni versicherte, von Sciacca senn.

Die Baber hieselbst, und die auf dem ganz nahe gelegenen Berge S. Calogero, sind, wie noch mehrere in Sicilien, Schwefelbader, wie die ben Neapel, wo der Kranke bloß von der Hike des Dampses in einen sehr starken Schweiß gerath. Insonderheit ist auf dem Sipsel des Berges eine Höhle oder Dessnung, aus welcher eine solche erstickende Hike kommt, daß, nach dem Berf. der Lettres, das berühmte Sudatorio di Tritolt ben Neapel nicht damit zu vergleichen sen. Er konnte nicht einen Augenblick darinn aushalten. Der ganze Berg ist wie von Schwesel und andern brennbaren Materien zusammengeseht, und es entspringen in demselben viele warme Quellen, von welchen einige sehr starke medicinalische Kräste haben: unter andern die Acqua Santa

ruhmt, burch welchen ein burgerlicher Rrieg in Sicilien entstanden ift, der über ein Jahrhundert gewährt hat.

<sup>\*)</sup> Walther hat viele dieser Innschriften noch entzissern können, man findet dieselben mit dem gewöhnlichen Commentar in Zavercamps Musg. des Paruta p. 526. — 540.

Santa, welche ftark purgiret; eine andere, bie falgigt und laulicht ift und ben Wefchwuren fich febr reinigend zeigt. — Unbere bier hervorquellende Waffer fegen Steine an, Die jum Bauen gebraucht werden. - Mus verschiedenen ber erwähnten Spalten tommen beftige Winde \*).

In Sciacca ift eines von ben funf fonigl. Rornmagazinen. Es werden auch viel Bohnen und Fruchte ausgeführet. Die Lage ber Stadt ift ungemein angenehm, auf einem fleinen Sugel, von welchem man Das Meer und bas schonfte Land mit Feigen = Drangen = Citronen : Del : und Piftagienbaumen bepflangt, entbedt: lettere besonders machsen bier in großer Menge.

Bon ben Steinarten biefer Gegend ift ju bemerken, bag ber Gr. v. Borch hier, außer ein paar Marmorarten und einer Serpentinart, die er befcbreibt \*\*), einen befondern Stein gefunden hat, ber Dafelbit Lunaria beißt, und ber ihm bisher gang unbekannt war. Die Farbe des Grundes ift hellgelb, und gang mit fleinen langlichten Rreifen von verschiebenen Größen bebectt, Die, je naber fie bem Mittelpuncte, ber ein weisses Dupfelchen ift, tommen, an Farbe abnehmen; es find allemal 20 in einander; man tonnte fie fur lauter queerdurchgeschnittene Dentaliten annehmen; jeboch wenn ber Stein nach ber lange durchgeschnitten wird, fo bat er bas Unfeben einer Secornel ober Madrepora

<sup>\*)</sup> Im Sazello fann man ein paar Foliofeiten von ben naturlichen Merfwurdigfeiten von Sciacca, und bem Berge S. Calogero lefen: Die aber wohl noch jum Theil eine Prufung untergeben mußten. - G. Calo.

gero ist auch ein Wallfarthsort.

\*\*) Lithogr. No. 74. 75. Lithol. No. 75. 76 sind die Mar= mor, bom Serpentin f. Litogr. p. 47. und Lithol. p. 191. eigentlich werden diese Steine im Flusse G. Eglogero ben Sciacca gefunden.

dem Uchat ziemlich nahe, und nimmt eine schönere Poslitur an, als irgend ein Marmor dieses Königreichs: nur sindet sich allemal, bald hie, bald da eine porose Stelle: dieß ist ein Fehler, den alle Sicilianische Steine haben, und Gr. v. Yorch ist der Mennung, er rühre von dem gänzlichen Mangel an Eisen her, als welches die Theile, deren Substanz heterogen ist, besser verdinden würde. Die Lunaria wird in der Größe von etwa 2 Palmen gefunden, allein selten ohne Fehler; man muß sich auch in Ucht nehmen, daß man von den Marmorhändleru nicht betrogen werde\*).

la Sciarra. Gd. Ein kleiner Ort, ber auf benben Charten stehet, und auf ber lotterschen ein Fürstenthum heißt, aber unter ben Buschingschen abelichen Dertern nicht vorkommt; wo es nicht, wie wirklich zu

vermuthen, das Buschingsche Xara ift.

Scillato s. Caltavuturo.

Scirtea. Der Graf v. Zorch erwähnt unter diesem Namen einer alten zersörten Stadt, die in dem Diodorus Siculus Lib 36 Anpdaia, lat. Scirthaea heißt, und selft die Ueberbleibsel derselben in die Nachbarschaft von Giuliana. Im Jazellus und auf der kotterschen Charte sindet man diesen Namen nicht, aber wohl ein ruinirtes Städtgen mit dem Namen Ucristia, eben in der Gegend; darüber giebt nun Cluver die beste Auskunft in seiner Sicil. Ant. indem er p. 375 den Urtikel von Scirthaa mit folgenden Worten schliesset: Est hodie, haud ita procul a supra dictis Triocalarum ruinis versus septemtriones, opidum desertum, vulgari vocabulo Acristia, quod et vicinitate et nominis quadam similitudine videtur esse antiqua illa Scirthaea.

Sclafani.

<sup>&</sup>quot;) Lithogr. pag. 48. Lithol. 205.

Sclafani. Ge. Eine Grafschaft. Sazello sagt, sie liege 15 Meilen dextrorsum, östlich von Termini; auf der Lotterschen Charte sindet man sie wollkommen in gleichem Mittagskreise; richtiger auf der Homannsschen.

Scupello. Cd. Ist zwar heut zu Tage nur ein Thurm nahe ben Castellamare; hier lag aber ehemals bes Ptolemāi Kyragia oder Cetaria, welcher Namen von dem Tonn, der häusig noch jest hier gesischet und eingesalzen wird, herkommen soll. Nach der Zerstörung dieser Stadt baueten unter Kaiser Sriedrich II. die Placentiner eine neue hier: weil sie aber von den Seeräubern zu sehr beunruhigt wurden, zogen sie weiter ins Land hinein und erbauten Corleone: daher nebst dem gedachten Thurm weiter nichts als Rudera hier zu sehen sind.

Serva di Falco. Gg. Ein Herzogthum, und vermuthlich eben der adeliche Ort, den Hr. Busching unter diesem Namen aus dem Val di Moto ansührt, denn ben ihm kommt im Val di Mazzava kein solcher vor. Sowohl auf der Homannschen, als auf der kotterschen Charte stehet er im Val di M. und wohl 8 ital. Meilen weit von der Gränze: ich vermuthe aber doch, daß Hr. Busching Recht habe.

Sibylliana. Af. nahe ben Mazzara und benm Capo Seto (Promontorium Foederis): ift ein Thurm, der von der Cumeischen Sibnlle den Namen haben soll.

Siculiana. Eine kleine Stadt, Eg, die unter Hrn. Buschings abelichen Dertern stehet, aber auf der kotterschen Ch. keinen Titel sühret. Sie ist Saracenischen Ursprungs: das Schloß aber hat Sederico Chiaramonte erbauet. Sie liegt zwar eine Meile von der See, hat aber vermittelst des kleinen Flusses delle Canne einen Hafen, aus welchem einige Producte ausgesühret werden; auch ist hier eines von den 2 nicht?

D's köniali=

königlichen Caricatorj. Der Verfasser ber Lettres sagt, Siculiana sen ein ansehnliches Dorf und lehn eines ber vornehmsten Baronen des Königreichs, des Prinzen della Cattolica.

Solanto siehe Milicia.

S. Stefano di Bivona. Ek. Ein Fürstenthum. Dieses Städtgen liegt nur 3 Meilen von Bivona. und hat den Zunamen daher, um es von einem andern im Val Demone zu unterscheiden. Es gehöret dem Prinzen von Belmonte. Der Gr. v. Borch sühret eine Menge Steinarten aus dessen Districte an: nämlichneun Jaspisarten (No. 50—58); sieben Achatarten (No. 35—39. 118. 119.) einen grauen Silep,

und blatterigen Sandstein.

Summatino. Gg. Eine Grafschaft. Nahe bent diesem übrigens kleinen Orte fällt auf der kotterischen Charte der Fels Rocca Stritti auf, wegen des kömmen, der oben darauf üßt, und der Benschrift daneden: Lion taillé dans le Roc. Ich dachte wohl, Sazello würde das Räthsel erklären, und das Wort Leo. im Register aufgeschlagen, verwies mich auf eine Stelle, wo ich fand, daß wirklich auf dem Gipfel dieses Felsen ein ungeheurer, aber fünstlich aus dem Felsen gehauener köwe zu sehen sein, der wahrscheinlicher Weise zum Andenken eines Sieges oder einer Oberherrschaft in alten Zeiten versertiget worden \*).

Sutera.

<sup>\*)</sup> Hier find Sazelli eigene Worte: — Fluvius Salfus, dum ex mediterraneis in Geloum agrum per angultum inter colles iter influit, editam dextrorsum relinquit rupem, vernacule Rocca Stricti appellatam. Ad cujus cacumen in viva ipsa rupe ingentis staturae Leo vetusto et eleganti artificio excisus est, qui ab excelso eo loco viatoribus et agro Geloo sese ostentat, in priscorum aut victoriae aut Imperii signum ibi (ut existimo) sculptus.

Sutera. Ff. Eine fleine Königl. Stadt von 594 Feuerstellen, an einem hohen Berge gleiches Namens, der auf den Charten vergessen worden. Sie scheint nur durch die Reliquien und Wunderwerke des sheil. Pau-

linus mertwurdig zu fenn.

Termini, Gd. Much eine, aber größere und viel berühmtere Konigl. Stadt von 1859 Feuerstellen: fie hieß vor Alters Thermae Himerenses von ben benach: barten heißen Babern und bem nordlichen Zimera Fluß, jest Sluvio di Termini genannt, der mit bem sublichen, ober welcher in das mittellandische Meer flieft. nicht muß verwechselt werden. Gie hieß auch schlecht= weg Zimera. Es follen aus dem Alterthum lateinische und griechische Innschriften, Ueberbleibsei bes Bafens und eines Theaters, unterirrbifche Wasserleitungen und andere Ruinen hier noch zu feben fenn. Bang neue Machrichten aber von dem gegenwärtigen Zustande ber= felben haben wir nicht, weil die mehreften Reisenden bie nordliche Rufte von Sicilien aus der Ucht laffen, indem Die Merkwürdigkeiten berfelben nicht hinlanglich fenn follen, die Mube diefer Reise zu lohnen. 3mar ift ber Berfasser des Buches l'Italia zu Termini gewesen, als er von Palermo nach Catanea reifete, allein das auf. ferordentlich schlechte Wirthshaus, in welchem er abtreten mußte, benahm ihm alle Luft fich umjuseben, und et eilte wieder fort. Das jekige Termini ift von ben Carthaginensern und in einer kleinen Entfernung von bem alten Zimera erbaut worden. Es liegt jum Theil in einer Ebene, jum Theil auf einem Sugel; bas Schloff aber hoher auf einem Felfen, ber von der Geefeite gang unzugänglich ift, und gegen ber Stadt einige Festungswerke bat ; die Stadt felbst ift schlecht befestiget und bat keinen haven, sondern nur eine ben Windem fehr ausgesehte Bay. Indessen ift bier eines ber g Caricatori regii, und es werden, außer bem Getreibe, werschiebene Banblungs= Handlungsartikel ausgeführt, welche Produkte des hiesigen Bodens selbst sind, als Pistazien; Lakvizensaft, wovon der Zentner 3 Unzen 8 Taris kostet; Olivenöl; Weinstein u. s.w. Bon Steinarten hat der Graf v. Borch ben Termini Pierre de roche aggrégée; Sandskein, und ein paar Achatarten bemerkt. Letztere beschreibt er unter No. 116. und 117.

la Torretta. Ed. Eine Baronie.

la Trabia. Fd. Im Sazello kommt dieser Orf nur als ein Schloß vor; aber auf Lotters Charte heißt er ein Fürstenthum, und stehet auch in der Büschingschen Geographie unter den adelichen Dertern. Es entspringen, nach Sazello, aus den nahe gelegenen Bergen und Felsen eine Menge schöner Wasserquellen, welche die umliegenden mit Zuckerrohr besetzen Felder wässern. Auch soll der Tonsischfang hier sehr ergiebig senn: der Ort liegt an der See, zwischen Termini und dem im XVten Jahrh. erbauten sesten Schlosse S. Vicolo.

Trapano del Monte siehe Monte di S.

Giuliano.

la Traversa. Ein lehn nahe ben Missilmeri, siehet nicht auf den Charten.

Triocala f. Scirtea.

Val del Vosco. Gr. v. Vorch beschreibt eis nen Uchat, durchsichtig, mit blaßgelben, rothbordirten Fles cken, von diesem Orte, den ich nahe ben Monreale zu senn vermuthe.

Val de' Cannelli. Dieses Thal, welches auf ben Charten auch nicht angemerkt ist, liegt nahe ben Palermo auf dem Wege nach Termini: Gr. v. Borch beschreibt von daher eine Jaspisart No. 106, und zwo

Achatarten No. 101. 102.

Valguarnera. Dd. Ein Fürstenthum. Ganz nahe daben sudwarts stehet auf der kotterschen Charte, am Juße eines ungenannten Berges, Gisia Ruine. Der Berg Berg heißt auf ber homannschen Charte Monte Sera; von dem gerftorten Orte habe ich nirgends Rach=

richt finden konnen.

Vallesonna. Gf. Diefer in ber Bufchinaschen Geogr. vorkommende adel. Ort, foll nach der totter= schen Charte auch Platamena beißen, und eine Baros nie fenn.

Valle del Ulmo. Ein Rittersitz im Busching=

ichen Berg.

la Verdura. Es kommt in der Bufchingschen Befdreibung von Sicilien tein abelicher Ort Diefes Namens vor; indessen fagt Gr. v. Borch ausdrudlich in benden Werken, er habe den Marmor, welchem er ben Namen des Sicilianischen Zeliotrop's giebt, und Den er unter No. 74 beschreibt, in dem Duché de la Verdura gefunden; es ift mir aud befannt, baß ein Sicilia= nischer Bergog della Verdura eristiret; mo aber ber Ort liege, kann ich nicht mit Zuverläßigkeit angeben. Auf ber lotterschen Charte stehet in Dg nahe ben Sciacca ein Molino di Verdura auf der Kuste, und 300 mann hat am gleichen Orte ein Torre di Verdura.

Dagali. Co muß vermuthlich ber in ber Bus schingschen Geog:. unter bem Unfangsbuchstaben D fiehende adel. Ort Ragali gelefen werden: aber bie Bahrs beit ju fagen, ich finde eines fo wenig als bas andere,

weder in Buchern noch auf Charten.

Dentimiglia. Fd. Gin Fürstenthum.

Dicari. Ein Stadtgen und Schloß; ist eine Graffchaft. Fe. wird auch Bicari genannt, und hier

foll bas alte Zerbeffus gestanden haben.

Villafranca. Df. Ein fleines im J. 1499 erbautes Stadtgen, ben welchem guter Wein und viel Di= Stagienbaume gezogen werden. Es ftebet unter ben Buschingschen abelichen Dertern, und obichon es auf ber Lotterischen Charte feinen Titel bat, fo ift es boch vermuthlich muthlich der Ort, von welchem sich die bekannten Prinzen von Villafranca herschreiben.

Vita. Be. Eine Baronie.

S. Vito. Bd. Ein berühmter Wallfahrtsort, ben einem Borgebirge gleiches Namens.

Xara f. la Sciarra.

Phadidi. Ae. Der Name einer Quelle und eines Bugels, von welchem man eine schone Aussicht hat.

Jafuti. Ein tehn, welches nach des Gr. vont Borch Lithogr. p. 28 dem Prinzen von Cuto gehört und in der Nähe von S. Carlo liegt; demnach sollte es in Df stehen. Der Graf beschreibt zwo Achatarten (No. 97. 98) von diesem Orte: die eine durchsichtig mit spathartigen Theilen, rothen und gelben Flecken, die andere schmuzig weiß und undurchsichtig mit hellgelben Flecken und schwarz punctirten Theilen.

#### Val Demone.

Der Theil von Sicilien, welcher Val Demone ge= nannt wird, ift bergichter und waldigter, als die benden andern; an Getraide viel weniger ergiebig, aber reicher an Baum : und Gartenfruchten, an Del, Geibe und anbern nuklichen Producten; und giebt in ber Bevolte= rung ben übrigen Provinzen wenig ober nichts nach. Um Die Jahre 1714, 1715 sollen nach ber Buschingschen Geogr. und vermuthlich mit Ventimiglia, barinn gewesen senn 180 Stadte und herrschaften: 93265 Feuerstellen und 331423 Menschen, Die geistlichen Per= sonen ungerechnet. Callejo zählt 134 Städte, und 300242 Menschen um bas J. 1730. Br. Bisching nennet indessen wirklich 15 konigl. Stabte und 164 Derjogthumer, Fürstenthumer, Markgrafschaften, Graf= Schaften und Baronien. Es ist aber mohl zu bemerken, baß wegen der öftern Erdbeben und beftigen Ausbru-

chem

den des Metna fein Theil von Sicilien fo haufigen Beranderungen unterworfen ift, als eben biefer; baber in folchen Zahlungen hier mehr als irgendwo blos bie Damen als beständig anzusehen find. Der so eben genann= te berühmte Berg Metna ist wohl ohnstreitig die größte Merkwurdigkeit, nicht nur in diesem Theil, fondern in gang Sicilien, aber auch aus allen neuern Reifebeschreis bungen, aus ber Samiltonichen Werken und viel andern Buchern, so bekannt, daß ich ihn füglich mit Stillschweigen übergeben kann; junial die neueste im Deutschen gedruckte Reise babin, die namlich bes Brn. Settini. in eben bem Berlage wo biefe Bufage, neulich berausgekommen. — Also nichts vom Uetna: und ich wende mich sogleich zur Beschreibung ber zwo vornehmsten Stadte und der übrigen merkwurdigen Derter Diefer Pro= ving.

## Messina.

### Geschichtschreiber und Alterthumer.

Messina ehemals Zancle, nachber Messana; obschon seine Einwohner und seine Weine Mamertiner hiessen, ist die Hauptstadt des Val Demone, und streitet mit Palermo, jedoch vergeblich, um den Vorrang, unter allen Städten Siciliens.

Die Geschichte berselben kann man aus allen Hauptwerken von Sicilien hinlänglich erlernen: eigene Geschichtsschreiber aber hat sie wenige gehabt. Die zwo einzigen historischen Beschreibungen, die mir bekannt sind, hat Mosheim ins lateinische übersetzt und mit Anmerkungen begleitet, im IX Theil des Thes. Antiqu. Siciliae gesliefert. Diese sind des Gius. Zonsiglio Beschreibung von Messina, die 1606 in 4. zu Benedig ital, heraustam.

kam \*), und des Placido Reyna Geschichte von Mefsina in zween Theilen, wovon der erste 1658 und der zwente 1668 zu Messina in Folio und ebenfalls in ital. Sprache erschienen \*\*).

Obschon Messina schon in den altesten Zeiten ans sehnlich und berühmt war, so hat sich doch nichts erhebliches aus dem Alterthume in und ben dieser Stadt erhalten, deswegen ich nur benläusig das wenige, so davon

zu sagen ift, bier gleich anfangs anführe.

Das mehreile bestehet aus Innschriften; und boch ist mir kein Autor bekannt, der dieselben zum Gegenstand eines besondern Werkes genommen hatte: ihren Innhalt aber sindet man in den mehr erwähnten antiquarischen Hauptwerken von Sicilien, z. B. in Laver camps Ausgade des Paruta S. 166—183, wo die von Gualtherus aufgezeichnete messinensische Innschriften in ihrer wirklichen Gestalt nehst der Abbildung der Monumente, auf welchen sie stehen, vorkommen. Daselbst siehet man unter andern S. 171 diesenige, die Herr Sestini im I B. seiner Briefe auf der 33 S. ansühret, die demnach noch jest (nach Gualther auf dem Markte della Giudeca) eristiret, und die in Ansehung der Sprache merkwürdig zu senn scheinet, indem sie zwar mit griechischen

- \*) Der Titel der Mosheimischen Uebersetung ist 10sephi BONFILII et CONSTANTII, Equitis Messanensis, Messane — Descriptio, & Libris comprehensa; qua non modo Conditores Urbis, situs, aedificia sacra et profana, Portus, Castella, Viae, Fora, Fontes, verum etiam adventus Principum, Exequiae, Dies sesti, Ludi publici, mores, munera etc. recensentur.
- \*\*) PLACIDI REYNA, Com. Pal. et Philos. ap. Messanenses Prof. prim. Urbis Messanae notitia historica in 2
  partes distributa. etc. Bende lange Titel sind viel
  vollständiger in fabric. Consp. Thes. litt. Ital. p. 151
  qu sinden.

chischen Buchstaben geschrieben, aber nicht griechisch ift. wie sie herr Sestini nennet; benn mit dieser Sprache bat niemand einen Sinn herausbringen tonnen. Guals ther halt sie fur ascisch; und unter andern bestärkt ibn eben bas Wort MEDAEIE, Meddix, beffen Gr. Seftini sich aus bem Ennius so glücklich erinnert, in dieser Berniuthung, als welches ben ben Defern ihre vornehme fte Magistratsperson bedeutete; ber Commencator fub= ret die namlichen Berfe aus dem alten Dichter an, Die man in ben Sestinischen Briefen liefet \*).

Bon ber Rirche der florentinischen Nation (S. Gio? vanni de' florentini) glaubt man, sie sen vormals ein Tempel des Jupiters gewesen. Ullein Br. Sestini behauptet, Diese Mennung habe eben so wenig Grund als Die Sage, daß das Battisterio des heil, Johannes ju Florenz ehemals ein Tempel des Mars gewesen! 140

Gine sonft den Tempelherrn juftandig gemefene Rirche foll auch noch von den Benden aufgeführet fenn: Brn. Seftini dunkte aber, nach der Bauart zu schlieffen, daß man diefes Bebaude vielmehr den Longobarden auschreiben muffe.

Weniger Zweifeln find die Ueberreste eines Tempels oder Altars des Meptunus unterworfen, die man auf der Spike Peloro ben Messina, in einem See oder Morast erblickt \*\*); wovon aber wenig zu sehen, noch au fagen ber Mibe werth ift.

In der Pfarrkirche zu S. Giacomo, zu Messina felbst, siehet man ein altes, schlecht gearbeitetes, marmor-

\*) Africa terribili tremit horrida terra tumultu. Summus ibi capitur MEDDIX, occiditur alter. Vel tu Dictator, vel Equorum, Equitumque Magister Esto vel Consul.

Eigentlich stehen ben Br. Sestini nur die zween ersten Berfe.

\*\*) s. Sazello p. 38 und Lettres p. 145. Jufane, III. 25.

nes Basrelief, welches romischer Manier zu fenn Scheinet, von dem aber bos Gujet eines ber besonderften und rathselhaftesten ift. Gr. Undrea Gallo, ben wir ichon als Naturforscher aus feiner Naturgeschichte von Gitlien tennen, und ben Br. v. Riedefel und andere Reifende als einen geschickten Alterthumskenner ruhmen, hat Diefes Denkmal in dem erften Bande ber Opuscoli di Aut. Sicil. befchrieben und erflaret. Es hat, fchreibt St. v. Riedefel, 9 Figuren, und fellt eine Bergotterung vor. Die Person, welche vergottert wird, liegt auf einem Scheiterhaufen, und ift mit einem Glugel verfeben; ber zwente Flügel wird von einer ftehenden Figur an bem andern Ende bes Basreliefs mit einer Urt von Urt oder Beile verfertigt. Erwähnter Br. Undrea Gallo er-Plart Diefes als die Auflosung ber Formel ber Alten: Sub Ascia dicavit ober posuit, welche sich auf verschiedenen Grabsteinen und andern Monumenten findet, und als eine Unspielung auf die Ceremonie ber Berfertigung ber Flugel mit Diefem Instrumente. Die übrigen Figuren find alle deutlich abgebildet, und jede hat ihre besondere Bedeutung.

Schlüßlich gehören einigermaßen noch hieher und können als ein Supplement zu den obgedachten alten Innschriften angesehen werden, die neuern aus dem mittern Zeitalter bis in das XVI. Jahrhundert, die auch Gualtherus gesammelt hat, und die in Lavercamps Paruta S. 1193 — 1202 stehen: es sind zum Theil

Brabichriften Sicilianischer Ronige.

## Gegenwärtiger äußerlicher Zustand von Messina.

In neuern Zeiten ließ Kanser Karl ber V. die Stadt befestigen, und seitdem sind noch mehr Castelle und andere Festungswerke, zu ihrer Vertheidigung hinzugekom=

jugekommen. Sie liegt theils eben, theils auf Bugeln. und ihr Umfreis beträgt 5 Meilen; Außerhalb ber Stadtmauern find aber noch vier große Borftabte, De= ren Namen verschieden angegeben werden; eine davon. Diejenige, burch welche man von Laormina herkommt. ift eine 3 Meilen lange Strafe, wo die Baufer nur bin und wieder durch Garten von einander abgefondert find. Bon ber Geeseite ftellt fich Messina überaus vortheil= haft bar. Der Strand um ben hafen, in Gestalt eines halben Mondes, ist von Philibert, Bergog von Sabonen und Bicekonig von Sicilien mit schonen gleich bohen Saufern von 4 Stockwerken bebaut worben. Die Baufer find auch von gleicher Bauart und stellen einen einzigen prachtigen Pallast vor, deffen Borberseite eine Meile lang ift \*); mit Recht wird also dieser herr= liche Prospect von den Ginwohnern il Teatro genannt. Uchtzehn symmetrisch geordnete große Thore scheinen eben so viel Eingange ju biefem großen Bebaude ju fenn: burch dieselben debouchiren eben so viel Strafen auf ben Saven: außer biefen 18 Stadtthoren find noch um bie Stadt berum gegen bem lande hinaus 7 andere. Breite zwischen bem Saven und bem Teatro ift ohngefahr 100 Ruß und verschaft einen überaus angenehmen Gpa. giergang megen ber fregen und frischen Luft und schonen Aussicht; zwo mit diefer Kan parallel laufende Straffen burchschneiben innwendig die Stadt nach ihrer gangen Begen der Ran über ift eine Erdzunge, Braccio di S. Ranieri genannt, Die ben Baven eigentlich for= miret und an deren Spike das Fort S. Salvador ben Eingang des hafens vertheidiget; die hauptbefestigung aber, und die vielmehr bie Stadt im Zaum ju halten bienet,

<sup>\*)</sup> Eigentlich ist die Stadt langs dem haven 2 bis 3 ital. Meilen lang, aber nicht alle haufer so regelmäßig gebaut.

Dienet, ist die von Carl bem II. aufgeführte Citabelle von fünf großen und regelmäßigen Baltionen, am Unsfang der sichelformigen Erdzunge, gerade vor der Stadt.

Es sind auch schone schattigte Spassiergänge auf allen Seiten von Messina, und da die Winter hier sehr gelinde und gesunder wie in Neapel, die Hausmiethen und tebensmittel sehr wohlseil sind, so mag Hr. Bry-done wohl recht haben, wenn er diese Stadt vor jener und andern den schwächlichen und kränklichen Leuten anpreiset. Ueberdies wird Messina, so wie Palermo, des Nachts erleuchtet: und zwar von großen viereckigten laternen, 20 Tage in den Sommermonaten und alle Tage in den Wintermonaten. Es kostet jährlich 400 Vncie.

Die Stadt felbst ist indessen, wenn man bas Teatro ausnimmt, nicht sonderlich schon; auch von großen Plaken, öffentlichen Denkmalen u. b. gl. ift wenig zu ruhmen. Einer der vornehmiten Plage ift S. Gios vanni di Malta, wo Feuerwerke abgebrannt und an= bere Luftbarkeiten angestellt werben. Auf dem Plate por der Domkirche steht des Konigs Carls II. Statue ju Pferde von Erg. Sie ift aus den Gloden gegoffen, welche jum Aufruhr gegen ben Konig lauteten. befindet sich auch ein schöner mit Statuen gezierter Springbrunnen, ber fur des Michael Angelo Arbeit ausgegeben wird. Die Statuen find: oben auf ber Spike ber angebilde Stifter von Meffina, Orion, gewaffnet, mit dem hunde Sprius; weiter unten ber Mil und 3 andere Fluffe. - Mit Brunnen ift uberhaupt die Stadt aut verseben.

Im Haven steht eine colossalische Gruppe von weise sem Marmor, der Riese genannt, die, wie die Eine wohner versichern, aus der Schule des Michael Unsgelo senn soll. Es ist ein Neptun; zu dessen Seiten zwo Figuren angekettet sind, welche Scylla und Carysbois mit lächerlichen, die Eigenschaften dieser Meerstrus

bel

bel anzeigenden Berdrehungen bes Mundes borftellen. Von der Manier des großen Mich. Angelo aber ift nichts an diefen Bildfaulen zu erkennen. - Man fiehet langs bem Saven noch einige andere Statuen, Die nicht ganz so schlecht sind als jene, obschon die Messineser viel wenider Wefens bavon machen. Unter biefen ift auch von Marmor eine, welche symmetrisch das Gegenbild jum Riesen macht, ben jegigen Ronig von Spanien. Carl den Broberer vorstellt, und sich von ferne aut ausnimmt. - Bor bem Pallaste bes Vicefonias auf dem Plate d' Austria siehet man die bronzene Statue Johann's von Oesterreich auf das Haupt Soli= manne tretend: fie rubet auf einem marmornen Rufgestell, mit Inscriptionen auf 3 Geiten, die unter Gugl. theri Innschriften in Zavercamps Paruta S. 1199 ju lefen find. - Rurg: auf jedem Plage ftehet bald eine Stand : bald eine Ritterfaule: aber alle fo fchlecht ge= arbeitet, daß man bie Roften ber Stadt und die verlohrne Beit bes Runftlers bedauern muk.

# Rirchen und andere öffentliche Gebäude zu Messina.

Die hiesige Donkirche ist ein mittelmäßiges Gebäude von gothischer Bauart, dessen gewölbte Deckevon Polidoro di Caravaggio und andern berühmten Meistern gemalt worden \*). Der Hauptaltar, den ein Baldachin, la Machina genannt, krönet, ist das prächtigste in dieser Kirche; es sind darauf allerlen Figuren und Blumen mit naturlichen Farben und sicilianischen harten Steinen, nach Art der storentinischen Mosaike ausgelegt; er wurde bald nach Ersindung derselben versungsgelegt; er wurde bald nach Ersindung derselben versungsgelegt;

<sup>\*)</sup> f. Remarques d'un Voyageur. la Haye 1728; neuere Reisende melben nichts bavon.

fertiget, ift aber in biefer im Grunde (wie Gr. v. Riede= fel bemerkt) geschmacklosen Manier ein Meisterstück \*). Die Kangel von Marmor ift von Chagini, bem besten sicilianischen Bildhauer, mit Basreliefs von auter Manier gezieret. In bem Chor ift auch eine sehenswerthe Rangel, als welche ein Sicilianer, Namens Guanliati mit vielem Kleiß und Keuer gemalt hat. Der Deifter gleichet in der Composition dem Tintoret, und hat eine gute Manier in ber Ausführung. In bem Schake bes Domes find herrliche Meisterstucke in Gold und Gilber gegrbeitet von dem in Rom so berühmten Ginvara. Er war aus Messina, und hat mit seinem bloßen Talente ohne Buffe es so weit gebracht. Man sieht ferner in ber Rirche 14 coloffalische Statuen von Marmor: bie Begrabniffe verschiedener Erzbischoffe von Messina \*\*), und am Eingang bes Chors 4 auf Pfeilern rubende mit goldenen Stoffen bedeckte Sarge von 2 Königen und 2 Roniginnen, welche die Ginkunfte bes Erzbischofs und seiner Chorherren vermehret hatten \*\*\*). Auch wird hier die berühmte vorgeblich von der Mutter Gottes geschriebene Sacra Lettera aufbewahret: bas größte Beis ligthum in Messina und zu dessen Ehren alle Sonnabende Des

\*) In denfelben Remarques ffehet das Bordertheil (le Retable) des Hauptaltars fen von massiven Golde, und man konne selbst in Rom nichts schoneres sehen.

\*\*) Aus Anlaß der Grabschrift einer dieser, von hrn. See stini erwähnten Grabstätte vom J. 1303. erfährt man aus Gualteri Innschriften, daß es sen: marmoreum, inauratum, nalcentis Christi historia inlustre.

\*\*\*) Bas ich von den 14 Statuen und von den Särgen anführe, ist auch nur aus den obgedachten Remarques. Der Verfasser sagt zugleich, die Einfünfte des Erzbischoffes belaufen sich auf 25000 Thaler: Pr. Züsching giebt nur 12000 (sicil.) Thaler an.

bes gangen Jahrs eine Litanen mit Musit in ber Dom-

firche gesungen wird \*).

Unter allen andern Kirchen in Messina ist, nach dem Urtheil des Frenh. v. Riedesel, die von S. Gregorio noch in dem weniger schlechten, jedoch neapolitanischen Geschmack, mit vieler Vergoldung und Arbeit in Mars mor von allen möglichen Farben zu sehen. Es ist eine ungemein schöne Copie von dem herrlichen S. Gregorio in Bologna darinne.

Das ehemalige Noviciat der Jesuiten ist wegen der schönen lage und einiger guten Gemalbe aus der ro-

mischen Schule febenswürdig.

In der Theatinerkirche find ebenfalls einige

gute Bemalbe von sicilianischen Malern.

Was in Ubsicht auf Ulterthumer in einigen Kirchen merkwürdig ist, habe ich bereits angezeigt.

Bon weltlichen öffentlichen Gebäuden ist wenig merkwürdiges zu sagen. Der ehemalige Königl. Pallast scheint ein altes unregelmäßiges Gebäude zu senn. Das öffentliche Generalhospital ist zwar ein großes, außerlich schönes viereckiges Gebäude, wird aber innwendig unreinlich gehalten; außerdem ist noch ein großes, reiches Hospital, neben welchem ein großes, wohlgebautes und gut eingerichtetes Leihhaus ist.

### P 4 Belehr=

<sup>\*)</sup> Das Hauptfest ber Sacra Lettera, das aber nur einmal im Jahre Anf. Junii gehalten wird, beschreibt Hr. Sestini in seinem XXII. Briefe, aussührlich. Witig schreibt der Verfasser der Italia von dieser heiligen Epissel: pocchi l'hanno veduta, molti ne hanno parlato: quanto meno i forestieri, tanto piu vi credono i Messinessi. Wer Lust hat indessen den Brief zu lesen, sindet ihn im Paruta p. 35. n. Zavercamp. Ausg. u. a. a. D. m.

232

Man kann nicht sagen, daß Messina, selbst in den Zeiten seines größten Flores, in der Gelehrsamkeit sich sehr hervorgethan habe; daher sich auch nicht zu wundern, wenn seine Gelehrtentzeschichte sich auf eine einzige in des mongerortes Bibl. Sicul. T.I. befindliche Schrift, in welcher überdies die Gelehrten nicht allein vorkommen, reduciret\*); obschon auch nicht zu leugnen, daß verschiedene große Männer in Wissenschaften und Künsten haselbst gebohren worden: als Symmachus, Ihrus, Lycus, Zorelli, Antonello da Messina, Liac. Messinese, Giuvara u. a. m.

Eine Sattung Universität hat Messina schon seit 1548; sie wurde von der Stadt im J. 1548 gestiftet, und den Jesuiten übergeben; diese Bater schrieben aber die Stiftung dem Vicekonig Joh. a Vega zu, und versicherten, sie sen von dem Pabste bestätiget worden;

welches indessen von andern bezweifelt wird.

Academien oder gelehrte Gesellschaften hat Messina genug herzuzählen. Man weiß, was davon zu halten, und wo ihre abentheuerlichen Namen zu sinden. Gegenwärtig scheinen doch zwo solche Gesellschaften einige Ausmerksamkeit zu verdienen. Hr. Sestinit redet nämlich von einer Academie der Pericolanti, welche ihn unter dem Namen des Filodotanico und den Hrn. Mariti unter dem Namen des Beobachters zu ihren Mitgliedern erwählete; alles dies scheint eine Gesellschaft anzuzeigen, die sich mit mehr als Versen aus dem Stegreif abgiebt. Ferner lieset man in dem Mémoire des Hrn.

<sup>\*)</sup> IOANNIS PETRI DE VILLADICANIBVS l'antichita di Messina e gli uomini illustri di essa.

Hen. Grafen von dinzendorff, ets habe seit mehrern Jahren eine Gesellschaft von 10 Personen, eine Alcades mie der Wissenschaften formireit, die sich der Riparatori (des Réparateurs) nennen, und alle Wochsen ben Dom Andrea Gallo, einem verdienstvollem jungen Manne, öffentlich (à huis ouverts) versammle, aaber die Bestätigung des Königs noch nicht erhalten habee. Es ist übrigens leicht möglich, daß diese Gesellschaft nur mit der einige Jahre später vom Hrn. Sestini genannsten Acad. der Periclitanti verbunden ist, welchees auch für eine so wenig bevölkerte Stadt, wie Messina, schicklicher wäre, damit vereinte Kräfte den Hindernisssen der Ausstalicher wäre, damit vereinte Kräfte den Hindernisssen der Ausstalicher nachdrücklicher entgegen arbeiten könnten \*).

Obgedachter Hr. Andrea Gallo ist wielder der nämliche, dessen handschriftliche Maturgeschichte won Sizilien in der Einleitung beschrieben, und von idem ich auch schon als von einem Alterthumsforscher Erwähnung gethan. Er ist ohnstreitig der gelehrteste und berühmtesste jeht lebende Messineser. Außer der angestührtent Schrift von der Ascia sepulcralis etc. stehen noch folzone

<sup>\*)</sup> Wie nothwendig dies ware, zeigt folgende, jemer vorhergehende Stelle der Zinzendorssischen Abhandlung: Le pouvoir de l'inquisition en Sicile, contribue beaucoup à conserver l'ignorance dans elle; dans le mois de Mars (1766) le Saint-office, à la réquisition des Jesuites, sit enlever au seul Libraire françois qu'il y ait à Messine, une quantité de Livres, sans aucun discernement, puisqu'ils emporterent avec eux la Physique de Mare-sance. Malgré cela il se trouve en Sicile des personnes qui précisément à cause de cette oppression chierchent à s'éclairer. Dix personnes etc. Bas indessent diten dieser Nachricht betrift, fommt mir gang une wahrscheinlich vor; besonders da dieser Orden selbssis sur wahrscheinlich vor; besonders da dieser Orden selbssis sur wiel S' Gravesandes und nuch größere Manner im gleischen Fache gezeugt hat.

gende von ihm in den Opuscoli di Autori Sicil. Gine Abhandlung von der Sata Morgana, einer sonder= baren Lufterscheinung. Gin Auffat über ein altes Trinkgeschirr aus Knochen 1 & Rom. Ruß boch mit verschiede= nen Kiguren, Tritonen und Mereiden, im VIII. Bande. Giner vom Glauben an den Teufel und von seiner Verehrung ben ben Beiben, mit 4 Teufeln von der Rufte von Guinea auf 2 Rupfertafeln abgebildet im IX. 3. und eine historische und antiquarische Beschreibung bes alten Theaters zu Taormina im XIXten B. Mit fo viel antiquarischen und naturhistorischen Kenntnissen muß Br. Ballo naturlicher Weise nicht gemeine in der Mathematit besiken, indem er die Stelle eines öffentlichen Professors dieser Wissenschaften zu Messina bekleidet\*). Br. Seftini ruhmet ibn als einen fehr artigen und gefälligen Mann und fest bingu, er befige eine Samm= Inng von merkwürdigen Alterabumern und eine austesuchte Bibliothet: wahrscheinlich muß er auch eine Naturaliensammlnng angelegt haben.

Eben der Abbate Sestini nennet noch einige ans dere gelehrte Messineser, und anders wurde ich sonst keine zu nennen wissen. Diese sind: der Oberarzt, Abbate Svancesco Ardizzone: Hr. Arvosto, ein starker Kräuterkundige und Hr. Merulla, einer der vornehme sten hiesigen Wundärzte.

Es ist zu Messina, wie mir geschrieben worden, eine öffentliche mit lateinischen und griechischen Handsschriften versehene Bibliothek: Reisende melden nichts davon, als nur Hr. v. Riedesel, welcher sagt, er habe in der Bibliothek ein seltenes Manuscript gesunden, welches den Titel habe: Guerre civili di Messina, di

<sup>\*)</sup> Rach hrn. Caetani foll er auch Professer der griechischen Sprache fenn.

Francesco Cascio, Calabrese, in welchem ber Aufruhr

unter Carl bem Ilten febr gut beschrieben fen.

Etwas berühmter ist die Bibliothet des Klosters. Salvator, wegen der griechischen Handschriften, die darinn verwahret werden, und wovon das Verzeicheniß gedruckt ist \*) Weil es mir demohngeachtet nicht zu Gesichte gekommen, so kann ich nur als eine Vermusthung angeben, daß diese Bücher und Handschriftensammlung wohl eben die Kirchenbibliothek zu Messsina sen, von welcher Zaudelot in seinem Quche de l'Utilité des Voyages T. II. p. 424. redet, da er anrasthet, darinn nachzusehen, ob man nicht den ganzen Diodorus Siculus daselbst antresse, von welchem, nach Henrici Stephani Vorgeben, dem Vaif versichert worden, daß er in Sicilien zu sinden sen.

Von Bucher = oder Kunstsammlungen ben Particularpersonen geschieht außer der schon erwähnten bes Hrn. Gallo noch von zwo andern Meldung. Es hat nämlich der Prinz von Sperlinga eine Sammlung Nünzen — vermuthlich alten, indem sie der Baron von Riedesel zu den Alterthümern rechnet; zudem ist mir aus neuern Nachrichten bekannt, daß der Prinz ein Museum von allerhand Alterthümern angelegt habe.

Ferner siehet man in dem Hause des Prinzen Scaletta eine große Sammlung von Gemälden; es sind aber, sagt Hr. von Riedesel, viele Copien darunter, welche an der Originale Platz zu stehen scheinen, die verkauft worden. Einige Originale von Polidoro di Caravaggio, Spagnoletto, und dem Zioppo di Bangi sind noch vorhanden; das beste aber ist die Decke

<sup>\*\*)</sup> Catalogus Codicum Graecorum, qui manuscripti reperiuntur in Archimandritatu S. Salvatoris Messanae; im Thes. Antiqu. Sicil. hinter des Plac. Reyna Gesch. von Messana.

Decke der Gallerie, welche von dem Cavalier Messinese, vielleicht dem ersten Maler Siciliens, ist. Er hat war gar nicht die Stärke und den Ausdruck des Morealese; aber mit einer zierlich richtigen Zeichnung verband er zehr viele Grazie und Annuth in der Composition und Aussschlen. Er ist der sicilianische Albano und diese Decke sine der besten Sachen in Sicilien."

### Bevölkerung, Handel, Schiffahrt 2c.

Messina hat in Unsehung der Bevölkeruntt sehr veranderliche und ungunftige Schicksale gehabt, und ift in Bergleichung feiner alten und mittlern Zeit febr in Berfall gerathen. Noch bis um das Jahr 1674 hatte fie ben nahe 100000 Einwohner. Das fürchterliche Eribeben 1602 welches im Val Demone verzüglich viel Schaden anrichtete und ben welchem 93000 Personen urakamen, fügte doch Meisina in Absicht auf die Einwohner wenig Schaden zu: es kamen nur 20 daben um. Der Graf von Zinzendorf, der das obige Datum von 100000 um bas 3. 1674 angiebt, berichtet, Meffina habe noch 9000 bis Un. 1743 behalten, da die Pest eine so schreckliche Verwüstung anrichtete, daß in einem Tage 30000 Dies kann aber nicht mit ber Ungabe bes Starben. Pentimiglia für 1714 bestehen, die eben auch der Graf v. 3. p. 293 annimmt, und nach welcher zu Def= fina 40, 313, ohne die Beiftlichkeit, gezählt, murden; noch weniger kann man sich darein finden, wenn man bald hernach p. 312 liefet, Messina habe actuellement also (1766) höchstens 40000 Einwohner, unter welchen über 10000 Monche und Nonnen waren \*). Es ist auch

<sup>\*)</sup> Ich habe hier, ber hinter ber Uebersekung der Riedeselstine Reise gedruckten Abhandlung des Grafen gefolgt; in der Buschingschen Handschrift stehen die Data anders:

auch unbegreistich, wie der verkappte Aulus Apronius in seiner bekannten Reisebeschreibung Messina so außersordentlich wenig Einwohner um das J. 1680 hat zueignen können. Er schreibt S. 407 in seiner laconischbarsbarischen Sprache: "die Straßen eng und ledig, daß nicht 8000 Einwohner, eingerechnet die Garnison." Labat schäft um das J. 1706 die Zahl der Einwohner auf 20000. Callejo giebt ihr nm das J. 1730 noch 60000 Einwohner.

Der Frenherr von Riedesel sagt, sie bestehe jeto (1767) nur aus 25000 Einwohnern, da sie doch eben so und mehr bevölkert senn könnte, als Valermo.

Hrydone giebt 1770 für den Gegenstand, von welchem die Rede ist, kein bestimmtes Datum an; er bemerkt nur, daß 1743 die Stadt und ihr District an 70000 Menschen in wenig Monaten an der Pest versloren habe. — Der Verf. der Lettres sagt, über 60000 sepn von der Pest gestorben; und auch weiter nichts.

Hr. Sestini schreibt 1774, man versichere ihn, in Unsehung der Bevolkerung, daß der Verlust durch die letzte Pest noch zu spuren sen, und siehet dieses nur als

bers: Erst lieset man nach einer furzen llebersicht ber Gebaube: Cette ville avoit 40000 habitans, elle en perdit la moitié par la peste de 1743, et n'a jamais pu se remettre depuis. Hernach balb barauf, uur eine halbe Seite weiter unten: Avant 1674 la Ville de Messine avoit près de 100000 habitans, elle n'en avoit plus eu jusqu'à l'année 1743 que 40000. Dans ce tems la Peste sit des ravages si affreux qu'elle emporta en un jour jusqu'à 10000 habitans. La Peste sut suivie de la petite verole, qui dans 6 années consécutives moissonna les ensans au berceau et la sleur de la jeunesse. Depuis ce moment la ville n'a jamais pu se remettre. Elle a actuellement tout au plus 40000 habitans, parmi lesquels il y a plus de 10000 Moines et Réligieuses.

als eine ungegrundete Entschuldigung bes banieder liegenden Handels an.

Br. Pilati endlich gehet hier insonderheit seinen eigenen Weg und macht folgende, vielleicht nicht gang mahre, aber merkwurdige Betrachtungen. Er vergleicht Messina mit Catania, zeigt wie diese, der Erdbeben. Die fie mehrmals zerftoret haben, ohngeachtet, in Aufnahme, und Messina bingegen bergestalt in Ubnahme gekommen, daß sie kaum noch die dritte Stelle unter ben Stadten verdiene. Diefe Abnahme von Meffina, fagt er darauf, ruhrt von den Auflagen her, mit welchen fie von der Regierung seit ihrer letten Rebellion beschweret worben: und dies giebt einen treffenden Beweis des Vorzuges, den die Regierungen vor allen Bulcanen, Erdbeben und ben ichrecklichsten Vesten haben, Stadte burch bas einzige Mittel ber Auflagen zu zerftoren. Meffina, nachdem sie durch die Kinderpocken verheeret worben mar, hatte noch 90000 Seelen \*), ehe fie fich ben= tommen ließ, die Parten von Frankreich gegen die Gpanier zu ergreifen, welche lektere bamals Meister waren. Bald nach dieser Rebellion brachten sie die bemerkten Auflagen auf 60000 herunter: und die Fortdauer diefer Auflagen benahm ihr in der Folge noch 40000, fo daß sie gegenwärtig (1775) nur ohngefähr 20000 zahlet." - Mun überlaffe ich andern, Die Bolksmenge von Messina zu bestimmen, und die Geschichte seiner Depopulation zu erörtern.

Der

<sup>\*)</sup> Dieses Datum hat Hr. Pilati vielleicht ohne Ueberlegung aus der Abhandl. des Grafen von Jinzendorf ben der franzos. Uebers der v. Riedeselschen Reise entlehnt, und auffallend ist unter andern, daß er die Seuche der Kinderpocken (nach 1743) vor die Spoche der Rebellion (1671) versetzet.

Der Haven von Messina hat seines gleichen nicht. Die Natur scheint der Kunst haben zeigen zu wollen, daß was sie mache, weit vollkommener gerathe, als was jene mit Mühe und Fleiß hervordringt; der Eingang ist zwar viel Schwierigkeiten unterworfen, aber tausend Schiffe können darinn ben allem Wetter sicher senn, und dis an der Kausseute Häuser anfahren. Demohngeachtet halten nach dem Gr. v. Zinzendorff die Messineser mehr nicht als etwa 20 Felucken, die nach Livorno, Genua und Malta fahren. Es sind zwar in dem Haven auch kleine und große Galeeren, diese dienen aber nur die Inssell zu umkreuzen und gegen die Einfälle der Seeräuber zu schüßen.

Mus alle bem tann man abnehmen, wie febr der Zandel, ber ben ber vortreflichsten lage so groß fenn follte, danieder liege. Die Seibe ift in der größten Menge und von der beften Urt, aber der Ronig bemmet felbst die Ausfuhr derfelben, indem er 16 Procente darauf geleget. Die Fabriken aus etwa 1000 Stublen be= ftebend, haben weder Arbeiter noch Debit. Die fibe= nen Schnupftucher, gestricte Strumpfe und leichte einfarbige Zeuge gerathen noch gut bier und werben in ziemlicher Menge verfertiget; aber andere Stoffe, j. B. bie geblumten Sammte, die Zeuge mit Gold und Silber u. d. gl., welche aus der konigl. Fabrike der Bisany tommen, find von schlechter Dauer und elendem Geschmad, welches lettere jum Theil baber tommt, baß die Muster allezeit schon alt sind, ehe sie von inon nach Meffina tommen. -- Gine febr artige Gattung Tep= piche wird hier gemacht, welche ben Turfifden gleichen.

Um das Jahr 1760 hatte der König eine Handlungscompagnie nach der Levante in Messina angelegt, und dieselbe mit ausschließenden Privilegien versehen; man versprach sich in Sicilien viel Vortheil davon, allein nach wenig Jahren mußte diese Compagnie wieder aufgeboaufgehoben werden, weil ihr andere hinderniffe im Weg funden und sie ohnehin ihren Sandel schlecht angegrif-

fen batte.

Da man diese Stadt, seit der mehrgedachten Emporung, mit Fleiß unterdrucken wollen, so ist sie entsekzlich mit Austagen beschweret; sie muß unter andern 58 Procent für das Brodt, welches verzehret wird, dem König zahlen. Dem ungeachtet ist das Brodt nicht theurer in Messina als in Palermo, woraus man den erstaunlichen Gewinn der Annona, welche der Senat in Palermo verwaltet, und die Schädlichkeit solcher Einzichtungen sehen kann.

### Gegend und Naturgeschichte von Messina.

Ich habe von keinen prächtigen landhäusern u. d. gl. die um Messina zu sehen wären, etwas vernommen; berühmt aber ist diese Gegend durch ihre physikalische und naturhistorische Merkwürdigkeiten, von welchen ich, da sie zum Theil wirklich mehr berühmt als gründlich bekannt sind, nicht umhin kann etwas zu sagen.

Jedem fallen hieben vor allen andern die schon durch die alten Autoren berufene Carybdis und Scylla ein, welche die Durchfahrt durch die Meerenge ben Messina so mißlich machen sollen. Mehrere alte und neue Schriftsteller haben versucht, die Eigenschaften dieser Meerstrudel zu ergründen und ihre Wirkungen zu erstlären \*). Sie lassen aber alle einige Zweisel übrig und ihre

<sup>\*)</sup> Sonderbar ist die Erflärung des Fazello p. 38: wo er zugleich über Ebbe und Fluth dissertiret, sie dem Monde zuschreibet, aber auf eine ganz andere Weise als die neuern Naturforscher. — In popowitsch Abhandlung vom Meere, die ich aber nicht ben der Hand habe, sollen gute Vetrachtungen über diese Wirbel stehen.

ihre Berichte sind ofters widersprechend: ich vermag nichts in dieser Sache zu entscheiden, urd glaube am besten zu thun, wenn ich die auf fleißige Nachforschungen gegründete Nachricht des wenig bekannten Verfassers der Lettres sur la Sicile, mit einigen Anmerkungen besgleitet hier einrucke; zumal Umstände darinn vorkommen, die ich sonst nirgends gelesen habe.

Dieser gefährliche Paß, schreibt unser Verfasser, bestehet in weiter nichts, als in der Zusammenkunft oder dem wechselseitigen Stoß von zween Strömen, die an diesem Orte das Meer beunruhigen. Ich habe mich dahin führen lassen, und obschon diese Ströme für Leute, die solche Gegenstände nicht kennen, unsichtbar sind, so kann man doch nicht darüber wegsahren, ohne die heftigsten Wirkungen einer starken Ebbe und Fluth zu empfinden. Was ich von den einstimmigen Untworten der Einheimischen abnehmen können, läuft auf Folgendes hinaus.

Der Weg, ben biefe Strome bald von Mittag gegen Norden, bald von Morden gegen Mittag halten, beißt im lande Rema. Diese Rema haben nicht aller Orten die namliche Direction, woran die veranderliche Gestalt der Ufer schuld ift. Des Morgens 3. 3. gehet ber Lauptrema von Morden gegen Guden hinunter. Bu gleicher Zeit aber kommt ein vermuthlich burch bas Wiederablaufen (Refoulement) des Wassers verursachter fleiner Rema aus dem Saven zu Messina und richtet sich nach Norden. Diefezween Rema fommen an ber Spike S. Salvador zusammen, ftogen einander und bringen einen heftigen Wirbel (tournoyement) hervor, der ins= gemein Carybdis beißet, aber zu Messina Garofalo, eine Melte, genannt wird, mahrscheinlich wegen ber Rigur, die diese Strudel in dem Wasser zu haben Scheinen.

Scylla ist 8 Meilen von Carybdis entfernt\*); und befindet sich am Eingang der Meerenge aus dem toscanischen Meer. Der Ursprung dieses Wiedels liegt in der Zusamnienkunft eines Hauptrema, der an der Rüste von Sicilien beg Caporaso entsteht, und eines andern, der von Calabria den la Gatona herauskommt. Ich habe demerkt, daß jenseits der Gatona kein Rema mehr beobachtet wird, und alles Wasser der Richtung des Stromes von Caporaso folger. dies macht mir glaublich, daß das Wiederablausen des Wassers, wodurch der Rema von der Gatona entstehet, ebenfalls durch irgend eine mit dem Haven von Meissna ähnliche Sinuosität in der Rüste von Calabrien muß verursacht werden."

"Solche Zusammenstöße von zween Rema folgen einer periodiffen Regelmäßigkeit von 12 ju 12 Stunben, nach Urt ber Gbbe und Fluth, fo bag bie Bemegung, die ich die hauptfachlichfte nenne, als eine Bir= fung abnlicher Gefete kann angeseben merben. Die Rema aber, melde einander entgegen wirken, tonnen meines Erachtens nichts anders fenn, als ein Wieber= ablaufen von den Ruften, indem alle andre Urfachen, denen man die Strome insgemein jufdreibt, in Diefem Meere hier nicht flatt finden tonnen, als welches fehr tief ift \*\*); und ohne betrachtliche Ungleichheiten ju fenn fcheint. Die Enge bes Raums an Diefem Orte macht. Daß die Effecte fo fehr merklich find. Zuweilen werden fie burch bie Macht ber Winde noch verftartet, die aus ber gleichen Urfache zusammen getrieben mit noch größerer Rraft wirken muffen.

Die

\*) Sazello sagt 15 Meilen.

<sup>\*\*)</sup> Hr. v. Riedesel sagt das Wasser sen nur 30 Palmen tief. — Es ist auch bekannt, daß Corallen darinn gefischt werden.

Die beschriebene zween Passe sind den großen Schissen gefährlicher als den kleinen \*); nicht als wenn weder diese noch jene durch die Fluthen könnten verschlungen werden. Sondern nur weil die großen Schisse keisnen Gebrauch von den Rudern machen können, und daber leicht das Spiel der heftigen Wellen, und von denselben gegen die Felsen verschlagen oder in den Sand verstiefet werden können. Während der größten Ebbe und Fluth in diesem Canal ist alle Schissehrt schlechterdings untersagt. Die Rema sind indessen nicht zu allen Zeiten gleich stark. Ich din sogar überzeugt, daß sie an gewissen Tagen kaum merklich sind \*\*). In der Zeit, wenn sie abnehmen, kann die Schissahrt vermittelst günstiger Winde oder des Buchstrens eröffnet werden: — alles hier kommt auf die Geschicklichkeit der Steuermänner an.

Eine andere merkwürdige hiesige Naturbegebenheit ist die sogenannte Sata Morgana, eine der außerorzbentlichsten Erscheinungen, an deren Wirklichkeit aber gar nicht zu zweiseln ist, obschon die wahre Ursache davon noch nicht hinlanglich ergründet worden. Es ist Q 2 nämlich

<sup>\*)</sup> Daher fagt hr. v. Riedesel, jeto konnen die kleinsten Robne ohne Gefahr barüber wegfahren.

<sup>\*\*)</sup> Da Hr Pilari sich übersetzen ließ, dünkte ihn, er fahre auf einem stillen Flusse, und nichts schien ihm eine als so gesährlich beschriebene Etelle anzuzeigen. Die Schiffer sagten ihm aber, es sen, weil das Meer zetz still sen. — Ueberhaupt aber scheinet es, daß die Gewalt dieser Strudel lange nicht so heftig mehr sen, als sie chemals war: eine lange Stelle und Erklärung darüber kann man in den Brndonischen Briefen 1. B. 64 u. st. S. lesen. Hr. Brydone bemerkt auch noch (mit Kazello p. 36) daß, was die Charyddis verschlingt, ben Taormina 30 Meilen davon wieder ausgeworsen wird, oder sonst wo südwärts da herum, niemals aber an der nördlichen Rüsse.

nämlich sowohl von ältern \*), als neuern Schriftstellern bemerkt worden, daß sich im heißen Sommer, wenn auf eine von starken Winden erregte heftige Bewegung der See und der Luft eine vollkommene Stille erfolget, an dem Himmel über der Meerenge, gegen den Andruch des Tages, eine sehr große Mannichfaltigkeit von sonderbaren Gestalten zeigen, wovon einige ruhen und andere sich mit der größten Geschwindigkeit bewegen. Diese Gestalten scheinen, so wie das Licht zunimmt, immer luftiger und dunner zu werden, die seholich kurz vor dem

Aufgang ber Sonne ganglich verfdwinden.

Einige sicilianische Schriftsteller stellen bieses als ben schönften Unblick in ber Natur vor. Leanti, einer ihrer neuesten und besten Autoren, tam bieber um Diefes Schauspiel anzusehen \*\*). Der himmel, fagt er. Schien mit einer Menge verschiedener Gegenstande ganz angefüllt zu fenn. Er rebet von Pallaften, Balbern, Barten, u.f. w. außer ben Gestalten von Menschen und Thieren, Die fich zwischen jenen Gegenstanden zu bewegen fchienen. - Done Zweifel muß die Ginbilbungsfraft ben ber Schopfung Diefer Luftwelt Die besten Dienste thun; ba aber boch die meisten sicilianischen Schriftsteller, sowohl altere als neuere in ber hauptsache mit einander übereinstimmen, ba manche bas erzählen, was fie felbst beobachtet haben, da philosophische Ropfe in ben neuesten Zeiten Abhandlungen über Diefe Erscheinungen geschrieben haben \*\*\*), fo muß unftreitig viel Wahres in

\*) 3.3. Schon von Polycl. de Reb. Sicul. und ARISTO-TELES de mirab, aud.

\*\*\*) Als: Hr. Gallo im ersten Bende der Opuscoli: ein Jesuit Giardina, den Hr. Brydone anführet: der berühmte

<sup>\*\*)</sup> Es ist indessen niemand anzurathen, blos deswegen eine weite Reise zu thun: denn zuweilen sollen, wie man dem Aulus Apronius gesagt, über 12 Jahre verstreischen, ehe man die Erscheinung zu sehen bekommt.

der Geschichte senn. Das gemeine Bolt schreibt, ber Gewohnheit zufolge, bas gange Werdienst davon dem Zeufel ju: - Die furgefte Urt Die Sache ju erflaren. Diejenigen aber, die ihm diese Ehre absprechen, find febr perlegen, was sie daraus machen follen. Ginige halten bafur, baf es von einer besondern Brechung oder Burucfprallung der verschiedenen Striche oder Strome bes Wassers in der Meerenge herkommen konne; welches ba es alsbann von mandverlen Wirbeln und Kluthen berumgetrieben murbe, nothwendig eine große Mannichfaltiafeit von Erscheinungen auf jebem Medio, auf welches ber Schein gurudvrallte, verurfachen mußte. Br. Brvs done findet diese Erklarung, vielleicht nicht ohne Grund ziemlich nonfensicalisch. Er selbst vermuthet, daß Dieses Phanomen etwas von der Urt des Mordscheins fen, und gleich so vielen großen Erscheinungen in der Natur von electrischen Ursachen abhänge. Dunfte, fagt er, werben unftreitig in biefem lande ber Bulcanen in weit größerer Menge gezeuget, als in itgend einem andern Sande: konnte man benn nicht anneh= men, daß die von dieser Materie fart angefullte und zwischen 2 Reihen von Bergen eingeschlossene luft, Die augleich von unten durch die Beftigkeit bes Stromes und burch das ungeftume wirbelnde herumbrehen des Waffers auf das außerste bewegt und getrieben wird, einen fo mannichfaltigen Schein hervorbringe? und kann nicht Die lebhafte, von dem Glauben an Teufel und an alle milbe

rühmte Pater Minasi in der Schrift, von welcher ich im ersten Bande dieser Jusäpe a. d. 537 S. geredet habe. Ich beklage, daß ich feiner dieser Schriften konnte habhaft werden; von jener, des P. Minasi, hatte ich wenigstens etwas aus den Romischen Ephemeriden 1773. No. XXVI anführen konnen, ware nicht dieses Stück in unbescheidenen oder forglosen handen geblieben. — Daber muste ich mich hier nur an den Brydone halten.

wilde Geburten des Aberglaubens beseelte sicilianische Einbildungsfraft diesem Schein eine eben so große

Mannichfaltigkeit von Gestalten geben?

Gine dritte Maturmerkwurdiafeit, die in ber sicilia= nischen Meerenge bemerkt wird, ift der außerordentliche und ftarke Biolengeruch, ben man schon auf bem Baffer in einiger Entfernung, sowohl von ben calabrischen Ruften, als von dem Saven von Meifing empfindet. Man perfourt zwar an mehrern Orten der feilianischen, so mie auf der portugiesischen und andern Ruiten einen starten Wohlgeruch, er ist aber vermischter, und rubret von den vielen aromatischen Pflanzen her. Ben Deffina hingegen find die Felder, welche bie Luft wirklich auch mit einem aromatischen angenehmen, aber von je= nem verschiedenem Geruche anfüllen, auf einer andern Seite und weit von bem Banen entfernt. Die Erflarung nun, die man ju Meifing von jenem Phanomen giebt, ift, daß das von der Sonnenhike hier hervorge= brachte Salz einen angenehmen dem Biolengeruche eini= germaagen abnlichen Beruch von fich gebe, welches bem= nach vermuthlich die Seekuste so wohlriechend macht. Sazello, der schon dieses besondern Umftandes gedenkt, bemerkt zugleich, bag bas Waffer ber Meerenge eine flebrichte oder leimartige Beschaffenheit habe, welche nach und nach ben Sand und Ries zusammenkitte und ihm julekt die Dichtigkeit und Barte bes Relfen gebe. Br. Dilati fagt, ein gleiches fen ihm vou ben Schiffern, Die ihn über die Meerenge brachten, versichert worden: allein es find fenntliche Spuren Da, daß er nur Grn. Bry= done mit erwas veränderten Worten ausgeschrieben.

Auf dem Vorgebirge oder eigentlich der Erdspike Peloro sind dren Seen zu bemerken, die salzig sind, das Wasser durch unterirrdische Gange aus dem Meer empfangen, und eine Gattung Ebbe und Fluth zeigen. Einer davon ist mit vortrestichen Fischen angefüllt, und baben

Wilde vollen Gebüsche und Walbehen umgeben, daß er nicht weniger zur Jagd als zur Fischeren dienet. Ein anderer ist nur in Winterszeit mit Wasser angefüllt; der dritte, in welchem die weiter oben gedachten alten Rudera stehen, hat niedriges und stinkendes Wasser, und ist stark mit Schilf bewachsen.

Eine halbe Meile von der Stadt, vor dem Thore della Legna ist eine Steinkohlengrube, welche 1693 ben Gelegenheit des allgemeinen Erdbebens auf der Insel, entdeckt wurde. Man hat verschiedene Proben, aber mit keinem sonderlichen Erfolg davon gemacht. Die Holzschlen fielen wohlfeiler aus, urd so oft man von jenen brannte, fant man sie der Besundheit nachtheilig. Daher blied die Grube liegen und wurde nicht weiter darinn gegraben.

In einigen entferntern Bergen sollen viele versteis nerte Seekörper sich sinden; welches um so mehr glaubs lich ist, da Hr. Sestini schon auf der Straße sehr schone versteinerte Echinos fand.

Die Steinarten, die der Graf von Borch ben Messina antraf, sind folgende: ein schmuzig weisser Thonstein, der in der Grube, wie der Sandstein, sich mit dem Messer schneiben läßt. Ein gelblicher mit Schwarz vermischter Sandstein. Blätterichte Kieserde auf dem Wege nach Taormina. Ein schwärzlicher, jesoch unter den ersten lagen gelblicher Schiefer, mit dicken lagen. Man sindet ihn ben und über der obgedachten Steinkohlengrube. Endlich an demselben Orte kohlensartige Schiefer mit Pflanzenabdrücken.

Mas das Pflanzenreich betrift, so hat Hr. Sestini die seltensten im I Bande seiner Briefe 214 u. ff. S. verzeichnet: auch Hr. Brydone sagt etwas davon U. 4 und merkt unter andern an, daß alle Felder um Messina mit dem settesten weissen Klee bedeckt sind, der mit mancherlen aromatischen Pflanzen vermischt ist.

## Zaormina.

Taormina liegt am sublichen Ende ber sicilianisschen Meerenge, zwischen Messina und Catania, auf einem 2 Miglie hohen von der See her bennahe unzugänglichen selschten Berge, wo man die herrlichste Aussicht gegen die genannten benden Städte genießet, und wo die reinste Auft herrschet. Diese Stadt ist zwar königlich und von einigem Rang in Sicilien, aber klein und eigentlich nur ein Kriegsplah mit ein paar Forts\*): Hr. Büsching giebt ihr mehr nicht als 723 Feuerstellen, und von ihrer Bevölkerung habe ich nirgends nichts aufgesunden: wor-

aus

\*) Der Verfasser ber Lettres sagt bavon nur: Il n'y a rien de remarquable dans Taormine moderne. C'est une petite place de Guerre gardée par deux forts qui sont sur deux grandes élévations. Im Callejo stehet eine ziemlich unverståndliche Beschreibung von ihrer lage und Beschaffenheit: La ville de Tauromina est située sur une éminence prèsque inaccessible du côté de Messine et de Catania ses avenues sont coupées dans la plus étroite, par des murailles qui les traversent dès le pied du château, le quel est situé la moitié dehors et moitié dedans la ville; la moitié qui est dedans est posée sur un rocher sort haut et étroit.

Hr. Sestini schreibt: wir kamen zu Taormina an, und bemerkten eine Rundung von der alten Stadtmauer, welche auf starken Felsen gegründet ist; wir ritten durch das Thor des heiligen Vincentius in dieselbe, und nach etlichen wenigen Schritten in der Stadt zeigte sich ein anderes Stuck der Stadtmauer: an einem darinn angebrachten Thor las man mit gothischen Buchstaben, daß die Mauer im J. 1480 erbauet worden.

aus zu schließen, daß sie ganz unbedeutend sehn musse, welches Hr. Brydone wirklich gerade heraus sagt: auch wird von sehenswerthen Gebäuden, Denkmalen u. d. gl. gar nichts angeführt, als daß auf dem kleinen Platze vor der Kathedralkirche ein recht schöner Springbrunnen sen.

Taormina nimmt einen Theil bes Raumes ein, in welchem ehemals die weit ansehnlichere Stadt Tauromenium lag, von welcher sie noch den Namen grostentheils behalten hat. Diese wurde so von bem er= mabnten felfichten Berge, welcher Caurus bieß, genannt. Sie soll von einem Undromachus, bem Bater bes berühmten Beschichtschreibers Timaus, erbaut worden, und alter als Jancle gewesen seyn; baber die von Messina mit Unrecht sich auf eine dunkle Stelle des Strabo flugen und zu erweisen suchen, daß die ehema= ligen Einwohner von Zancle das alte Tauromenium gegrundet haben, und bemnach das neue Taormina zu bem Diftrict von Messina geboren, und von biefer abhangend senn soll \*). - Dem sen wie ihm wolle, so find die machtigen und ansehnlichen Ueberbleibsel biefer alten Stadt, die noch in- und auswendig ber neuen au sehen, die Ursache, warum Taormina nicht leicht von einem in Sicilien Reifenden vorben gegangen, und warum sie unter die sehenswerthesten Stadte Siciliens gezählet wird. Eben beswegen konnte ich nicht umbin fie befon= bers vorzunehmen; und diese Alterthumer sinds, die uns

\*) In dem XVIII. Bande der Opuscoli di Aut. Sieil. steht eine gelehrte Abhandlung wider die Parthen von Meffina über diesen Gegenstand: ich vermuthe sie sen von dem erfahrnen, zu Taormina wohnenden Alterthumstenner, Herrn Cartalla, den unter andern Hr. Sestini vielfältig lobt und anführt, und von dem er fagt, er habe Briefe über die Vorzüge seiner Vaterstadt geschrieben.

uns jetzt, nach Anleitung des Frerherrn von Riedesel (bessen Beschreibung ich zum Grund lege) und anderer Reisenden, einige Zeit beschäftigen werden.

## Alterthümer von Tauromenium.

Um diese Alterthumer mit mehr Nuhen und Bequemlichkeit zu besehen, thut man wohl sich fürs erste ben einem der dren solgenden gelehrten Einwohner Eingang zu verschaffen: entweder ben dem so eben genannten Orn. Cartalla, oder ben dem mir von General Cocceji als ein ausgeklärter und ben der Untersuchung der Alterthümer sehr geschickter Führer angerühmten Den Antonio Bottavi Camioli; oder dem Irn. della Soresta, den Ir. Sestini sowohl in der Alterthumskunde, als in vielen andern Wissenschaften gur bewandert gesunden hat, und den er als einen sehr gefälligen Mann preisset \*).

Das merkmurdigste Ueberbleibsel von Tauromenium ist das Theater daselbst. Da davon die ganze Scena, die an ailen andern Theatern fehlet, noch unversehrt stehet, so hat Hr. v. Riedesel vielleicht nicht Unrecht, wenn er sagt, es sen das seltenste Denkmal vielleicht in der Welt, daß sich aus dem Alterthum erhalten

habe \*\*).

Dieses

\*) Nachdem ich diese 3 Herren genannt habe, fällt der Abschnist Gelehrtengeschichte zo von Taormina von selbst auß: oder man wolle ihn dem Franciscaner Gius. Amt. Vinciguerra widmen, dessen Schola veritatis inquirendae methodo Wolsiana conscripta. Panorm. 1777. 8. in den römischen Sphemeriden 1778. XXIII. als ein abgeschmacktes Werk recensirt wird. Der Berfasser ist von Taormina und betitelt sich ord. min. Philosophus.

\*\*) Dieses Theater ift von d'Orville in seinen Siculis, und von frn. Andr. Gallo ju Messina in einer Descrizione

Dieses Theater ist in der schönsten lage und Musficht, auf einem über Taormina erhabnen Bugel crbaut. Bon ber einen Geite Diejes Borgebirges fichet man bis Messina bas herrlichst bebaute Ufer; von der andern ben gangen Berg Metna mit feinen Eruptionen und bas Geftade von Catania. Unter Laormina boren Die Eruptionen bes Berges auf, und die lava ift hier weit ins Meer gefloffen; wenn Dieselbe noch eine balbe Miglie weiter in Die Rrumme gelaufen mare, fo batte fie einen haven, gleich bem von Messina, von Ratur ju= wege gebracht. Un diesem Theater ift, wie ich schon erwahnt, noch die vollige Scena von Bacffteinen erbaut. erhalten. Diefelbe bat, wie fie Vieruvins beschreibt, bren Thuren, eine große in der Mitte und gwo fleinere auf den Seiten. Zwischen der großen und einer jeden ber kleineren Thuren find dren Mischen, wovon die mittlere ebenfalls großer als die benden andern ift, welche ausammen 6 Nischen ausmachen; und nach jeder kleinern Thure fteht noch eine Nifche auf der Scena; alfo überall 8 Mifchen. Gede ber fleinern Touren hat auf jeder Seite einen Pilafter, ober vielmehr einen Erngliphen; benn er ift fo geformt, brenedig, eingebogen, und von gleicher Bobe mit ber Thure. Die Bauordnung ift co= rinthisch. Die Scena selbst, vor der Decoration, bat nur 5 Palmen in die Breite, fo daß man nicht begreifen fann, wie die Schauspieler auf einem fo engen Plage stehen und vorstellen konnten. Sinter ber Scena ift mehr Plat, und dieselbe endigt fich binten mit Gaulen, welche

del Teatro di Taormina. Mess. 1773. 4. aussubrlich beschrieben worden. Ueberdies hat Gr. Foresta herrn Seftini eine Zeichnung gezeigt, bie er von bem namlis then Theater gemacht hatte, und die er nebft verfchiedes nen Anmerkungen, in welchen er d'Orville und Gallo zu verbeffern fucht, berauszugeben willens mar.

welche ebenfalls von Backsteinen und corinthischer Orbnung find. Die gleiche Form bat fich an bem Theater in Dompeji gefunden, da man ben hingern Theil ber Scena aufgegraben. Unter bem Dodion ober ber Dr= cheftra, welche ebenfalls fehr flein, in Bergleichung mit bem gangen Theater, erscheint, ift eine Bolta ober Bogen, der halb bedeckt, halb offen ift. Dieses Gewölbe ift ganz besonders. Ditruvins sagt nichts barvon. Es hat die vollige Form eines lateinischen T' welches ber Scena entgegenstebend, gegen die Stufen aber umgefehrt erscheinet. Diefer unter ber Scena fortlaufende Gang ift halb bedeckt, halb offen, und zwar fo, daß die Salften der Endigungen bes T offen find, bas übrige aber gewolbt ift. Mad ber Seite ber Stufe ju, mo Die Breite bes T in ber Orchestra erscheinet, sind in bem gewölbten und bedeckten Theile beffelben vierechichte tocher, welche in die Orchestra geben.

Was nun diese besondre, und noch nicht bemerkte Rigur mag fur eine Bestimmung gehabt haben, ift schwer zu entscheiben; man kann in keinem Schriftsteller Rach= richt bavon finden. Was verschiedene glauben, daß Diefes zu Bewegung ber Maschinen gedient, ift ein von unfern Theatern genommener Bedante; und bag bier Diejenigen gestanden, welche ben Ucteurs zugerufen, wenn sie irre geworden, ift auch nicht wahrscheinlich; aber die Mennung, daß hier diejenigen ihren Stand hat= ten, welche wirklich gerebet, ba die Acteurs felbst auf ber Scena agirt und in Beberben vorgestellt haben, tommt weniger verwerflich vor, besonders da die dren Defnungen gerade den dren Thuren ber Scena entgegenfiehen. Allein, wozu bienten alsbann die vierectichten locher, welche mit bem Orchefter Gemeinschaft haben? Bier gu entscheiben, murbe (fest ber bescheibene Frent. v. Riedes fel hingu) von mir apocraphischem Untiquario eine große Berme=

Bermegenheit senn, welches ich also dem Patriarchen der

Alterthumer überlaffen will.

Auf jeder Seite der Scena ist eine große und eine kleinere, oben gewölbte Stube von Backsteinen, die vermuthlich den Ucteurs gedient haben mögen. Diese maschen mit der Scena, welche in der Mitte derselben ist, die ganze Facade und Breite des Theaters, oder den Durchschnitt des regelmäßigen Haldzirkels aus\*). Auf jeder Seite dieser Zimmer sind die Eingänge in das Theater von der Seite der Scena zu; ein großer Eingang führet an jeder Seite auf die obern Stufen, und eine kleinere Stiege ebenfalls auf jeder dieser Seiten zu den untern und in die Orchestra. Die Eingänge sind, wie die Stufen, in den Felsen gehauen; desgleichen die kleinern Stiegen. Die Zimmer neben der Scena sind von den Stufen des Theaters unterschieden.

"Die Stufen sind in den Felsen gehauen, und haben die Form eines regelmäßigen halben Zirkels\*\*); über benselben ist das übrige von Backsteinen gedauet. Man sieht von diesem Gedäude zwen Stockwerke im Gewölbe oder Volte über einander, welche mit Säulen geziert waren, wovon man 35 Basen zählt \*\*\*). Hier

\*) D'Orville war der Mennung, daß diese benden Zimmer für die Schausvieler, den Zuschauern das Gesicht nach der Scena musse benommen haben; allein Hr. della Sovesta versichert, daß sie nichts weniger als dieses Hindernis verursachten.

\*\*) Es scheint die Angahl der Stufen sen nicht leicht zu besseimmen. d'Orville giebt 36, und Hr. Gallo nur 18 an. Hr. della Foresta, nachdem er das rechte Maaß des Orchesters gefunden, nimmt für den übrigen Raum 3 Abtheilungen, und in jeder Abtheilung 9 Stufen an, welches zusammen 27 ausmacht. Die Stufen sind fast alle mit Erde bedeckt.

\*\*\*) D'Orville glaubt auch es senn hier Saulen gewesen; allein die Herren Gallo und della Foresta behaupten,

find auch die Domitoria, zehne an der Zahl, funfe von jeder Seite, angebracht; durch welche, nachdem man in den Bangen ber Bewolber berumgegangen. man auf die Stufen flieg. Es scheint, bag an Dem Bebaude gar feine Stufen angebracht gemesen, und baß dasselbe blos zu ben Bangen, Bomitorien und Bergierung des Theaters gedient habe; benn man fieher nichts als die Caulen und Nischen zwischen ben= felben, vermuchlich um Statuen bingufegen. cheffra oder Podion ift (wie ich schon erwähnt habe) fehr flein; Die Form des Theaters aber ein regelmäßiger halber Birkel; mithin weiß ich nicht, ob man biefes Thea= ter für griechisch ausgeben konne? Wenigstens muß Dasfelbe von ben Romern restaurirt und geandert worden Die corinthische Ordnung, die Bauart in Backfteinen, die Figur desselben beweisen folches. Ich habe ben Berfuch megen ber Steine gemacht, und mit ber aroften Bermunderung und Bergnugen gefunden, daß man auf den Stufen sowohl, als auch in dem hochften Theile bes Theaters, wo die Gaulen gestanden, ungemein leicht, ja fogar wenn mit halber Stimme geredet wird, alles verstehe, was man auf der Scena fpricht. Ein Bauer, welcher uns begleitete, mußte ju uns reden, und mir verstunden jede Solbe von dem, mas er gang leife fprach. Dan entbeckt indeffen hier feine Bafen von Erz mehr, von welchen Vitruvius redet, und nicht einmal den Fleck, wo solche gestanden haben konn= ten \*): sondern alles rubret von der Bauart des Gebaus bes

die Gallerie habe nur auf Pilastern geruhet, die insgefammt von Ziegelsteinen waren. (f. Sestini Br. I. B. 152. 156.)

<sup>\*)</sup> Die erwähnten Gefässe betreffend, ist die Mennung bes hen della Zoresta diese: "Er erinnerte uns auch, schreibt hr. Sestini, daß hr. Gallo sich geirret, wenn er glaubt, baß

bes selbst her. Dieses ist (meines Bedünkens) weit bessonderer, als das Ohr des Dionvsius in Spracusa, wo natürlicher Weise der geringste Schall, in einem einzgeschlossenen Tubo, wie jene Grotte ist, fortgepflanzt werden muß: daß aber in freyer tust, und in dem Bezirf eines großen Haldzirkels, in allen kinien der Direction, in welche sich die Stimme theilen muß, solche doch gleich stark gehöret werde, ist besonders, und zeiget von des Architekts genauer Kenntniß der Proportionen dieser Linien."

So weit Hr. v. Riedesel. Von der muthmaßlichen Größe des Theaters meldet er nichts: etwas Weniges hieher gehörendes sindet man in den Brydonischen Briefen: "Wan muß in der That, sagt Hr. B. über seine Größe erstaunen. Ich kann auch nicht begreisen, wie irgend eine Stimme sich durch die ungeheure Menge von Zuschauern, die es fassen mußte, habe verbreiten können. Ich umschritt ungefähr einen vierten Theis desselben über den Sigen, welche für das Frauenzimmer bestimmt waren, und welche nicht am äußersten von allen Kreisen sind\*), (das übrige ist so zerfallen, daß ich nicht

daß die 26 Nischen in der Mauer, welche die Gallerie trägt, zu gewissen Gefäßen bestimmt gewesen, welche den Schall von der Stimme der Schauspieler und von den Instrumenten zurückzagen sollten: er zeiate und vielnichten mit vieler Wahrscheinlichkeit, daß diese Nischen zu nichts weiter als zu Statuen gedienet, um das Theaster damit auszuzieren." — Wie wenig Wahrscheinlichsteit, sest Hr Sestini birzu. hat jene von manchen dehauptete Mennung: Diese Gefäße wären viel zu weit von den Schauspielern entfernt gewesen, und hätten über dieses viel zu hoch gestanden."

\*) Bon den hier gedachten Frauenzimmerplaten giebt hr. Sestini eine nicht undienliche Anmerkung an die Hand: "In der Mitte der Gallerie des Pobels, sagt er, sieht man ruckwarts eine andere Gallerie, welche vermuthlich nicht weiter gehen konnte,) das machte ungefähr 120 gemeine Schritte aus. Daraus können Sie auf die Unermeßlichkeit des Ganzen schließen.

"Unter den übrigen Alterthumern, fagt ber Baron pon Riedesel, sind am besondersten funf große Wasferbehalter, von gleicher Form und Bauart, aber von verschiedener Große, von welchen das kleinste am besten erhalten ift: baffelbe bestehet aus zwen Ravaten, bie neben einander geben, 8 Pilastern, welche dieselben von einander unterscheiden, und 9 Bolten oder Bogen in jeber derselben. In der Bolta, welche gegen die Stadt ju am nachsten ift, find 4 Fenster; man fiehet gegen Mitternacht auf der Seite in der Sohe das loch, durch welches die Wasserleitung das Wasser in das Behaltnif brachte. In bem schmalen Theile Diefes Behaltniffes, mo bas Waffer feinen Ausfluß hatte, fiehet man einen groffen langlichtvieredichten Stein, burch welchen baffelbe in einem runden loche durchfloß. In der Mitte des fleinen Theiles bes Behaltnisses ift Die Mauer vertical geöffnet, welches vermuthlich luft zu geben biente, indem ich sonst nicht wußte, wozu diese Defnung auf benden Seiten ber gegen einander überfiehenden Mauern genüßt Alles dieses aber kann ohne Zeichnung haben konnte. nicht wohl beutlich gemacht werden, und Gie werden bes d'Orville Rupfer zur Sand nehmen muffen, um mich su verstehen. Begen Mittag zu ift eine Defnung und fleine Treppe, vermittelft welcher man in bas Behaltniß flieg: Die vier übrigen Behaltniffe find größer, als bie-

für das weibliche Geschlecht bestimmt war, weil dieses vermöge eines gewissen Gesekes, ich weiß nicht von welschem Raiser, seinen besondern Platz hatte, und sich nicht unter den Männern besinden durfte. Es scheint, man habe diesen andern Sang erst in der Folge angelegt, wie Hr. Ballo ebenfalls wider den d'Orville erinnert."

fes, aber vollig beschäbiget, so daß man weiter nichts besonders baran erkennen fann: nur so viel, daß biefelben von gleicher Form gewesen; sie find alle von Mauer= wert gebauet, und mit einem besondern Gnps, fast wie Die Discina Mirabilis, nur nicht so hart, wie der in iener, befleidet \*).

"Unter jenen funf Cifternen, von welchen die größte in ber Mitte, ist die so genannte Naumachia: man fiehet noch davon 18 Bogen ober Bolten, und 19 Mifchen, welche in einer Reihe mit einander abwechseln \*\*); es find berselben noch mehr gewesen, welches man beutlich siehet. Db aber biefes Gebaude ins Biereck oder langlicht gebauet war, ist nicht wohl mehr zu erkennen. In jedem Bogen find Tubi oder Rohren von Backstein, welche vermuthlich das Wasser in das Gebäude brachten \*\*\*). Die Mischen find vieredigt, und ich traue nicht zu fagen, wozu dieselben gediener haben mogen: wie auch, ob wirklich hier eine Naumachia oder ein anderes öffentliches

") hr. Seftini fagt, baf biefer Gipe ober Anwurf wenig. ftens 4 Boll bick fen. Seine Befchreibung ber erhaltes nen Eifterne kommt mit der obigen in allem wesentlichen überein. — hr. Brydone sagt, es waren in allem nur 4 Bafferbehaltniffe gewefen : und der Berf. ber Lettres redet nur von 2.

\*\*) Sr. Seftini giebt bie Zahlen umgekehrt an : "Man fieht, fagt er, noch 19 Bogen, und 18 viereckige Nischen, welche einander vollig gleich, und von gleicher Sobe

find."

\*\*\*) Bon biefen Rohren meldet fr. Seftini eine gang anbere Mennung: "In ben Bogen, schreibt er, bemerkt man Ranale, wodurch vielleicht bas von oben kommende schmutige Wasser lief. Auf der Mauer waren nach des d'Orville Mennung die Zuschauer;" Speckantibus autem supra murum istum sedilia exstructa fuisse colligo. ut haec foramina servire potuerint, in aquas sordidas ex superioribus illis locis recipiendas.

Gebäube, als Therma ic. gestanden haben mögen \*)? Das ganze Werk ist von Mattoni oder Backsteinen, von welchen viele in den Bogen und Nischen mit romischen Buchstaben bezeichnet sind; welches anzeigt, daß dieses

fein griechisches Denkmal fenn konne."

"Bor der Stadt, gegen Messina, sieht man die Fundamente, und, 5 Valme breit, die Mauer, welche mit weissem Marmor bekleidet ist, eines länglicht viereckigten oder bislunghen Tempels. Man erkennt, daß er ohne Portico und Säulen, und von ansehnlicher Grösse gewesen, und giebt ihn für denjenigen Tempel aus, welchen die Einwohner von Naros dem Apollo erbauten, als sie nach Taurominium süchteten \*\*)."

"Die Kirche von St. Pancrazio, welche gleich daneben ist, war ebenfalls ein Tempel, und hat noch meistentheils die alten Mauern, welche aus großen weisen Steinen, die ohne Kalk verbunden sind, und in Tauzrominium, so wie der berühmte Marmor, wovon Ziero in seinem Schiffe Gebrauch gemacht, gebrochen worden,

\*) Man glaubt, schreibt Hr. Brydone, bak es ein gros fes mit starken Mauern eingeschlossenes Viereck gewessen, welches man ben Gelegenheit mit Wasser anfüllen konnte, um Seegesechte und alle Schiffsübungen dars unt vorzustellen. Ungefähr 150 Schritte von der einen Seite dieser Naumachia sind noch vorhanden; da aber dieses nicht die ganze Mauer ausmachet, so kann man von der ursprünglichen Größe des Gebäudes nicht urtheilen."

\*\*) Hr. Seftini schreibt von eben diesen Ruinen: man sebe noch den Grund einiger alten Gebäude, und eine fünf Juß hohe Mauer, welche mit weißem Marmor überzogen sen, und vielleicht eine Tribune vorstelle. Ein Augustinermönch, der ihn begleitete, und den Antiquar spielte, habe ihn überreden wollen, daß in diesem Gesbäude die Leibesübungen gehalten worden, er aberhalte es vielmehr für ein Stück eines alten Tempels.

worden, bestehen. Diefer Tempel war ebenfalls lang-

licht viereckigt."

"In dem Thal, welches nach Messina zugeht, sind zwey (nach Sestini, einige) alte Grabmaler viereckichter Form, die aber nichts merkwürdiges haben, und deswegen keine besondere Beschreibung verdienen."

"In dem Pallast St. Steffano ist eine griechische mohl erhaltene Inscription, welche d'Orville an-

geführet hat \*)."

"Man siehet ferner, (welches nicht Br. v. R. sonbern Br. Sestini meldet) ein altes Gebäude, welches ganz von gebrannten Steinen ist, und für die alte

Munze ausgegeben wird."

"Bewundrungswurdig sind endlich auch (nach Hrn. S.) die Wasserleitungen, welche eine Strecke durch den lebendigen Felsen gehauen sind, und das Wasser bis auf den heutigen Tag in die Stadt bringen."

## Gegend und Naturgeschichte von Taormina.

Taormina hat einen Haven, in welchem aber nur 4 Felucen, 1766, unterhalten wurden.

Die Felder um diese Stadt sind annehmlich und wohlgebaut: sie bringen Del, und sehr gute rothe Weine,

R 2 ble

<sup>\*)</sup> Man hat seitbem, 1770, ben einer vorgenommenen Erweiterung des Nonnenklosters von St. Maria di Valverde, zwo andre griechische Innschriften auf einem rothen Marmor aus den Brüchen von Laormina entbeckt, und ben der Thür der Kirche eingemauert; siebeziehen sich auf die, ben den alten Sinwohnern von Tauromenium so beliebte Schauspiele: man katm sie in den
sestinischen Briefen, sammt der Uebersetzung a. d. 154.
S. lesen. Hr. Cartalla hat sie zuerst in dem XV. Banbe der Opuscoli di Aut. Sicil. bekannt gemacht; als wo
überhaupt eine merkwürdige Abhandlung dieses Ges
lehrten, von den Alterthümern zu Laormina stehet.

die schon vor Alters so berühmt und geschäßt waren, daß sie Edzessa genannt und ben Opfern und Triumphgasimalen gebraucht, auch durch Münzen, die im Paruta abgebildet sind \*), celebriret wurden. Besonders wird von hier dis Messina sehr viel Seide gebaut, womit die Einwohner überslüßig das Getraide, welches ihnen sehlet, kaufen können. Mau siehet einen beständigen Wald von Del= und Maulbeerbäumen; und die Hügel sind mit von den anmuthigsten, die man in Sicilien antrist. In der Stadt ist auch eine gute Fabrike von lakrizensaft.

Das Wasser an den Usern des Meeres ist insgemein so klar, daß man sogar einen jeden Kiesel auf dem Grunde zählen kann. Doch soll zu gewissen Zeiten das Wasser des Meers unter dem Felsen ein entsetzliches Gebrülle verursachen: vielleicht stehet dies in einiger Verbindung mit der Sage, es komme hier das Wasser wieder hervor, welches von der Charpbdis verschluckt

morden.

Zwischen hier und Messina ein wenig sandeinwarts liegen die Berge, die ehemals Tebrodes hießen, und auch der Berg Teptunius, der für den höchsten von dieser Reihe gehalten wird. Er ist wegen eines großen Schlundes oder Eraters auf seiner Spise berühmt, aus welchem zu gewissen Zeiten ein ausnehmend kalter Wind mit solcher Hestigkeit herauskommt, daß es schwer ist, sich demselben zu nähern. Er heißt nun il Monte Scuderio \*\*) und soll so hoch senn, daß man das adriatische Meer von seiner Spise sehen könne. Aus der Beschreibung, die man davon macht, erhellet, daß es ein alter Vulkan ist.

Der

\*) f. Zavercamps Ausg. p. 605.B. 613. E. F. Tab. 103.

<sup>\*\*)</sup> So nennt ihn Hr. Brydone, allein ben Kazello heiket er Spreverio und so stehet auch auf der kotterschen Charte.

Der Fluß Viso entspringt aus diesem Berge; er war vor Alters wegen des Goldes, das man auf seinem Grunde fand, berühmt, und wurde ideswegen von den Griechen Chrysothoas genannt. Man sagt, daß die Ueberbleibsel der alten Goldminen noch immer ben ider Quelle des Flusses zu sehen sind, daß aber die neuern Beherrscher Siciliens niemals unternehmend genug gewesen, dieselben untersuchen zu lassen.

Aupfer - und Bleygruben giebt es auch ben Taormina, und diese werden genußt.

Die Steinarten, die man in dieser Gegend antrift, sind unter andern folgende\*): mehrere werden ben kleinen von Taormina wenig entsernten Dertern, im alphabetischen Verzeichniß über das Val Demone vorkommen. Zwo Thonsteingattungen (Pierre argilleuse) eine röthliche, welche der Graf von Vorch mit der Steinart, womit viele Häuser in Vasel gebaut worden, vergleichet, und eine graue. Ein feiner gelblicher Sandsstein. Dreperlen Achate. Sieben Gattungen rosthen Marmors; auch ein gelber mit schwarz und weissen Flecken, ein grünlicher mit braunlichen Flecken, und ein roth und weiß gesteckter. Eine dunkelrothe Vreccia mit gelben und schmuzig weissen Flecken; endslich ein Alabastrit mit abwechselnden rothen und dunskelgelben Streifen.

Zu diesen Nachrichten des Grafen von Borch kann noch bengefügt werden, daß auf der südlichen Seite von Taormina ein hoher Berg liegt, der nach Hrn. Sesstini aus einem blätterigen Gyps besteht, und ihm das her ein Bulcan gewesen zu senn schiene.

R 3. Alphabes

<sup>\*\*)</sup> f. Lithogr. Sicil. pp. 25. 32. 36. 39. Lithol. Sicil. pp. 27. 34. 113. 140 — 143. 153. 154. 179.

Alphabetisches Derterverzeichniß über das Bal Demone \*).

Aderno. Kf. Eine Grafschaft. Ich seige sie mit Hrn. Busching und der kotterischen Charte in das Val Demone, obschon Hr. Sestini sagt, sie liege im Val di Noto; da er a. d. 232 S. seiner Briefe I B. die Delgärten daselbst, als bekannt, ansühret. Der Verf. der Lettres sagt, es sen ein sehr beträchtliches Dorf. Es liegt an dem südlichen Fuße des Aetna und hieß ehemals Adranum, von einem Gotte dieses Namens.

Mit zwen andern dieses Namens auf der nördlichen Kuste, die aber auf der Lotterschen Charte sehlen, nicht verwechselt werden. Es ist ein Flecken, darinn 1693 vor dem großen Erdbeben 1402 Menschen und 150 Häuser waren; 20 Menschen kamen um und von den Häusern blieb nur die Hälfte stehen \*\*). Es ist hier ein Jahrzmarkt, wo Seide zu Markte getragen wird: nämlich abgewun-

\*) In dem ähnlichen Verzeichnist über das Val di Mazzara habe ich allemal die Zomannsche Charte mit der Lotterischen verglichen: es sen mir erlaubt, mich dies ser mühseligen, Zeit und Augen verderbenden Arbeit für ein Land, das Deutschland so wenig angehet, zu überhes ben; ich bereue indessen nicht ein Benspiel davon gegesben zu haben, und glaube, es verdiene unter uns ben Toppgraphien von deutschen Provinzen Nachahmung.

\*\*) In ROCCONE Museo di Fisica sind gleich zu Anfang 4
Sendschreiben an verschiedene Personen über das schrecks
liche Erdbeben von 1693. Das dritte ist zwar kurz und
trocken, aber heutiges Tages das merkwürdigste und
brauchvarste. indem Boccone meist allemal anzeigt, wie
viel Einwohner und Häuser, ein jedes der Derter, die
von dem Erdbeben gelitten, und die er in alphabetischer
Ordnung auf einander solgen läßt, gehabt und wie
viel durch das Erdbeben verlohren gegangen.

abgewundene Seide; denn in Sicilieen ist es nicht, wie in Italien, gebrauchlich, Cocons zu Markte zu tragen.

Alcara. Ein abelicher Ort, den Lorter nicht

hat.

211i. Auch ein im Busching abelicher Ort; vermuthlich der nämliche, den Locter, Ne, Alp heißt.

Allimena. Dieser ben Zusching unter den Baronien zc. des B. D. vorkommende Ort, ist vermuthlich das Marchesat dieses Namens, welches auf der kotterschen Charte, in Gs. im O. di Mazzara stehet.

S. Ungelo, di Brolo, Le. Ein adel. Ort, ber ben Junamen von dem nahe gelegenen Borgebirge und Schlosse Brolo hat. Lotter, Sestini und anderé nennen ihn schlechtweg S. Ungelo. Es wird hier ein Seidemarkt gehalten, und viel Delbaume gezogen.

S. Unna. Gine auf einem Bugel gelegene Ginfiedelen auf dem Wege von Catanla nach Zaormina, mit einer artigen Kirche, welche die Einstedler vom Franciscanerorden fehr reinlich halten. Sie leben zwar auch zum Theil von Allmosen, wie andere Dieses Ordens, aber fie verdienen sich auch Brodt durch ihre Arbeit, und ma= chen vornehmlich wollene Tucher; ein jedes der 15 bis 20 Mitglieder hat seine Beschäftigung. Giner Dieser Einstedler, Job. Datania, aus Jaci, zeigte Brn. Se-Stini eine sinnreiche Erfindung: ein Werkzeug, womit man zugleich die Wolle spinnt, drehet und abhaspelt. So oft ber Haspel 100 Mal herumgebrehet ift, und eine Matafetta, ober 900 sicilianische Ruß abgehaspelt hat, giebt er ein Zeichen wie eine Uhr: man kann also genau wissen, wie viel Matassette abgehaspelt sind, und wie viel Arbeit einer in einem Tage verrichtet.

S. S. Unnungiata. Gin Bufchingfcher abel.

Ort, der mir sonst nirgends vorgekommen.

Urayona. Ein Landgut, dem berühmten Prinzen von Biscari zuständig, 24 Migsie von Catania, R 4 nahe nahe ben Centorbi. Es ist weder im Busching, noch auf der lotterschen Charte, wohl aber auf der Homann= schen angemerkt. In bem Bocconischen Auffat vom Erdbeben 1693 heißet es Bontello oder Stella Ura= tiona, und wird ausdrücklich Terra baronale genannt. Es hatte damals 172 Einwohner, wovon 2 umfamen, und 130 Baufer nebst einer Rirche, von benen nur 2 Häuser stehen blieben. Es sind vortrefliche Weiben bas ben, und 1 M. bavon hat ber Pring eine prachtige Wafferleitung von 31 Bogen, die von einem Berge zu einem andern führet und ein fonigliches Unternehmen fann genannt werden, angelegt. Ohnweit von Uragona waren auch Ueberrefte von einer alten Brucke über ben gluß Siume grande, die von alter romischer Bauart ju fenn schien; diese hat der gedachte Furst mit großen Roften wieder herstellen laffen, und es foll ein Rif bavon burch ben Rupferstich bekannt gemacht worden fenn; sie bat aber vor furgem durch ein Erdbeben Schaden gelitten.

Artalia. Ein abel. Ort im Busching.

Bavuso. Desgleichen. Heißet Bavoso auf der lotterschen Ch. in Ndc. und ist ganz nahe ben Bonuso Noc. Hr. Büsching verbindet jenen Ort mit Castel-nuovo, von welchem weiter unten.

Biancavilla. Desgl. Heißet ben Lotter, Kf. eine Baronie.

Belpasso und Vorrello. Sind wiederum zwen abeliche Derter, die Hr. Busching zusammen nennet. Den zwenten Ort sinde ich auf der kotterschen Charte nicht, aber wohl den ersten unter dem Namen Mal passo als eine Baronie in Lg. Die Verschiedenheit des Namens verdient eine Erklärung, und die Identifat des Ortes einen Beweis: bendes geben die Vrydonische Briefe an die Hand. Diese ehemals sehr schöne am Fuße

Ruße bes Uetna liegende landschaft, von welcher die Rebe ift, mar nahe ben Lybla, und sowohl wegen ihrer Fruchtbarkeit, als insbesondere wegen ihres Honigs so berühmt. daß sie Mel passi bieß, bis sie von der lava des Merna überschwemmt wurde, und da sie dadurch gang verwuftet worden, veranderte man ihren Namen burch eine Urs von Wortspiel in Mal Daffi. Ben einem zwenten Musbruche erlangte fie vermittelft einer Menge vom Berge ausgeworfener Ufche ihre alte Schönheit und Fruchtbarteit bald wieder und hieß viele Jahre lang Bel Paffi. Endlich gerieth fie in dem unglucklichen Jahre 1669 wieber unter ein Feuermeer, welches fie gang und gar un= fruchtbar machte, und seit der Zeit ist sie wieder unter ihrem zweyten Namen Mal Daffi bekannt; die lava hat aber boch ben ihrem laufe über biefe schone landschaft verschiedene kleine Inseln ober Sügel gelassen, woraus man doch seben kann, mas fie ehemals gemesen ift: biefe fleinen blubenden und bochft fruchtbaren Stellen machen einen gar sonderbaren Contrast mit ben großen Gefilden von schwarzer und rauber lava, die sie allenthalben um= geben und fast unzuganglich machen." - Go weit Gr. Brydone: in den Sestinischen Briefen wird dieses Or= tes auf eine Urt gedacht, daß ich auch nicht umbin kann, Die Stelle anzuführen; "Inzwischen, schreibt Br. S. a. b. 180 G. kamen wir durch ein großes Dorf, Mal Daffo genannt, bas aber von feinen Ginwohnern verlaffen war, und nur noch die Mauern ber eingefallenen Baufer zeigte. Die ungesunde luft mar Schuld baran : sie ließen sich 3 Meilen von bier am Fuße des Metna nieber, und nannten das neuerbaute Dorf auch wieder Mal Daffo." Endlich ift zu bemerken, bag ber altere Mamen Bel Dasso nicht ohne Grund noch von Beren Busching gebraucht worden und wirklich noch nicht gang abgekommen, aber auch, daß dieser Ort mahrschein= lich neuerdings durch ben Ausbruch von 1780 ungluck-N 5 ...

lich geworben: bie Erlauterung barüber gebe ich am

Mande \*).

Mf. Sie wurde in dem Erdbeben von 1693 stark mitgenommen; nur ohngefähr der siebente Theil der Häuser blieb stehen; von 844 Einwohnern kamen 94 ums teben und viele wurden beschädiget.

Bordonaro. Ein Buschingscher abel, Ort: ben

Lotter in Od. nahe ben Mesiina.

Briga. Auch ein abelieder Ort ben Busching, ben ich aber ben Lotter nicht sinde: ich vermuthe, es sen das bryra, Vicus agri Messinensis, Academia celebris, in hvb. Golz. Itinerario Siciliae.

Bronte. Ein Busch, abel. Ort, ber auf ber totterschen Charte, Kf, als eine Stadt angezeigt ist. Im Sazellus p. 219 heißet es Oppidulum, und dienet wez gen der Aehnlichkeit des Namens mit dem Namen des Enclopen Brontes, ben einigen Betrachtungen über die Enclopen, die ben diesem Schriftsteller verdienen geziesen

\*) Dimanche 21 Mai (1780 à 11 du Soir, après une très violente secousse de tremblement de terre, l'Etna s'est ouvert du côté du Sud-Ouest, à 3 milles de sa bouche; la lave a pris sa direction du côté de la plaine de Catane - on a mesuré sa marche dans la pente presqu'insensible qui conduit à BEL PASSO bourg affez considérable, dont elle n'eroit éloignée mercredi le 24, que de 7 milles; elle avançoit alors d'une demi toise par minute, et il ne paroissoit pas qu'elle fut dans le cas de se rallentir, en sorte que BELPASSO est menacé d'une ruine totale, ainsi que l'ont éprouvé déja 3 petits hameaux, et quelques maisons de campagne qu'elle a consumés. (Journ. ENCYCL. 1 Août 1780. p. 558). Uebrigens ift, aus Umftanden, die ich übergebe, zu urtheis Ien, ohnstreitig in allen biefen Stellen von dem namlichen Orte die Rede; ich will nur noch anführen, daß er auf der homannschen Charte auch Belpaffo beißet.

lesen zu werden. Golz a. a. D. qualisieirt ben Ort mit Oppidum; der Verf. der Jtalia aber mit Terra di Bronte. Es liegt sudwest am Fuße des Aetna.

Calata. So heißen heut zu Tage die im Gebiete von S. Marco, Kd, liegende Ruinen der alten Stadt Calacte von καλα ακτη pulchrum Littus so genannt. Es sollen noch Ueberreste von Wasserleitungen, eine Insserts: Liviae Augustidae Municipium u. d. gl. dasselbst zu sehen senn.

Calatabiano oder Caltabiano. Eine Baronie Mf. es ist dichte daben eine lange steinerne Brucke über den Fluß Cantara, daher der Ort auch Ponte di Ca-

latabiano genannt wird.

Calatafimi. Ist durch schöne Delgarten bekannt, sindet sich aber weder in den Charten, noch in der Erdbeschreibung.

Calvaruso. Ein Fürstenthum. Nd.

Cammari. 3 3wen Buschingsche abel. Der-

Camporotondo. ] ter, bende in Od.

Capizzi. Ein Marchesat. If. Das ehemalige Caputium des Ptolomaus. Es ist eine kleine Stadt, welche das Recht hat, Deputirte zu den Parlamentsversammlungen zu senden, und von Cluver sogar unter die vornehmern Städte des Val Demone gezählt wird.

Carcaci. Hr. Busching rechnet diesen abel. Ort zum Val Demone; auf der lotterschen Charte steshet er schon über der Grenze im Val di Noto, in Kg. Hr. Sestini nennet ihn Carraci, sagt, es sen ein Dorf, es gebe den herzoglichen Titel und gränze an Uragona, Auf der Homannschen Ch. ist er demnach richtig angezeigt.

Caronia. Eine Baronie. Id. Der große Wald ben Caronia ist berühmt, als wo unzählige Eschen stehen, die eine vortrestiche und von den Ausländern sehr

gesuchte

gesuchte Manna liefern: auch Steineichen zu Schiff-

Casalnuovo. Eine Baronnie. Md. Casalvecchio. Ein abel. Ort in Ne.

Cafale del Santo und Castania, auch zwen Buschingsche adel. Derter, die ich aber auf der Charte

noch nicht gefunden.

Castelbuono. Ein Fürstenthum. He. In der Rirche des heil. Franciscus daselbst ist eine sehr lange Grabschrift eines berühmten Fürsten von C. Z. der ein großer Kriegsmann war und 91 Jahr alt wurde; man findet sie in Zaverkamps Paruta a. d. 1219 S. es wird auch hier vorzüglich viel Manna gewonnen.

Castellaccia. So heißen nach Hrn. Sestini die in der Nähe von Aragona liegende Ueberreste eines alten Kastels, welches viereckig ist und auf jeder Ecke einen runden Thurm hat. Man trifft von dieser Bauart in ganz Sicilien viele an, und glaubt, daß sie von den Zeiten herrühren, da die Normänner die Insel im Besis hatten. — Ich zweisse, ob dieses das nämliche Castel Iaccia sen, wo Gr. v. Borch seinen gelben schwarze gesteckten Jaspis No. CVII. (Lithol. p. 89) gesunden, und glaube, jenes liege vielmehr ohnweit Palermo.

Castelluzzo. Der so genannte abel. Ort im Büsching ist wahrscheinlich die Baronie Castellazzo auf
der Charte in He. Es ist aber auch ein Ort, der i Castellucci heißt und sehr hoch auf dem Uetna liegt; man
kann von da den Gipfel des Bulcans und die Fläche des

Meeres seben.

Castiglione. Ein abel. Ort in Me.

Tastro reale. Nd. Eine königl. Stadt, nach Hrn. Zusching von 2336 Feuerstellen. Sie ist sehr groß und liegt auf steilen Felsen. Es sind ben derselben schone Delgarten, und man appretiret hier viel von den Oliven, dle erst schwarz eingefalzen werden, und einen besondern

besondern Geschmack haben, ba sonst die Oliven grun' und unreif abgepfluckt, eingesalzen und verschickt werden.

Castrorao. Eine Baronie. Me. Es ist in Kdauch ein Ort, der blos Castro heißet und ein ruinirtes Schloß senn soll.

Catarra. Ein abel. Ort im Bufching; auf

der Charte fehlend.

Cefalu. Gd. Eine königl. Stadt von 1460 Feuersstellen, mit einem geringen Haven und Bisthum. Vor Alters hieß sie Cephaloedis oder Cephalodium. Sie ist klein und hat am Rücken einen hohen Verg, auf welchem das Schloß liegt. Man siehet noch an der Seesfeite die alten Mauern. Nach der letzten Revolte zu Palermo erhielt die Stadt einigen Namen, weil man das Parlament dort zusammen rufte, welches bisher ohne Verspiel war und den Gesehen von Sicilien zuwider läuft, als welche das Parlament nirgend anders als zu Palermo, Messina und Catanea wollen gehalten wissen.

Obschon Cefalu übrigens sich durch nichts sonderliches auszeichnet, hat sie doch ihren Geschichtschreiber gehabt, der unter andern auch die aus derselben entsprun-

gene vorzüglichen Manner verzeichnet hat \*).

Es wird ben Cefalu viel Manna und Del gesammelt, und letzteres aus dem hiesigen Haven nach Genua und Frankreich verführet. Man macht auch hier sehr aute

<sup>\*)</sup> Dell' origine e antichita di CEFALU, citta piacentissima di Sicilia, notizie istoriche. Venez. 1656. 4. Im Thes. Antiqu. Sicil. P. XIV. sindet man dieses Werf mit einigen Zusätzen übersetzt, unter dem Titel: 10sephi vincentii auriae. I. U. D. Panormitani Notit. hist. orig. et antiqu. Cephaledis, Urbis placentissimae Siciliae. etc. Das XI. Capitel handelt de Cephaleditanis sanctitate, dignitate et litteris illustribus.

gute Ziegenkafe, und ist hiefelbst eine ber besten Fabriten von Lakrizensaft \*).

Der Graf von Vorch hat in dieser Gegend 2 grüne und 2 gelbe Gattungen Jaspis, und mehrere Achatarten gefunden; ehemals wurde auch hier eine grauliche Lumachella gegraben, die Grube ist aber ganz eingegangen. Es sind ben Cefalu mineralische Bäder, wo insonderheit die erwähnten Uchate gefunden werden \*\*).

Centorbi, ober Centorve, ober mit Lotter, Kg. Centorta, eine Baronie an der Stelle, wo das alte Centuripa gestanden hat, welches benm Cicero maxima et locupletissima beißet. Man findet wenig Gpuren mehr von beffen ehemaligem Glang: alle hiefigen Alterthumer bestehen meift nur aus Substructionen, Deren Bestimmung nicht zu errathen ift \*\*\*). Un der Bor= berseite ber Haupt = und Domkirche siehet man, schreibt Seftini, einige Saulen, Rapitale und andere Stucke pon Marmor, die sich noch aus der alten Stadt berichreiben. Much zeigt man einen Ort, la Doctana ge= nannt: es ist ein altes Thor mit einem Stuck Mauer auf jeder Seite: man kann es für ein ehemaliges Stadt= thor halten; felbst ber Name scheint noch davon bergutommen, weil hier vielleicht ehemals die Zolle eingefor= bert murben. Nicht weit davon stehen Ueberbleibsel großer.

\*) f. Lithogr. Sicil. pp. 12. 24. Lithol. pp. 83. 84. 112.

171

<sup>\*)</sup> Man nennet solche Fabriken Arbitrii; die Art das Lafrizensaft zu verfertigen beschreibt Hr. Jagemann aus Sestinis Buche vom Ackerbau, Zandel 1c. Siciliens im Ital. Mag. IV. B. 65 S.

<sup>\*\*)</sup> Ein Theil dieser Gewolber soll mit Fleiß ausgeschuttet worden senn, aus aberglanbischen Absichten: damit keine bosen Geister darinn niften, u. b. gl.

großer dicker Mauern, die von den Einwohnern Pans naria genannt und von Hrn. Sestini für die alte Stadtmauer gehalten werden \*). In der Nachbarschaft dieser Mauer sindet man oft alte Gräber: zween hier gefundene bleverne Särge besinden sich im Museum des Prinzen von Ziscari zu Catania. In der heutigen Stadt selbst demerkt man noch mehrere Ueberbleibsel von alten Gebäuden, und unter andern eines von gebrannten Zies geln, die eine Elle ins Gevierte haben. Außerhald der Stadt, in einiger Entsernung, an der Ecke eines Thales, siehet man auch eine Ruine aus dem mittleren Zeitalter: einen verfallenen Thurm, welcher der Thurm des Corradino heißt.

Die lage des heutigen Centorbi, welches 30 Miglie nordostwarts von Catania entfernt liegt, ist überaus sonderbar. Diese Stadt ist auf einem sehr hohen Berg erbaut, welcher so steil ist, daß selbst die lasthiere ihn bennahe nirgends ersteigen können. Eigentlich besteht sie aus 5 verschiedenen Städten, die in eben so viel tiefen von oben herunter laufenden Furchen des Berges angelegt sind. Der Gipfel ist in der Mitte: daselbst stehet die Kathedralkirche: diese entziehet den Augen einen Theil des ganzen Umfanges und macht, daß man nur 3 von den fünf Städten auf einmal übersehen kann; dem ohngeachtet ist der Anblick noch sehr angenehm. Der Berg.

<sup>\*) &</sup>quot;Doch können es, fagt hr. Seftini, auch die Mauern eines besondern Gebäudes senn, das an die Stadtmauer stieß, welches der Anfang der Gewölbe, die aber nicht mehr stehen, einigermaßen wahrscheinlich macht. Wäre es indessen, sest hr. Sest. hinzu, nicht möglich, daß der heutige Rame Pannavia andeutete, daß hier ehmals ein Pannavium. das heißt, ein Ort gewesen, wo man Brod backte und verkaufte, und daß die Gebäude vielleicht zu öffentlichen Backöfen gedient habe!"

Berg, auf welchem Centorbi liegt, ist mit andern Bergen umgeben, und die Producte, die diese Gegend herworbringt, sind hauptsächlich der schon vom Plinius gerühmte centuripinische Saffran \*): ferner wilde Cardonen, die aber von ungemein gutem und süssen Geschmack sind, und darinn den italienischen Gartencardonen gleich kommen; ferner wilde Artischocken, die gleichfalls eine gute Speise sind, besonders der Stiel davon, und die im Lande Cacocciola di Montagna

heißen.

Größer ist die Mannichfaltigkeit der Steinarten, die in dieser felsigten und bergigten Gegend gefunden werden \*\*): grau gelblicher Schiefer; zum Theil mit Pflanzen und andern Abdrücken; weisser, kiesartiger Quarz; dunkelgrüner mit arsenicalischer Marcassien vermischter Jaspis; moosigter, sechseckiger Crystall, mit viel Poris; braungelbliche Stelechyten; dreneckig ppramidalischer Kalkspath; grünlicher, cubischer, mit Kupfertheilchen vermischter Flußspath; röthliche spathartige Jeoliten; weisse sehr glänzendes Ravensilber; Besonders verdienet auch die hiesige Pietra Saponara \*\*\*) Ausmerksa.nkeit: es ist ein weißgelblicher thonartiger Stein von seinem Schrot aus kleinen Grumen mit einem seisenartigen Cement zusammengeballt; obschon er

\*\*) S. Lithol. Sicil. pp. 47. 51. 90. 129. 169. 173. 180.

184. 185. 188. 202.

<sup>&</sup>quot;) S. Jagem. Magaz. IV. B. 74 und 'ff. S. wo die hiefige Zubereitung des Saffrans aus Sestini Buche von den Producten zc. Siciliens erzählet wird.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Pierre argilleuse saponaire de Centorbi, welche der Graf von Borch a. d. 32. S. seiner sieil, Lithol. des schreidt. Bielleicht mennet er den nämlichen Stein a. d. 12. S. wo er gewisser pierres naphtiques de Centorbi composées d'une surabondance de Pétréole détrempant un amas de particules pierreuses erwähnes.

hart zu senn scheinet, lofet er sich nach und nach im Waffer auf, und bringt darinn einen weissen, fetten Schaum mit großen Blasen hervor, ber mit ber neapolitanischen Seife viel Aehnlichkeit hat. Diefes Gett verbindet fich febr aut mit Baffer, und konnte im Rothfall fratt mirklicher Seife zum Waschen bes Zeuges dienen \*) : es findet fich aber in allzugeringer Menge, als bag man einen Sandelszweig davon formiren konnte: indeffen haben Die Ginwohner boch schon einen Betrugsiweig bavon ge= macht: fo bald fie bemerkt harten, daß Frembe auf die= fes sonderbare Product aufmerksam waren, und es such= ten, befliffen fie fich ber Sparfamkeit ber Ratur in Une fehung deffelben zu Sulfe zu tommen; fie nahmen eine gelbe frumliche Erde; Diefe kneteten fie, weil fie wenig Blafen gab, mit Geife, und ballten fie ju großen und fleis nen Rugeln zusammen, nach der Gestalt, in welcher die achte Pietra Saponara gefunden wird. Noch ist von Diesem Stein ju bemerten, daß er in der luft feine Barte nicht lange behålt, sondern frumlich, und leicht zu zer= reiben wird, und alsdann schlechten Schaum giebt; ferner bag er feine fpharische Bestalt ohne Geode, ohne Mutter erhalt, blos burch ein freisformiges Reiben in ben Spalten eines Felfen, beffen Maffe bem Grafen von Borch vulcanisch zu senn schien.

Cerami (Busch.) Cerame (Lotter) Ceramio (Golz) ein Fürstenthum. If. Es ist eine alte Stadt, die ehemals Ceramium hieß.

Ceraso (Busch.) Cesaro (Cotter). Eine Ba-

Condro.

Jufage, III. B.

<sup>\*)</sup> Hr. Brydone und Hr. Pilati reben bende davon als wenn der Stein wirklich zum Waschen gebraucht würde. (Bryd.) II. B. p. 252. Pil. II B. 317. S. franz. Ausz.)

Condro. Ein Fürstenthum dem Prinzen von Ressuttano zuständig. Auf der totterschen Charte, Ne, heißet es irrig Cundro; und muß mit der Abten Condro, auf derselben Ch. Nd, nicht verwechselt werden.

Capri (Busch.) Crapi (Lotter). Eine Ba-

tonie, Kd.

Conressa; Curcuraci; Cumia. Dren adeliche Derter im Busching, die mir sonst nirgends vorges kommen.

Saro und S. Agatha. Zwen abeliche Derter, die Hr. Busching zusammen nennet. Das erstere, Saro, an der sicilianischen Meerenge, liegt auf der totterschen Sh. in Oe, und nahe daben stehet ein Fort de Faro ganz an der Spize so nahe als möglich von Salabrien, und gerade an der Stelle, wo auf den Charten des Callejo und Zomanns ein Ort mit Namen S. Agata stehet, welchen Namen man den Lotter in diesser Gegend nicht sindet. In dem Itinerario des Golz lieset man: Pharvs turris ad Pelorum, et interius oppidulum. In Cluverd Geographie wird Pharus unter die vornehmern Städte des Val Demone gezählet: dies alles läßt sich nur so halb und halb zusammen reimen.

Sicarra ober la Sicarra. Eine Baronie. Ld.

S. Siladelfo. Ein Städtgen, das auf der nördelichen Küste zwischen Cefalu und Melazzo zwo Miglie von S. Svatello liegen soll, aber auf den Charten sehelet. Nahe daben soll das alte Haluntium gestanden haben; Gualtherius hat hier verschiedene Junschriften abgeschrieben, die in Zaverc. Paruta a. d. 655 S. zu sinden sind; er nennet den Ort, S. philadelphys oppidum Juliae Larcan et Spatasorae. Marcus Major aber in seiner Beschreibung von Aluntium, in dem nämlichen Werke a. d. 678 S. sagt, S. Siladelso sen nur ein Dorf (pagus),

S. Silippo lo Grande und S. Filippo inferiore find zwen Buschingsche nahe ben einander liegende Derster; auf der Lotterschen Ch. ist jenes in Nd, und dieses

nordlicher in Od und heißet S. Filippo piccolo.

Siume di Mifi. Eine Baronie. Ne. gleiches Mamens mit einem bekannten ficilianischen Rluß. haben schon in ber Beschreibung des Mufei ju S. Marrino bemerkt, daß biefe Gegend mineralisch ift; boch wird baselbst nur von Gilber, Rupfer- und Blenminen geredt; nach bem Sazellus mare auch Golb, Gifen, Porphyr und Maun hier zu finden \*). Der Graf von Sinzendorf fagt, bas Erz, welches man aus biesen Gruben ziehe (feitdem fie wieder bekannt worden und Bevoni dieselben in Pacht hat) gebe zollnzen Silber, 16 Rotoli \*\*) Rupfer und 70 Rotoli Blev vom Cents ner. - Es ift indeffen ohnstreitig, bag ehemals Gold aus biefer Gegend gewonnen murbe und jum Theil noch wird; dieses ift aber fo ju verfteben: ber ben dem alten Misa oder dem heutigen Zimme di Misi vorbenfließende Blug Vifo ober Vifi führet Gold, nämlich goldhals tende Riefelsteine; Diefe warfen ebemals so reichlich ab. baß Spracufa einen großen Theil feiner golbenen Mun= gen bavon pragen ließ (bie übrigen murben von abnlichem Gold aus dem Fluffe Simaethus, bem heutigen Giaret= ta geschlagen). Diese Quelle ift zwar nun jest große tentheils versieget: jedoch noch nicht gang und gar, nur fann fie nicht mehr ju ben wichtigften Producten Gici-

\*\*) Ein Rotolo halt 30 Ungen.

<sup>\*)</sup> In Collibus huic orae imminentibus, non longe a NI-SA, minera est auro et argento nobilis: ubi specus et caveae in rupibus excisae adhuc visuntur, in quibus veteres auri et argenti fodinas exercebant. Essoditur quoque in eisdem collibus alumen, ferrum et porphyreticus lapis, alumen tamen in majori copia. (FAZELL, p. 46.)

liëns gezählet werden \*). Es dünkt mich übrigens auch nicht unwahrscheinlich, daß wirklich in dem Berge, aus welchem der Fluß Tist entspringt, und der von Siume di Tist wenig entfernt ist, ehemals Goldgruben waren, oder noch sind, und so hätte Sazellus auch in dem buchsstäblichsten Sinne recht \*\*).

Soresta und Sorza d'Argo. Zween abeliche Derter ben Busching, die ich sonst nirgends ange-

troffen.

Srancaviglia. (Busch.) Ein Vicecomitat und kleine Stadt auf der Landstraße von Taormina nach Randazzo. Me. Der Name Francavilla ist gesbräuchlicher.

S. Fratello, auch S. Fradello. Eine Baronie in Kd. als fehr gering angezeigt, doch giebt sie einer von den 10 Sergenteries, unter welche die kandtruppen vers

theilet find, ben Ramen.

Srazzano. Ein abel. Ort ben Busching. Jurnari. Desgl. Md. Ist nach Golz ein Städtgen.

Gaglia.

\*) Man sehe hierüber Lithogr. Sicil. p. III. IV. und Lithol. Sicil. p. 11. — Ben und in dem Flusse Aisi hat der Graf von Borch eine große Menge verschiedener Steinarten gefunden, wobon ich an einem andern Orte reden

merbe.

\*\*) Was hr. Brydone davon melbet, verdienet noch ans gemerket zu werden, "Der Fluß Tisso, schreibt er (1 B. 78. S.) entspringt aus diesem Berge (dem weiter oben erwähnten Monte Scuderio): er war vor Alters wegen des Goldes, das man auf seinem Grunde fand, berühmt, und wurde deswegen von den Griechen Chrysothoas genannt. Man sagt, daß die Ueberbleibsel der alten Goldminen noch immer ben der Duelle des Flusses zu sehen seyn, daß aber die neuern Beherrscher Siciliens niemals unternehmend genug gewesen, dieselben untersuchen zu lassen.

Bagliano. Gine fleine Stadt und Bicegraf=

schaft, If. Golz nennet sie Gallianum.

Galati. Eine Stadt mit Fürstenthumstitel Kd. Golz nennet sie Galatea und setzt hinzu, sie habe den Namen von der vielen Milch: in Od ben Lotter ist ein kleinerer Ort gleiches Namens Galati.

Gaggi. Nach Lotter eine Baronie Ne. die aber unter den Buschingschen abel. Dertern nicht stehet; wenn nicht Gazzi ben Busching dasselbe ist.

Gangi. Nach Lotter ein Fürstenthum und ziemlich ansehnlicher Ort, in Hf. so aber gleichsalls in dem Buschingschen Verzeichniß unter diesem Namen sehlet: vielleicht ist Hrn. Buschings Gonzi damit gemennet. Zomann hat auch Gangi. — Ganznahe daben, auch in Hf, stehet auf Lotters Charte ein Gangi lo vecchio.

Gallidoro. Ein Buschingscher abel. Ort, heißet

Callidoro ben Lotter, Ne, und ist eine Baronie.

Geraci. Eine kleine Stadt und Marchesat. He. auf Latein Hieracium, und wie einige glauben, das alke Triracum. Der Ort gehöret dem Fürsten von Castro bono. Die hiesige Manna wird sehr geschäht; wenizger das Del, das aber auch in großer Menge hier gespreßt wird.

Giampileri. Ein Buschingscher abel. Ort; ben

Lotter in Nod ohne Titel.

Giardina. Eine Miglia von Taormina, an der See; fehlet auf der Lotterschen Charte. Nach einer Stelle der Riedeselschen Reise zu urtheilen (147 S.) wäre der Ort nur eine Rhede, i Giardini genannt. Hr. Brydone nennet ihn Giardini (I B. 77. 83. 85. S.)

Le Giarre, so heißet ben Krn. Sestini ein ansehnliches Dorf, bas am östlichen Fuße bes Uerna lieget; Hr. v. Riedesel nennet es la Sciarra; auf ber Ho-S 3 mannschen mannschen Charte stehet Giari; auf der Lotterschen feh-

let es und sollte unter Mascali in Mf flehen.

Gibilmanna; heißet so viel als Mannaberg; es wird sehr viel Manna hier eingesammelt; der Ort fehlt auf der Lotterschen Ch. er sollte nahe ben Cefalu ohngefähr in GHd liegen: auf der Homannschen heißet er verstümmelt Cihilimanna.

Gibiso. Ein Buschingscher abel. Ort. Oc. Golz nennet ihn auf tatein Gypsum und sagt, es sen eine Bergstadt (Oppidum montanum): es bricht hier viel Kalk-

ftein.

S. Giovanni di Galermo. Eine Baronie. Lg. Ein ansehnliches Dorf S. Giovanni, durch welches Hr. v. Riedesel nach dem Aetna reisete, scheinet von diesem und dem solgenden verschieden zu seyn.

S. Giovanni la Punta. Auch ein abel. Ort. Mg. Benm Erdbeben 1693 wurden & zerstöret, aber von seinen 1082 Einwohnern kamen nur 15 ums leben.

Giojusa. Ein Buschingscher abel. Ort; ift mir

weiter nicht bekannt.

Golesano (Züsch.) richtiger Golisano. Eine Grafschaft Ge. bem Prinzen von Paterno zuständig. Man siehet hier noch Ueberbleibsel von der alten Stadt Paropos, deren Polybius erwähnet. Der Graf von Borch beschreibt von daher 4 Gattungen Jaspis und eine von Uchat\*). Es sind auch hier Kalkgruben, in welchen man, nach dem Pater di Blasi, Goldsand sindet.

Graniti. Goll nach Brn, Bufching ein abel.

Ort senn.

Gratteri.

<sup>\*)</sup> f. Lithogr. p. 6. 7. 24. Lithol. p. 112. moben jedoch zu bemerken, daß die in der Lithogr. als ben Golisano bes findliche Jaspisarten in der Lithol. Giuliano zugeschrieben werden.

Gratteri. Desgl. ift vielleicht bas Gruterie wo nach Brn. Dilati (T. II. p. 314) eine Menge Beril, rother weiß und grun gefleckter Jaspis und Porphyr, auch mit weissen und grunen Glecken, gefunden wird.

Gravina. Ein Fürstenthum Lg, das in bem

Bufdingschen Bergeichniß auch Dlachi beißet.

S. Gregorio. Eine Baronie, Mg. Es ift ein großes Dorf, barinn eine bem Beiligen gleichen Namens gewidmete Rirche von gothischer guter Bauart ift. Gie ist eine von ben 7 Kirchen, die Pabst Grenorius VII in Sicilien gestiftet bat. Der vieredige Thurm ftebet einige Schritte von der Rirche entfernt. In der Ga= criften ift eine Statue bes Beiligen von Bnps. - S. Gregorio liegt zwischen ben Hügeln, die Catania umgeben: nicht weit bavon auf bem Wege nach biefer Stadt nur 2 Meilen ehe man dahin kommt, siehet man im Felbe einige Ueberbleibsel eines alten Bebaubes; ein nabe Daben befindliches, aber auch halb ruinirtes Calidarium laffet muthmaßen, daß jenes Baber maren.

S. Gregorio del Gibiso. Ein abel. Ort, von

ienem weit entfernt, in Oc.

Gualteri. Huch ein abel. Ort in Nd.

Buidomandri. Gine Baronie, auch in Nd.

Jaci Reale. Führet ben Bennamen reale gunt Unterschied von den zwen nachstfolgenden Dertern Dieses Mamens Jaci, und ist eine konigliche Stadt, nach Bis sching, von 2945 Reuerstellen. Gie hatte 1693 vor bem Erdbeben 12805 Einwohner, von welchen 739 umtamen; von ben Saufern blieb weniger als ber dritte Theil, und überdies ichabhaft fteben. Muf ber Lotter= schen Charte heißet biefe Stadt Jaci d'Aquila, und liegt in Mf. Auf der Homannschen ist ben diesem Jaci an der Rufte ein Mquilea, als wenn biefes nur ber Dame ber bortigen Rheede mare: man muß fich aber erinnern, daß diese Stadt ehemals Aci aquileja hieß, modurd 54

wodurch auch die etwas fehlerhafte lottersche Benennung erklaret wird. Hr. Sestini und andere nennen diese Stadt ofters nur Uci, nach ihrem ehemaligen lateinisschen Namen, der von dem bekannten unglücklichen Schafer Ucio herrühret. In noch altern Zeiten soll der

Ort Xiphonia geheißen haben.

Diese Stadt liegt hoch, nur eine Miglia von der See. Sie ist reinlich, bat gute Bebaude, große Rirchen, Pallafte, öffentliche Plake und proportionirte Gas fen; auch ein, zwar kleines und unbequemes Theater. auf welchem Br. Sestini eine schlechte Oper schlecht aufführen sah. Die Ginwohner schienen ihm fehr höflich au fenn, und man fagte ihm, daß es darunter viele reiche, fleißige und die Handlung verstehende Raufleute gabe. Es wird nach bem Grafen von Zinzendorf zu Taci viel geinewand und Tischzeug verfertiget; und to Felucken find bier, die Wein, Ruffe und Hepfel aus. führen. Nach Brn. Seftini ift bier auch ber beträchtlichste Seidenmarkt \*), so wie die Seide biefer Gegend wegen ihrer Feinheit die beste in Sicilien sen. Der Berf. ber Lettres fagt, daß in diefer Begend auch viel Wein= stein gesammelt werde. Der Graf von Borch führet aus derfelben Ofteocolla und einen schwärzlichen Thonftein an.

Jaci S. Antonio. Mf. Ein abel. Ort, den Hr. Busching mit Jaci S. Filippo (so auf der Charte fehlet, und auf der Homannschen nur S. Filippo heiset) verbindet. In des Boccone Museo werden sie auch

<sup>\*)</sup> Kurz vor dem in Julius fallenden Feste der Schukpatronin von Jaci, der heiligen Venus (Santa Venere oder Sa. Acetana) deren Reliquien man hier aufbewahret, und ihnen zu Ehren ein großes Fest sepert. (s. Sestini Briefe I. B. 65. 66. S. und Jagem. Mag. IV. B. 234. S.)

auch zusammen genannt, und gesagt, daß sie vor dem großen Erdbeben 6363 Einwohner hatten, davon 1335 das Leben eindüßeten; von den Häusern blieben nur 20 nebst einem Kloster stehen, und selbst diese nicht unbesschädiget. Hr. Büschiug nennet diese zwen Derter und den nächstsolgenden Giaci; diese Benennung sinde ich aber sonst nicht angenommen, und die von Jaci ist unsstreitig viel gebräuchlicher.

Jaci Castello. Ben Lotter ein Herzogthum. Mf. Nur ein kleiner Ort an der See, den Boccone Castell' di Jace nennet. Benm Erdbeben von 1693 kamen von den 331 Einwohnern 32 um; von den 100 Häusern blieben nur 2 ganze und 6 schadhafte stehen. Bon der Kirche nur die Hälfte. Hr. Sestini meldet von diesem Orte, es sen ein mit alten Mauern umgebenes Dorf, das noch der Graf Ruggiero angelegt habe; es heiße das Kastel oder der Felsen von Jaci, und liege oben auf einem Felsen, der rings umher fren sen, und vom Meer umslossen werde \*). Es werden hier nach Gr. v. Zinzendorf z Felucken gehalten.

S 5 Jaci

\*\*) Der Versasser ber Lettres mennet sieher diesen Ort, wenn er p. 134 schreibet: Après avoir passé ce lieu (i faraglioni) on entre bientôt dans l'agréable village de Jaci, où le malheureux amant de Galathée sut sacrissé à la jalousie de Polipheme. Les incendies de l'Etna ont ruiné cet endroit en 1670 (soll wohl heisen 1693): mais comme on n'a rien négligé pour le rétablir, ce desastre a plûtôt contribué à son embellissement. Jaci est sur une plaine élevée et communique à la mer par une longue rampe taillée dans le Roc, ce qui sait un esset admirable. — In der Beschreibung Siciliens von Callejo heiset es von diesem Orte: --- Château de Jache, qui est une maison sur un rocher à sept milles de Catania, vielleicht war es damals noch nicht wieder ausgebauet.

Jaci la Catenna. Ein anderes Dorf in Mf. noch naher ben Jaci reale. Es ift hier, fagt Br. Se= ftini I B. 144 G. eine ziemlich gute Pfarrfirche, ein Franciscanerflofter und andere Rirchen. Imgleichen ein landhaus, das ehemals dem Fursten von Campo fiorito, jest aber bem Pringen oder Bergog von Taci gehoret \*). Es ist sehr verfallen und schlecht meublirt. inzwischen fiehet man ein paar gute Bemalbe barinn: eine Maria von unbekannter Sand, aber schon gemalt, welche ber Pring in Paris erstanden, und eine Darstellung Christi vor dem Pilatus, von Tintoretto. -Die Begend ift bier febr reigend und mohl angebauet, vornemlich giebt es viel Manbelbaume, und wird feinol haufig erbauet und mit großem Vortheil außer landes geschickt. Uebrigens vermuthe ich, daß dieses Jaci la Catenna eben dasjenige fen, welches Gr. Brydone 13. 97. S. Jaci Terra nennet.

Jaci ist aber auch der Namen eines Flusses und einer kleinen Insel, bende in der nämlichen Gegend; und alle diese Benennungen stammen von dem Namen des Schäfers Acis ab. Der Flus, der ehemalige Acis, wird indessen gewöhnlicher Liume Freddo genannt; die Insel hat nur 200 Schritte im Umfang und liegt ben der größten und nördlichsten der dren Klippen della Trizza.

<sup>\*)</sup> Der Graf von Borch, indem er in seiner Lithogr. p. 31 ein paar Achatarten aus dieser Gegend beschreibt: giebt auch eine kurze, aber etwas verschiedene Nachricht von diesem Orte. Ben dem Achat No. 115 sagt er: de la maison de Campagne du Prince de Jaci, nachdem er ben No. 114 solgendes hinzugesest hatte: Près de St. Marie de Gesu dans le territoire de la maison de campagne du Prince de Camposiorito et Jaci. Endroit delicieux, remarquable surtout par la quantité des eaux qui y jouent, et la manière agréable dont elles sont emploiées.

Trizza. Da Hr. Busching die Trizza mit Jaci S. Antonio und S. Silippo als zusammengehörende adeliche Oerter verbindet, und wirklich diese und einige andere Oerter in der Geschichte und Fabel, sowohl als der Lage nach, genau mit einander verbunden sind, so kann ich nicht umbin hier von mesner alphabetischen Ordnung etwas abzuweichen.

La Trizza also ist ein Ort in Mg, wo die fremden Schiffe anlegen, um Waaren und vornemlich Getraide einzuladen, welches hier in verschiedenen Magazinen aufbewahret wird. Der Ort halt 7 Felucken, besteht aber, nach Hrn. Sestini, aus elenden Fischerhütten; gleichewohl ist er wirklich ein adelicher Rittersitz mit einer Kirche und der Prinz von Jaci hat hier einen Pallast\*).— Von Steinarten sindet man hier einige Concrctionen, als die Osteocolla und eine unreise glasssüßige Vreccia \*\*\*).

Gegen la Trizza über liegen, nur 100 Schritte vom Ufer, die dren unter dem Namen i Saraglioni bekannte Klippen von conischer Gestalt, die benm Plinius die 3 Klippen der Cyclopen heißen, und die nach der Fabel, vom Polyphem entweder dem Schäfer Acis oder dem Ulysses nachgeworfen worden. Eine Mennung ist so gegründet wie die andere: hier in dieser Gegend sielen die Liebeshändel des Acis mit der Galathea vor: hier landete Ulysses, und kam in die Höhle

bes

<sup>\*)</sup> Nicht nur in der Buschingschen Geogr. wird dieser Ort unter den adelichen Gutern angesührt, sondern auch in des Boccone Museo: wo aus Anlas des Erdbebens von 1693 gesagt wird: TRIZZA, Terra baronale; vi furono di desonti, n. 200 persone.

<sup>\*\*)</sup> f. Lithoge. Sic. p. 33. Lithol. p. 35. 170. Mich bunke indessen, daß der Graf von Borch in seiner Definition der Ostevoolla von andern Natursorschern abweiche.

bes Polyphems: überhaupt ist dieses Revier durch bie Fabeln der alten Dichter sehr bekannt: sie erzählen auch, baß hier Ueneas den Uchamenides fand, u. d. gl. m.

Bon la Trizza ist der Weg nach Jaci reale anfangs bergigt und auf einem Striche von 2 Meilen ist das kand mit Hanf und Flachs bebauet; man kommt nahe ben dem riphonischen Vorgebirge, welches heutiges Lages den Namen Cap de Mulini oder Molini (Mg) sühret, vorben. Hr. Sestini bemerkte in einiger Entfernung alte Ruinen: "wer weiß, schreibt er, ob sie nicht von Casars Zeiten herrühren, welcher sich zu den Zeiten der bürgerlichen Kriege hier oft aushielt, ja sogar nach Appians Vericht eine Zeitlang hier wohnete. Es zeigten sich auch Reste alter Vogen, welche den vielleicht damals hier besindlichen Mühlen das Wasser zusührten, weil die Gegend von Uci einen großen Uebersluß an Wasser hat \*). Auf demselben Wege kommt man auch ben

\*) Bermuthlich find die Ruinen, die Gr. Seftini bemerft hat diejenigen, deren Sr Brydone im II B. 177.178. G. ermahnet; ber Unlag thut hier nichtst gur Gade, aber die Stelle, fo wie ich mich begnuge fie auszuziehen, Schicket fich vollkommen hieher: "Gugrneri, Carrera und andere, fchreibt Sr. B. - behaupten, daf Camefena (eine ehemalige große Stadt angeblich von Cham bem Gohne des Moa so genannt) nicht weit von dem Jufe des Metna, zwischen Mci und Catania, fast ben dren Relfen gegen über, welche noch ben Ramen ber Enclopen tra. gen, gestanden habe. Carrera gebenfet wirflich einer Innschrift, die er ben Aci in Ruinen, die man fur bas Grab des Acis gehalten, gefehen habe, und bie nach feiner Mennung bie Sache außer Zweifel fete. find feine Borte: Haec est inscriptio vetustae cujusdam Tahellae repertae in pyramide sepulchri Acis; ex fragmentis vetustissimae Chamasenae, Urbis hodie Acis, conditae a Cham, Gigantum principe, etiam nuncupato Saturno chameseno in promontorio Xiphonio, ubi

ben der Kirche Sa. Thecla vorben, die dem naben fleinen Meerbufen benfelben Ramen mittheilet. Rach Brn. Seftini ift Diefer Ort nur eine Miglia von la Trigga entfernt. Auf der lotterschen Charte aber liegt es in Mf, gang nabe ben Jaci reale. Huch ist zwischen ber homannschen und lotterschen Charte eine auffallende Abweichung von einander: auf jener find la Trizza. die Saraglioni und das Capo Molini zwischen Ca= ftel Jaci und Jaci reale, und letterer Gtadt viel naber, als auf der Lotterschen, wo Castel Jaci zwischen Jaci reale und la Trizza zc. lieget: ich halte bier bie Homannsche Charte fur richtiger, obschon bas Zeugniß bes Berfaffers ber Lettres etwas jumiber ift, als melcher in der obigen Mote ben Jaci Castello berichtet, er fen auf dem Wege von Catania nach Taormina von la Trizza nach Jaci gekommen, — oder er muß ein ansbers als Jaci Castello mennen.

Jenello. Gine Grafschaft. Ge.

Jrala. Auch ein abel. Ort ben Busching. Auf ber Charte ohne Titel in Ne.

Larderia. Auch im Buschingschen Verzeichniß, aber auf der Charte, wie mich dunkt, sehlend. Hr. Sestini nennet den Ort Lardaria und berichtet, daß hier eine der vornehmsten Gegenden sen, wo Pistacienbaume gezogen werden.

Librizzi. Ebenfalls ein Buschingscher abel. Ort. Auf der kotterschen Charte Ld heißet er li Vrizzi und lieget richtig ben Patti: in Golzens kinerario lieset man: LIBRICCYM Oppidulum agri Pactensis.

Limina.

adhuc hodie visuntur Solo aequata antiqua vestigia, et ruinae dictae urbis et arcis in insula prope Scopulos Cyclopum, et retinet adhuc sincopatum nomen la Gazzena.

Limina. Ein Marchesat. No. Es liegt auf bem Wege von Termini nach Catania. Der Verfasser ber Italia wurde leidlich in einem Kloster von Bettelmönchen bewirthet. Aus der Beschreibung des Museizu S. Martino hat man gesehen, daß ben Limina Blengruben sind.

Lingua grossa. Me. Eine kleine königl. Stadt am süblichen Fuße des Aetna von 607 Feuerstellen. Golz sagt, sie habe den Namen von der groben und ungeschliffenen Aussprache der Einwohner: (a barbara et incondita civium pronuntiatione).

Locadi. Ein abel. Ort: nur im Buschingschen Berzeichniß.

Longi. Eine Baronie. Kd. Golz sagt in seinem Derterverzeichnis: Longium oppidum juxta Calatam erat, a Petro Lancea dictum.

Sa. Lucia. In ber Bufdingichen Geographie kommt benm Bal Demone eine konigl. Stadt von 896 Reuerstellen mit Namen Sa. Lucia vor. findet man unter ben abelichen Dertern wieberum ein Sa. Lucia: und fodann noch ein Sa. Lucia ober Ma= scaluccia. Ich vermuthe, daß die zwen ersten nur ein Ort find, ber nämliche, welcher auf ber lotterschen Charte in Nd als ein Berzogthum vorkommt. Bielleicht hat aber der Ort das Riecht, Deputirte zu dem Parlament ju schicken, daber eine Grrung tonnte entstanden fenn; benn in bem Berzeichniß ber Parlamentseinladungen im Daruta p. 650 lieset man Nobilibus Iuratis Terrae Sanctae Luciae. Was das dritte betrift, so wird wohl das Mascaluccia ben Lotter in Lf und auf der Ho= mannschen Charte Mascaltia genannt, bamit gemen: net senn. Noch zwen Derter mit Namen Sa. Lucia kommen aber auch im Val di Moto vor.

La Macchia. Ein ansehnliches Dorf, bas auf ben Charten fehlet, und nach des Hrn. v. Riedesel Route (145. S.) zu urtheilen, in Mf stehen sollte.

Maletto. Finde ich nur im Buschingschen Ber=

zeichniß.

Malpasso. s. oben Belpasso.

Malvagna. Ein Fürstenthum. Me. Mandanici. Ein abel. Ort in Ne.

Maniaci, oder Casalino. Diese Benennungen sindet man bep einem als ein geringes Dorf auf der totterschen Charte in Ke, angezeigten Orte. So geringscheinet indessen der Ort nicht zu senn. Denn Golzschreibt davon: Maniacium Vrbs, ad Aetnae radices, a Georgio Maniacio conditum. Auch wird in Cluvero Geographie Maniacium zu den bessern Städten des Val Demone gezählet. — Auf der lotterschen Charte ist nahe daben eine Benedictinerabten Sa. Maria di Maniaci. Auf der Homannschen sehlen bende. — Ohne weit davon, auch in Ke ben Lotter, ist ein Fonte di Marescotti und ein Fonte di Miragli.

Sa. Margherita. Martini. Zwen abeliche Derter im Buschingschen Berzeichniß.

S. Marco. Kd. Eine Grafschaft des Hauses Silangeri, und ansehnlicher Ort. Man glaubt, daß hier das alte Calata oder Calacta gestanden habe; auch sind zu S. Marco verschiedene Junschriften ershalten, die man in Zaverc. Paruta p. 655-657 lessen kann.

Sa. Maria di Tindari. Mc. Ein Tempel, ber wegen des Bennamens vor andern einzelnen Kirchen und Klöstern, die Sa. Maria heißen, eine Erwähnung verdienet: benn hier hat die alte gewaltige Stadt Tyndaris gestanden, welche zum Theil durch die Gewalt des Meeres untergegangen, und an ihrer Stelle

einen fürchterlichen Schlund hinterlassen hat \*). Nach dem Sazellus p. 186. müßten indessen noch mächtige Ruinen davon zu sehen senn. Das Vorgebirge an demselben Orte heißet lo Tindavo.

Mascali. Ben Lotter irrig Mascari, Mfzstehet unter den Buschingschen Baronien z. allein es ist eine kleine königl. Stadt, von ohngesehr 1000 Einwohnern und 300 Häusern \*\*). Nach Sazellus soll ehemals die Stadt Aetna hier gestanden haben, und da er schrieb, waren ben dem Schlosse noch Nudera einer alten Stadt zu sehen \*\*\*). In neuern Zeiten war Masscali ein kustausenthalt der Könige von Sicilien. Die Gegend ist sehr angenehm und fruchtbar; sie liesert 6000 Salme Gersten; einen lieblichen rothen Wein (welche Farbe des Weins in Sicilien selten ist), womit sie vorzüglich Malta und Messina versiehet; wie auch Weinsstein und einen Uebersluß von türkischen Bohnen oder Phaseolen, sowohl von der weissen und gewöhnlichen fasola,

ris abrupta est. Ejus diruptionis vorago ingens et horrenda etiam nunc ibidem conspicitur; ab hac urbe nunc promontorium nomen habet. (clvver. Introd. in univ. Geogr. p. 227.) cons. parvta cura haverc.

p. 657.727.730 fqq.

\*\*) Boccone in seiner Nachricht vom Erbbeben 1693, schreibt bavon: Mascali, Citta Domeniale sü rivelata d'anime n 998 secondo la relazione dell'illustre Deputazione del Regno del 1680 81 et 82. però dalla Relazione dello spettabile di Asmundo appare, che l'anime in tempo del Terremoto n 1300. — Era di Case 300 sono rimaste daneggiate 140 senza danno n.35. il rimanente tutta dissolata. Desonti n. 15.

\*\*\*) Hr. Sestini schreibt (146 S. I B.) Mascali sen das ehemalige Gallipoli, welche Stadt aber, eigentlich Callipolis, wahrscheinlich viel sidlicher, im Val di Noto

gestanden hat. (f. Sazell p. 109.)

fafola, als insonderheit von der Urt, die fasola mascalese beißet, weil sie vornehmlich um Mascali wächset\*).

Noch eine besondere Merkwürdigkeit, die hier zu sehen ist, beschreibt der Baron von Riedesel: ich will seine eigene Worte ansühren: "zwischen Catania und Taurominium (sagt er a. d. 143—145 S.) suhr ich ben Mascali an das kand, um einen Kastanienbaum von wunderwürdiger Größe und Dicke zu sehen, von welchem mir verschiedene Reisende erzählt hatten: dieser Baum stehet 8 Miglie, von dem Meer an gerechnet, gegen den Berg Uetna an, und verdient in der That die Müse und den Weg, welchen man zu machen hat; denn seine Dicke ist 204 neapol. Palme; und so gewiß kann ich es nunmehr bestätigen, weil ich ihn selbst mit allem Fleiß gemessen habe \*\*); er ist wegen seines Ulters aans

\*) f. Seftini Briefe I B. 176 G.

\*\*) Der Ritter Zamilton schreibt in seinen Beobachtungen über die Bulcane a. d. 79. u. ff. G.: was er von bem Chorheren Recupero zu Catania und andern glaub. wurdigen Berfonen, die diefen Baum gefehen und gemeffen hatten, erfahren: unter andern, er halte 28 neas politanische Stabe im Umfreis, nun fen ein folcher Stab ohngefahr 7 Fuß lang, man konne fich baber die unermegliche Große biefes berühmten Baumes vorstellen. Der Ritter fest in einer Rote bingu, er habe feirdem bon einigen Englandern, die biefen Baum gemeffen, vernommen, daß feine Große wirklich fo befunden werde; daß sie aber einige Zeichen haben bemerken konnen, daß 4 Stamme gufammengewachsen fenn, die jeto einen ein= zigen Stamm ausmachen. hrn. Brydone bunfte, ber Baum bestehe aus 5 zufammengewachsenen Baumen, und flagte anfange uber Betrug, gab aber ben Gin= wendungen, die man ihm machte, Behor. Was zu folchem Jerthum Unlaß gegeben, erklart fich von felbft aus bes Frenherrn v. M. Erzählung. In Unsehung des Maaftes haben hr. Brydone und hr. Glover. eis ner feiner Gefährten, ein jeder für fich daffelbe genom. Jusane, III. B.

gang hohl, und die Schale, burch welche und ein wenig Bold, ber Saft in die Mefte steiget, ift in funf Theile ges In seiner Bolung stehet ein kleines Baus, in welchem Diejenigen, welche Die Kaftanien einernoten, bes Machts fich vor Wind und Wetter verbergen, und barneben ein Bachofen, worinn die Raftanien geborret merden: die Einwohner dieser Gegend nennen biefen Baum seiner Große wegen, la Castagna die cento Cavalli; und verschiedene andere Baume von besonderer Große haben ebenfalls ihre befondere Mamen. ner davon, welchen man seiner Figur wegen la Mave, Das Schiff nennet, bat 24 Braffe im Umfang \*). Sieben andere gleich dice Baume, welche in einer Reihe fteben, werden die fieben Bruder, i fette grati ge= nennet: der erfte, welcher ber größte von allen, und vielleicht der dickste in der Welt ift, hat niedrige Mefte, und es scheinet, bag bas ungemein fette Erdreich, in welchem diese Baume steben, und eine Urt Bolgerde ift, Die vermuthlich von einem hier gestandenen Walbe berfommt, diese großen Baume hervorgebracht habe, welche jedoch alle nur in die Dicke bes Stammes und der Hefte, nicht aber in die Sohe getrieben haben \*\*). Man konnte

men, und gerade gleich viel, namlich 204 (engl.) Fuß gefunden; das ware noch mehr als 204 Palme, wie Hr. v. R. und als 28 Braccie, die etwa 196 Fuß bestragen.

\*) Dies ist vermuthlich ber, von welchem Sr. v. Zamilton fagt, nahe ben jenem, der für Alter hohl fen, siche ein anderer, der bennahe eben so groß und dennoch gefund sen.

\*\*) Meber diesen Punkt schreibt Hr. v. Samilton, es sen für ihn etwas erstaunliches, daß Bäume in einem so wenig tiefen Boden so außerordentlich groß werden: denn sie können keine tiefe Burzeln schlagen, ohne auf einen Felsen von Lava zu stoßen, und in der That liege

eine ohngefähre Nechnung von dem Alter dieses Baumes machen, welches sehr groß herauskommen wurde, wenn man annähme, wie viel ungefähr derselbe in einem Jahr habe wachsen und wieder abnehmen können: alle Bäume in der Gegend aber gehören der heiligen Agatha, Beschüßerinn von Catania. Außer dieser natürlichen Merkwürdigkeit verdienet die schöne Gegend und die Fruchtbarkeit dieser Seite des Berges Aetna gesehen zu werden.

Massa S. Gregorio. Massa S. Giovanni. Massa S. Lucia. Massa S. Nicolo und Massa Munziata. Dieses sind wohl die funf Derter, von welchen es in des Golz Itinerario auf eine mir nicht ganz verständliche Urt heißet: MASSA, agri Messanensis oppidulum, in quinque vicos diftinctum. Die vier ersten fteben unter einander in dem Bufdingschen Verzeichniß ber adelichen Derter: woben aber zu bemerken, daß Massa S. Lucia vielleicht eben ber Ort ift, den Br. Busching weiter oben S. Lucia ober Mascalucia nennet, und ben Lotter in Lf stehet. Die dren übrige Buschingsche finde ich weder auf ben Charten, noch in Buchern. Das funfte endlich tommt an verschiedenen Orten vor; Gr. Bufchintt zeigt es etwas weiter unten an, wo in seinem Verzeichniß stehet: Mompileri ober Massa Unnungiata; auf der Lotterschen Charte steht es mit dem Titel einer Baronie in Lf. Br. Seftini fagt, es fen ein Dorf, 2 Meilen nordwarts von Mascaluccia, welche lage mit der lotterschen Ch. genau ein= trifft\*). In des Boccone Museo wird berichtet, diese Terra

ein großer Theil ber Burgeln bet großen erwähnten Baune über ber Erde und habe burch den Eindruck ber Luft eine Rinde wie der Aeste ihre bekommen.

<sup>\*)</sup> hr. Sestini schreibt: (I. B. 61. S). Wir stießen unterweges (von Wicoloss auf dem Netna, nach Catania)

Terra baronale habe vor dem mehrerwähnten Erdbeben 394 Einwohner gehabt, fen bis auf 2 Saufer gang Berftort worden, und 55 Perfonen fenn umgefommen.

S. Mauro. Gine Baronie, He. Es wird bier

Manna gesammelt.

Maurojanni o Valdina. Go ftehet im Bu-Schingschen Verzeichniß; vermuthlich find es zween ver= fchiebene Ramen eines namlichen Ortes: ich finde aber nur ben zwerten Ramen, Valdina, in benden Charten; ben Cotter in Nd als ein Fürstenthum.

Maggana. Much ein Bufchingscher abel. Ort.

Melazzo. Ne. Vor Alters Mylae. Gine alte tonigliche Stadt von 1445 Feuerstellen nach ber Bus schingschen Ungabe, bat aber durch das Erdbeben vom October 1780 eine große Zerstorung erlitten. Gie liegt an einem fleinen Meerbufen und bestehet aus zwen Theis len; der eine, auf dem Borgebirge Dieses Ramene ift befestiget, ber andere liegt am Meerbufen und bat einen guten haven, beffen Gingang burch ein Schloß beschu-Bet wird. Es ift hier eine beträchtliche Tonfischeren; wie auch eine ber ftarkften Delausfuhren, wo nicht von gang Sicilien, wenigstens bes Bal Demone \*).

auf verschiedene Dorfer. Das erfte hieß Maffa nunciata 2 M. weiter folgte Mascali Lucia ober Maskas lucia, hernach famen Praci oder Praghe und S. Gregorio.

\*) Der Graf von Jinzendorf sagt ausdrücklich, das mehrefte Del, welches aus Gicilien ausgeführt werbe, gebe aus dem haven von Melazzo. Dieser handel werde größtentheils von den gemuefischen Schiffspatronen getrieben, welche das Del bennahe alles nach Livorno, Genua und Marfeille führen. Man lade auch, aber nicht viel, für holland und England. Wann die Ginfammlung reich ausfalle, werde im nordlichen Theil ber Insel auch zu Tusa, zwischen Cefalu und Patri Del verfauft bem Gebiete ber Stadt selbst sind viel Delbaume, imgleichen eine Menge der Baume, von welchen die Manna gesammelt wird \*). — Von Steinarten bemerkt der Graf von Vorch nur eine geringe Gattung Breccia oder roche aggregée. (Lithol. p. 34.)

Menginffo s. Monginffi.

S. Michele. Ein Buschingscher abel. Ort. If. Mili superiore und Mili inseriore. Sind auch in dem Buschingschen Berzeichniß, sehlen aber, dunkt mich, auf den Charten. Nur sinde ich auf der kotterschen ein Milici ruine in Md.

Militello. Ein Marchesat, Kd. in einer bergigten Gegend, wo versteinerte oder eigentlich nur calcinirte Conchylien gefunden werden. Man muß den Ort mit einem andern im Val di Noto nicht verwechseln.

Mirii. Gine Baronie. Md.

Mirto. Auch eine Baronie, Kd. die fehlerhaft in den Sestinischen Briefen 230. 231. S. bald Mysti, bald Myrti heißet; aus den angeführten Stellen scheinet, daß sie viel Del hervorbringe.

E

Mister=

fauft u. f. w. — hr. Sestini schreibt: "die Franzosen und Genueser holen das mehreste Del: das aus dem Valle di Demona wird meistens zu Melazzo. Tusa und Cefalu verladen". Der Verfasser der Lettres sagt nur, daß ben den eben genannten Städten und ein paar andern an dieser Russe das Del am häusigsten gewonnen werde.

Der Graf von Jinzendorf schreibt p. 293: MELAZZO dont le territoire est rempsi de ces arbres que les habitans appellent amolleo espece de hêtres qui donnent la manne. In dem handschriftlichen Exemplar stehet ormeau (Ulmen, Rüstern) austat Hêtres. Hr. Busching sett Zageichen. Allein Sestini und andere Natursorsscher versichern. daß die Manna von dren Gattungen Æschen gesammlet werde. (s. besonders den XXIII. Sesstinischen Brief.)

Misterbianco. Ein Herzogthum nahe ben Catania; ich seige es hieher, weil es nach dem Büschingschen Verzeichniß zum Val Demone gehören soll. Auf
der Lotterschen Eh. stehet es in Lg, schon über der Gränze
im Val di Noto. Hr. Sestini (56 und 180 S.)
nennet es Monaster bianco, und sagt, es sen nur ein
kleines Vorf und schlechter Ort, des herzoglichen Titels
ohngeachtet.

Mistretta (nicht Mistrotta). Ie. Eine königl. Stadt von 1500 Feuerstellen. Sie soll ehemals Miss-Aratum auch Amastra geheißen haben. Sie ist der Sitzeines Bischoffes, und durch ihre Casciacavallokase bestannt, auch wird reichlich Manna in ihrem Gebiete ge-

fammelt.

Mojo. Eine Baronie, Le. wo ein Seidenmarkt gehalten wird. Nahe daben ist auch der Fonte di Mojo.

Mola. Ein abel. Ort und Flecken. No. ganz nahe ben und über Taormina, auf einem unzugänglichen Keisen.

Molino. Auch ein abel. Ort; ben ich nur im

Busching finde.

Mompileri, ober Massa annunziara. febet im Bufdingschen Berzeichniß. Man febe, mas oben ben Massa schon darüber gesagt worden. ift aber zu erinnern übrig, daß auf der lotterfchen Charte bende Mamen ben zwen verschiedenen Dertern, Die bens Des Baronien fenn follen, in Lf vorkommen. Gr. Bry= done redet von einem Montpelievi, welches in Unfehung der lage mit diesem Mompileri, oder wie es auf ber lotterschen Ch. heißet, Monpilieri vollkommen übereinkommt; allein ben ihm ift es ein Berg: bie Machricht, die er davon giebt, verdienet bier eingerückt zu "Der Berg, schreibt Br. B. a. d. 132 G. merben. 13. woraus der erste Ausbruch, welcher Mal Dassi bebeckte, entsprang, ift unter bem Namen Montpelieri befannt.

bekannt. Gein schones Unsehen machte von weitem fo viel Eindruck auf mich, daß ich ber Begierde nicht wibersteben konnte, ihn umståndlich zu untersuchen, und Die Birkungen ber zween Ausbruche, welche biefe berubmte landichaft überschwenunten, zu bemerken. Monte velieri bat eine mehr runde als fegelformige Genalt. und ift in gerader linie nicht über 300 Ruß boch, aber von allen Seiten so vollkommen regelmäßig und so reich an Früchten und Blumen, daß ich einen fo himmlischen Ort nicht ohne Zwang verlaffen konnte. Gein Relch ober Crater ift im Berhaltniffe gegen ben Berg groß, und so genau ausgehöhlt, als ob er burch bie Runft ge= macht mare. Ich gieng rund um feinen außerften Rand berum, und glaube, daß fein Umfang etwas über eine Meile beträgt. Diefer Berg ift ben dem ersten Husbruche, welcher die landschaft Mel Dassi zerstöret, entstanden, und ift febr alt. Unter ihm liegen eine große Menge Dorfer und landhaufer begraben, und insbesondere zwo ansehnliche Rirchen, welche man mehr als alles übrige megen brener Bilbfaulen bedauert, die zu ber Zeit für die vollkommenften auf der gangen Infel gehalten wurden. Gie haben fich vergeblich bemubet, Diefe Bilbfaulen wieber zu befommen, ba man bie Stelle, mo bie Rirchen gestanden haben, niemals mit Bewißheit bestimmen konnte. Es ift auch wirklich gang unmöglich, folches zu thun. Diese Kirchen waren von lava erbauet, welche bekanntermaßen sogleich zerschmilzt, wenn sie von einem Strome neu ausgebrochener Materie berührt wird - Und Massa sagt, daß sich ben einigen Musbruchen des Aetna die Lava mit einem so ploglichen Un= gestume ergoffen, bag in Zeit von wenigen Stunden Rirchen, Pallafte und Dorfer ganglich zerschmolzen und bie ganze Masse so flußig geworden, daß sie nicht die geringste Spur von ihrer Erifteng zuruck gelaffen haben. Wenn aber bie Lava Zeit genug gehabt bat, fich abzu-2 4 fühlen,

kublen, so erfolget diese sonderbare Wirkung niemals. ...

Monforte. Ein Fürstenthum. Nd.

Monginffi. Dieser ben Busching so genannte abel. Ort ist wohl das ben Lotter in Ne, Mengiusso heißende Marchesat. In 1867 1868

Montagna reale. Im Bufdingschen Verzeich=

niß ein abel. Ort.

Montalbano. Eine auf einem Berge liegende herzogliche Stadt, Ld, wo Friedrich II. ein königliches Schloß erbauen ließ, um mit mehr Bequemlichkeit einen nahe daben befindlichen Gesundbrunnen gegen das Podagra zu gebrauchen.

Motta S. Anastasia. Eine Baronie, die ich mit Herrn Busching und der Homannschen Charte zu dem Val Demone zähle, obschon sie nach dem Itinerario des Goltz und nach der kotterschen Charte, Lg, schon in das Val di Noto gehöret. Gewiß ist wenigstens, daß sie der Gränze sehr nahe ist. Sie liegt nach Hrn. Sestini, 2 Meilen von Misterbianco, und ist nur ein Dorf mit einem von dem Grafen Auggieri auf einem Felsen angelegten Fort.

Motta di Camastra, oder Camastro. Gine

Baronie, Me, auf den Bergen von Taormina.

Motra di Sermo. Ein Marchesat. Ie. Ich folge ber Buschingschen Homannschen und kotterschen Benennung: Boltz sagt, ber Benname sen Seruni.

Naso. Eine Grafschaft, Kc, ist eine kleine Bergsstadt, an einem Flusse besselben Namens, und an dem Orte, wo das alte Nesidia soll gestanden haben. Das Wasser eines kleinen Sees ben diesem Orte ist berühmt, weil es alles, was man in dasselbe leget, schwarz farbet; und zwar soll es dieses ohne die geringste Vermischung von irgend einer andern Materie thun, obgleich das Wasser

Waffer selbst sehr rein und durchsichtig ift. — In der Stadt selbst wird jahrlich ein Seidenmarkt gehalten.

Micolosi. Ein adelicher Ort ober Baronie, Lf. an bem Metna, Die beswegen von den Reisenden, welche biefen Bulcan besuchen, oft genannt wird. Ben dem Erdbeben von 1693, blieben von den 100 Baufern Diefes Rleckens nur 4 und ein Theil ber Rirche fteben, doch tamen von den 844 Einwohnern nur 4 ums leben. Die Bauser sind alle von der schwarzen lava des Uetna erbauet und haben ein febr melancholisches Unfeben. Der Ort liegt 10 bis 12 Meilen von Catania, immer bergan gebend. Von ba burchreiset man die schönften Relber. Die mit Getraide, Weinstocken, Pomerangen = und Ci. tronenbaumen und allerlen herrlichen Obstbaumen in größter Menge bepflanzt find. Um Micolosi selbst aber ift schon bas Elima febr verandert, und viel kalter. und die Gegend mit Sand, welchen ber Berg zu verschiedenen Malen ausgeworfen, überschuttet; man fieht nichts als Maulbeerbaume in diefem verbrannten Erd. reich, welche jedoch zur Verwunderung aut machsen und Blatter bringen.

Ticosia. If. Eine große und volkreiche königl. Stadt, die um das J. 1714, nach Hrn. Busching, 3167 Feuerstellen, und nach dem Baron Agatino Apary, 24000 Einwohner zählete; auch Hr. Dilati, dessen Nachrichten viel neuer sind oder senn sollen, schribt daß sie, obschon sie zwischen den Bergen des Val Demone liege, mehr als 20000 Einwohner habe, da Messina, die Hauptstadt, ben der vortrestichsten tage kaum so viel zähle; welches zum Theil daher komme, daß viele Familien, denen nach den Kriegen und starken Aussagen der Ausenthalt in der Hauptstadt zu kostdar war, sich ins tand hinein in geringere Städte zogen, wodurch auch mehrere tandstädte so stadt selbst be-

kannt: in ihrem Districte sind ergiebige Salzwerke und eine Quelle, il fonte Canalotto genannt, die immer mit einem dicken pechartigen Schaume bedeckt ist, welcher von den Landleuten für ein unfehlbares Heilsmittel ben Flüssen und vielen andern Krankheiren gehalten wird.

Moara (Busch.) la Moara (Lotter) richtiger Movara: ein abel. Ort, Md, wo ein Seidenmarkt gehalten wird, und ben welchem Zinngruben besindlich

find.

Pace. Ein abel. Ort im Bufch. Berzeichniß. Pagliara. Desgleichen, vermuthlich das totter-

sche Danbiara. Ne.

Daterno. Kg. Gin Fürstenthum, bem Pringen von Biscari zuständig, und, wo ich nicht irre, sein Stammhaus. Rach bem Berf. ber Lettres ein anfebnliches Dorf, nach Brn. Seftini, ein Blecken, ber giemlich groß und mit verschiebenen Rloftern verseben ift. Man zeigt hier einen Thurm, ber aus ben Zeiten bes Grafen Ruggieri von Sicilien jenn foll; ber Graf legte ben Gleden an, um Catania belagern ju tonnen. Der Thurm ftehet auf einem Bugel, ber, wie Br. Se-Rini bemertte, ehemals ein Bultan gewesen fenn muß, weil fich rings umber eben folche lava, als auf dem Berg Metna befindet. Es find fehr bunfle Gefangniffe Darin, welche noch in weit spätern Zeiten, wie man bier sagt, gebraucht worden. Auf dem Wege von hier nach Aragona ift die ben diefem Orte schon erwähnte Brucke und Bafferleitung ju feben. - Die Gegend hat schone Delgarten.

Patti. Eine kleine königliche Stadt, welche ber Sitz eines Bischoffes ist, und 369 Feuerstellen hat. Sie liegt an ber nördlichen Kuste, in Ld, und heißt auf kartein Pactae, ist aber keine ganz alte Stadt. In der Domkirche zu S. Bartholomäus lieset man die Grabsschrift der im J. 1118 daselbst begrabenen Mutter Roscheit

Rogerii I. Königs von Sicilien. Um 14 Octob. 1780 wurde diese Stadt durch ein Erdheben größtentheils ver-wüstet, und da es in der Nacht geschah, wurden viele Menschen unter den Ruinen begraben. — Es sind viel Delbäume auch in diesem Districte, und in der Stadt jährtich ein Seidenmarkt.

Pedara. Auf der Charte unrichtig Pidara Lf. eine Baronie; sie wurde durch das Erdbeben von 1693 ganz zerstöret und von ihren 1582 Einwohnern kamen 475 um.

Pelaino (Busch.) Pilaino (Lotter) Piraino

(Zomann) ein Herzogthum, Lc.

Petralia soprana. Petralia sottana. Zwo Baronien in Gf. Die erste liegt auf einem Berge; Die zwente eine Meile davon am Fuße des Berges. Es find auch in dieser Begend viele folcher Quellen, auf beren Wasser ein Steinol ober Gattung Raphta schwimmet. Es wird von den Ginsiedlern, die über bas in Diesem Strich landes berühmte Marienbild, Madonna delle Detralie genannt, Die Aufsicht haben, gesammelt. "Diese Ginsiedler, faat Sestini, leiten von verschiedenen Quellen bas Waffer in ein burch Runft zubereitetes loch. Beil dieses Baffer über gewisses flußiges Berg= fett, bas fich in biefer Gegend findet, weglauft, fo ban= gen sich viele fette oligte Theile an, und werden mit in das loch gebracht, wo sie wegen ihrer leichtigkeit auf dem Wasser schwimmen. Dieses Del wird alle Morgen burch Schwamme und Baumwolle abgeschopft, in fleinen Gefåßen aufgehoben, und in die Upotheken verkauft, weil man es in Sicilien als ein gutes Mittel fur Die Bauch. wurmer ansieht. - Es giebt in Diefer Gegend eine Menge folcher Quellen, welche über fluffiges Bergfett weglaufen: und daraus läßt sich muthmaken, daß bas Del, welches noch weit dickere und bituminofere Theile hat, wenn es durch die Erde dringt, und vielleicht mehrere bituminose und schweslichte Substanzen sindet, nach und nach dicker wird. Das unterirrdische und Centralseuer verdickt es noch mehr, und die in der Erde besindlichen Salz und Schweseltheile verwandeln es endlich in eine harte Materie. Aus diesen Gründen dunkt es mir erweißlich, daß der Bernstein seinen wahren Ursprung vom slüßigen Bergsett und Steinol habe."

Es wird übrigens in biefer Begend auch viel Ralkftein gebrochen; viel Manna gefammelt und viel Lakri-

zensaft bereitet \*).

Pettineo, ober Dittineo. Eine Baronie, Ie. in der Gegend, wo ehmals die Stadt Pittia und die Pittienses populi waren. Der Ort liegt 6 M. von Tusa, und ist durch große Delgärten bekannt.

Pezzolo. Ein abel. Ort im Busching. Verz.

Piemonte. Desgl. und fehlet ebenfalls auf der Lotterschen Ch. nach der Homannschen sollte es auf jener in Mf. stehen. Es ist ein Dorf und liegt an dem Uetna 10 Meilen von Giardini, ben Laormina. Der Weg ist außerst rauh und beschwerlich, fünf die sechs Meilen lang hat man eine Wasserleitung zur Wegweizserin, welche der Prinz von Palagonia mit großen Kosten angelegt hatte, um Piemonte mit Wasser zu versorgen.

Diffus

<sup>\*)</sup> Wie die Zubereitung dieses Saftes, in solchen Fabrifen, von den Sicilianern Arbitrii genannt, geschehe,
lernet man im Jagemannschen Magazin IV. B. 65. 66.
S. aus dem Sestinischen Buche vom Ackerbau zc. In
allem werden ungefähr 4000 Cantara auf der Insel zubereitet, wovon 3000 nach Trieste, Livorno, Genua,
Marseille, England und Holland ausgeführet werden,
ihn theils in Tuchfärberenen, theils als Arzneymittel
zu gebrauchen; wozu der Sicilianische dem levantischen
vorgezogen wird.

Distunia. Ein abel. Ort ben Busching.

S. Pietro di Patti, ben Buiching und 30= mann; heißet S. Peri sopra Patti ben Lotter in Ld. und ist eine Baronie.

S. Pietro Monforto; finde ich nur im Bissching, und auf der Homannschen Charte: nach derselben sollte es in Nd. den Montorte stehen und ist vielsleicht die daselbst angemerkte Grafschaft Sanperi.

S. Pietro. Eine Baronie Lg.

Pizzi di Gotto. Mc. Eine königliche Stadt von 629 Feuerstellen.

Plachi ober Gravina. Abel. Ort im Bu-

sching s. oben Gravina.

Pollina. Hd. Gine Baronie.

Dompejano. Ein Ort ben Centorbi, wo Sextus Pompejus seine Truppen in Ordnung stellte, um auf Centuripae einen Angriff zu thun, daher der Name entsstanden.

Ragalbuto, so nennen Hr. Busching und 30mann richtig \*) eine Baronie, die auf der korterschen Ch. Kg, Racalbuto heißet. Ich weiß nicht, ob es des Hru. Seitini Realbato ist, wohin man diejenige bringt, die von einem tollen Hunde gebissen worden, um sie von dem heil. Vitus heilen zu lassen.

Raccuja. Ein adel. Ort. Ld. welcher durch das Erdbeben im Octob. 1780 sehr mitgenommen wor-

ben. Es sind viel Ralksteingruben bafelbst.

Rametta. (Busch. und Zomann). Eine königl. Stadt von 500 Feuerstellen. Gold nennet sie Rometta und Lotter NOd, Rometa. Der erste Name

<sup>\*)</sup> Im Golkischen Itinerario stehet: RAGHALBUTUM, Saraceni nominis oppidum frumentarium, in agro nemoracensi. Sazellus nennet es Rayhalbutum und widmet dessen Geschichte ein eigenes Rapitel p. 197. 98.

Name ist ber richtigste. Dieses Städtgen liegt auf eisnem steilen Berge, und ift von Natur und lage unges

mein feste.

Randazzo. Eine königl. Stadt, die in der Büsschingschen Erdbeschreibung sehlet. Sie ist auf benden Charten mit sehr großen Buchstaben angezeigt, ben Lotter in Le\*). Nahe daben sind Rudera, Ransdazzo vecchio genannt, von welchen man glaubt, daß sie die Ueberbleibsel des alten Trivacium senn.

Reitano. Ein Herzogthum. Id.

Riposto. Ein kleines Dorf an dem Meer, nahe ben Mascali, wo die Maltheserbarken den Schnee vom Aetna für ihre Insel laden: die Mascaleser haben diesen Ort angelegt, um ihre Baum= und Gartenfrüchte leichter auszuführen.

Rocca. Ein Stadtgen ben Melazzo, das unster ben Buschingschen abel. Dertern stehet, und auf ben

Charten fehlet.

Roccafiorita. Ein Fürstenthum. Ne. Rocca lumera. Ein Marchesat. Ne.

Roccella. Unter diesem Namen aus dem Buschingschen Verzeichniß kommt ein ansehnlicher Ort, aber ohne adel. Titel, ben Lotter in Le. vor; allein auf eben dieser Charte sindet man ein Marchesat la Ruccella in Gd. Ben letzterem ist ein Schloß zur Vertheidigung der Kuste.

Salice. Ein abel. Ort in Oc.

S. Salvatore. Desgl. aber auf der Charte nicht zu finden.

Saponara. Eine Baronie, Nd. Wo ein Sei-

Demarkt gehalten wird.

Savoca. "Ein abel. Ort. Ne.

Scalet-

<sup>\*)</sup> Conf. parvta c. haverc. p. 11. 448. 450.

Scaletta. Gine Bergstadt mit Fürstenthums= titel, Odra and a gran

Schiso. Nf. Ein geringer Ort an ber Ruste amischen Meifina und Taormina: es scheinet ausgemacht. daß die berühmte von Diodorus, Plinius, und Dausanias erwähnte Stadt Marus bier gestanden bat. Uns weniger alten Zeiten ift hier ein ruinirtes Fort, das an jeder von feinen 4 Ecfen einen runden Thurm hatte. In der Mitte ftund ein vierectiger Thurm, und umber viele verfallene Saufer. Nicht weit davon fiebet man an ber Rufte eine bem beil. Dancrazius, Bischof gu Taormina, ju Chren errichtete Statue, auf der Stelle mo er liegen blieb, als die Benden ibn vom Berge Taurus berabwälzten.

Sinattra. Ein Berzogthum Ld.

Sperlinga. Nach Lotter, Hf, auch ein her= jogthum, ift aber ein Fürstenthum. Es ift eine fleine Stadt, die 3 M. von Micosia liegt, und ein sehr fe= ftes Schloft auf einem hoben Relfen hat: in der Weschichte hat sie sich auf eine ihr rühmliche Weise ausgezeichnet. indem fie nach der Sicilianischen Beiper die einzige Stadt in Sicilien foll gewesen senn, welche die armen übrigges bliebenen Provencaler aufnahm und beherberate.

Sorrentini. Ein abel. Ort ben Bufching. Santo Stefano di Mistretta. Eine Ba-

ronie, Id.

S. Stefano superiore und S. Stefano inferiore find auch zwen adel. Derter im Bufchingschen Ver= zeichniß, wo aber das zwente liegt. kann ich nicht fagen. Bep jenem, in Id, welches nahe ben Mistretta und Tusa liegt, hat die alte Stadt Alesa gestanden, über welche ber Fürst von Torremuzza ein gelehrtes Werk geschrieben bat. Der Gr. v. Borch hat hier ein paar Uchate gefunden, Die er Lithogr. p. 31. und Lithol. p. 126 beschreibt.

S. Tos

S. Todaro. Ein abel. Ort im Bufch. Berg. Torrorici. Ld. Gine kleine konigl. Stadt von 469 Feuerftellen.

Traina (Busch, und Zom.); Trabina (Lots ter If. : Trayna oder Troyna (Sazello) u. f. w. Eine ansehnliche konigl. Stadt von 1579 Feuerstellen, auf einem fleinen Berge. Nabe baben fiebet man Ruinen pon Pyramiben und andern alten Denkmalen und Ge-Bauben: man glaubt, fie fenn von der ehemaligen Stadt, welche die Griechen Imacara nannten; jumal ein febr altes Schloßzwischen hier und Centorbinoch jest Macara beißet. Ginige Achate von Traina beschreibt ber Gr. v. Borch: Lithogr. p. 25. Lithol. p. 113, 114.

Trappeto. Eine Baronie, Mg.

Trecastaune. Ein gurftenthum, Mf. Es ift auf der Lotterschen Charte viel ju gering angezeigt: Boccone ber diese Terra baronale Tre Castagni nennet, fagt, fie habe 3264 Seelen vor dem Erdbeben 1693 gezählet; 1000 Menschen haben burch dasselbe bas leben verlohren, und von den 750 Saufern fenn nur 3 fteben geblieben.

Tremisteri. Br. Busching melbet, es senn 2 abeliche Derter bieses Ramens im Val Demone: ich habe noch keines auf ben Charten gefunden; aber im Boccone stehet von einem derselben, diese Baronie habe 996 Einwohner, und 350 Saufer vor dem gedachten Erdbeben gehabt; von jenen senn 90 umgefommen, und von diesen nur 70 jum Theil sehr baufallig stehen geblieben.

Tripi. Md. Gine Baronie und fleine Stadt, auf einem rings umber febr fteilen Felfen. Um guße besselben sah man zu Sazelli Zeiten, und fiehet leichtlich noch jest, machtige vierectige Steine, liegende Gaulen und andere Heberbleibfel einer großen zerftorten Gradt. Tusa.

Tusa. Eine Stadt und Baronie. Hd. Wo viel Getreide und Del ausgeführet wird. Die Gegend seibst bringt überaus viel Del und Manna hervor.

Valverde. Ein Dorf auf dem Wege von Castania nach Jaci; welches auf den Charten sehlet. Es ist hier ein gutes Augustinerkloster; mir der Morgenseite desselben hängt der von dem 1757 verstorbenen Fürsten Lidwig Reggio di Campostorito erbaucte Pallast zusammen; der Jürst liegt in der Kirche begraben und hat ein prächtiges Grabmal. — Die hiesige Gegend ist sehr angenehm, und mit bequemen Landhäusern besetzt, davinn viele Vornehme die Villeggiatura oder die Herbstzeit zubringen.

Ucria. (Devia ift ben Bufching nur ein Druckfehler). Ld, Gine Stadt mit Furstenthumstitel, am

Flusse Maso.

Denetico. Huch ein Fürstenthum, Nd.

Diagrande. Eine Baronie, Mf. Durch das Erdbeben von 1693 wurde sie sammt den Kirchen bis auf 3 Häuser ganz zerstöret: von 1602 Einwohnern kamen 260 um.

Raggi. Jaffaria. Die zwen letten abelichen Derter im Bufchingschen Berzeichniß, und die mir sonst

nicht vorgekommen.

## Bal di Moto.

Val die Moto, die dritte und lette Provinz von Sicilien, der südöstliche Theil dieser Insel, kommt in Unsehung der Beschaffenheit des Landes mit dem Val di Mazzara überein, und ist vornemlich an Gerraide reich.

Sie hat, wie Hr. Busching berichtet, in den Jahren 1714 und 15 enthalten 55 Städte und Horrschaften; 75664 Feuerstellen, und 283039 Menschen, die geistlichen Personen ungerechnet. Etwas verschieden ist in-Justus, III. 23. bessen die Angabe in der 1734 gedruckten Beschreibung von Sicilien, des Callejo: er sagt, sie enthalte 50 Städte, in welchen und in den übrigen Dertern der Provinz, der Zählung zusolge, 249895 Menschen woßenen \*). — Hr. Pilati nimmt 55 Städte an, als wenn alle Herrschaften Städte wären, — diese 55 Derter unterscheidet Hr. Büsching wieder in 12 königl. Städte und 43 Herzogthümer, Fürstenthümer, Markgrasschaften u. s. w. Von jenen werde ich aber nur Catania und Syracusa ausheben, und die übrigen weniger bedeutende mit noch mehr Dertern, von welchen etwas weniges verdienet angemerkt zu werden, in dem alphae betischen Verzeichniß nachfolgen lassen.

## Catania.

Geschichtschreiber dieser Stadt.

Catania die Hauptstadt des Val di Noto, und nach dem Verfall von Messina, nach Palermo die anssehnlichste in dem heutigen Sicilien, war auch schon in den ältesten Zeiten eine sehr beträchtliche Stadt, die zwar nicht mit Syracusa und Girgenti von gleichem Ransge war, aber nach dem Zeugniß des Diodorus und anderer alten Autoren, mit so viel öffentlichen Gebäuden und Denkmalen: als Theatern, Naumachien, Rennsbahnen, Triumphbogen, Vädern ze. prangete, als bald irgend eine Stadt damaliger Zeiten. Sie soll sogar noch 7 Jahre älter als Syracusa, und schon 728 Jahr vor Christi Geburt, von Theocles aus Naros erbaut

<sup>\*) —</sup> Comprenant les Villes de Catania, Augusta, Syracuse, Noro, Lentin, Carlentin, et autres au nombre de cinquante, contenant avec le reste de la Province deuxcens quarante - neuf mille huit cent quatre - vingt - quinze ames selon le dénombrement.

worden senn, und ehmals Aerna auch Tetrapolis, weil fie aus 4 Stadten bestand, geheissen haben. Geit= bem hat fie nun freglich manche Revolutionen untergangen, die man in ihren Gefchichtschreibern fuchen muß. Diese sind hauptsächlich folgende: Des Detr. Carrera historische Denkmale ber Stadt Catania famen 1639. 1641, in italianischer Sprache ju Catania beraus: eine vermehrte lateinische Uebersetzung davon findet man in bem X. Theil des Thef Antiq. Sicil. \*), wo auch besselben Carrera Untersuchungen über die Mungen von Messina und Catania befindlich sind \*\*); so wie bes I. B. de Grossis Catanense Decachordum, siue nouissima S. Eccles. Catan. notitia etc. welches Werf juerft 1642. 1647. in zween Foliobanben zu Catania ans licht getreten war \*\*\*). Ferner hat J. Bapt. Guarneri 6 historische Abhandlungen im Jahre 1650 ital. 4to. zu Catania, herausgegeben, welche man im XI. 3. bes Thef. Antig. Sicil. von Mosheim übersett findet \*\*\*\*).

## 11 2

Gin

\*) D. PETRI CARRERAE Monumentorum Historicorum Vrbis Catanae libri quatuor, in quibus differitur de antiqua eius origine ac situ, de aedisiciis, agris, inscriptionibus, numis et euentis vsque ad tempus Christi D. N. ad eam spectantibus. Ex ital. Latine vertit notasque addidit ABRAHAMVS BREIGERVS. — (conf. FABRIC. Consp. Thes. p. 153.)

\*\*) D. FABRIC. l. c. das Werk war 1641. in ital. Sprache 4to. erschienen. — Von eben diesem Carrera hat man eine wichtige Beschreibung des Aerna, die im IX. B. des Thes. Ant. Sicil. übersett stehet.

\*\*\*) f. FABRIC. Confp. p. 154.

\*\*\*\*\*) 10. BAPT. GUARNERII Catanensis Senatui Cat. a secretis, Dissertationes VI. Hist. Catanenses, quibus de origine et antiquitatibus Vrbis Catanae, Patriae Stae. Agathae, de martyr. S. Agathae etc. exponitur. s. FABRIC. ibid. Ein neueres Werk von Catania führet den Titele Catana illustrata, siue Historia sacra et ciuilis viois Catanae a prima origine in fol. 4. Tomi. c. sig. Catanae 1740. Der ungenannte Versasser war der gelehrte Pater Vito Imico; weiter ist mir aber das Werk nicht bekannt, welches ich indessen nur der Aupferstiche wegen bedaure, denn man weiß, wie wenig dis vor kurzer Zeit in solchen Städtegeschichten auf den Geschmack reisender Liebhaber gesehen worden.

## Allterthumer.

Obschon Catania in neuern Zeiten, burch die Ausbrüche des Aetna und durch Erdbeben, schreckliche Revolutionen und Zerstörungen erlitten, haben sich dem ohngeachtet aus den ältesten Zeiten merkwürdige Denkmale und Ueberbleibsel von Gedäuden erhalten \*). Es wird nicht undienlich senn, diese erst zu durchgehen, ehe ich, was mir von dem neuesten Zustand dieser Stadt bestannt worden, vor Augen lege.

Von zwen Theatern, einem größern und einem kleinern, sind hier noch beträchtliche Ueberbleibsel zu sehen. "Das größere, schreibt der Frenherr v. Riedesel, ist schwer zu sinden, unerachtet es nicht unter der Erde vergraben liegt, weil es völlig mit Häusern und kleinen Hütten

Der Print von Biscari wollte ein schönes und vollständiges Werk von Beschreibung aller in Catania erhaltenen Allterthumer herausgeben. Hr. v. Riedesel sah schon 1767 viele Aupfer sertig, und das meiste der Monumenten mit der größten Sorgkalt gemessen und gezeichnet. Da dieser große Kenner alles selbst besorget, und unter seinen Augen messen läßt, auch die Beschreizbung dazu selbst macht, so kann dieses das wahrhaftesste und genaueste Werk von erhaltenen Gebäuden des Alterthums, werden. Man fürchtet aber, es werde der großen Kosten wegen nie das Licht sehen. vid. infr. p. 341.

Butten angiefüllet ift, so daß man ben Plan bavon in allen diesen Baraquen auffuchen und zusammen tragen muß. Es ift ungemein groß, ja größer als bas in Rom von Marcello erbauete; benn es hat 400 Palmen int Durchmeffer von einer Seite ber Stuffen zu ber andern. Es hatte bren Gewölber übereinander, welches bren Stockwerke machet, und war mit einer Uttique gekront, wovon sich noch Spuren erhalten. Die Scene muß gang mit Marmor verziert gewesen senn, weil man eine große Menge beffelben bier gefunden; Die 6 Gaulen von Granit, welche die Facade des Domes jeso zieren, stunden an Derselben. Der Pring von Biscavi besiket Die Base vom einer Gaule dieses Theaters, die fehr wohl erhalten ift. Un ber Scena ist nichts als die vordere Wand noch da, welche die Facade ausmachte, wovon man die dren Thuren, Die die Ulten an der Scena hat= ten, noch erkennet. Der Eingang Diefes Theaters war wohl vermuthlich von benden Seiten, da mo die Stuffen aufhören und die Scena anfängt, angebracht, welches man in dem schön erhaltenen Theater von Tavormina noch besser bemerkt. Man bemerket auch eine Urt von Sperone oder große Pfeiler, welche, an jeder Seite bes Theaters einer, angebracht find, beren Gebrauch ich nicht gewiß habe entbecken konnen. Ich vermuthe, daß in diesen Mauern die Treppe mar, welche in die an= bern Stockwerte führte, um die Urchitektur bes Theaters nicht zu verderben. Man erkennet noch Nischen, die rundum das Theater von außen verzierten; und man siehet, daß man wie unter einem Portico darinnen von außen gehen konnte; die Ordnung ber Architektur kann man nicht mehr erkennen; benn man entdeckt keine Rapitaler und Frifen. Von welcher Form, ob es nam= lich einen regelmäßigen halben Birkel, ober mehr Run= dung gehabt habe, welcher Unterschied zwischem den romischen und griechischen Theatern ift, hab ich nicht mit 11 3 GewisGewißheit entbecken können: da es aber vermuthlich ein griechisches Werk ist, so wird es auch nach ihrer Bauart gebauet senn. Man findet in allen Gängen Spuren von Wasserleitungen, welche das Wasser allenthalben in das Theater brachten."

Es ist wahrscheinlich, daß, seitdem der Frenherr von Riedesel diese Beschreibung des größern Theaters aufgeleizt hat, dasselbe viel mehr aufgeräumt worden und besser an Tag gekommen, denn Hr. Sestini sagt, sonst habe man nur die inneren Gewölbe und noch ein Stück Wauer gesehen: aber der Prinz von Biscari habe viel Mühe und Rosten darauf gewandt, und nachgraben lassen, wodurch ein großer Theil der Bühne, Treppen, unterirrdische Gänge und Ausgänge entdeckt worden \*). Man fand einige Statuen, Inschriften z. welches alles in seiner Sammlung aufgehoben wird.

Noch merkwürdiger dunkte Krn. v. Riedesel bas kleinere Theater, welches an jenes stößet, und aus einer Stelle in Brydone (I. B. 116. S.) zu urtheilen, bem

Prinzen

\*) Der Verfasser der Lettres berichtet, es senn ben allen diesen Nachgrabungen, so wohl hier als fur die übrigen Allterthumer, unglaubliche Arbeit gewesen, und ungeheure Summen barauf gegangen. Man habe fie jum Theil in Particularhaufern angestellt. Bon einigen biefer Baufer die Fundamente ausgegraben, und wahrend bem bie Sauser an Stricken in der Luft aufrecht gehalten. Andere fenn gang niedergeriffen worden. Er bewuns bert den Eifer der Catanefer, mit welchem fie ihre Alterthumer wieder an Tag bringen, fragt aber nicht unschicklich, ob sie nicht besser gethan hatten, ihren Saven wieder herzustellen, welches sie viel weniger gefostet und viel mehr genutt hatte. Er bemerkt indeffen, diefes Theater muffe überaus prachtig gewesen fenn, und der Graf Roger habe einen guten Theil davon gur Erbanung der Cathedralfirche angewandt; er fest hingu, mas übrig fen, bedeute nicht viel.

Prinzen von Biscari eigenthumlich zugehöret. Es ift nur in Bergleichung mit bem erftgebachten flein ju nen= nen, benn es hat boch 112 Palmen im Durchmeffer, von einem Ende ber Stuffe ju bem anbern. Gein Boben, ober ber Fußboden des Orchesters deffelben, ift dem zwen= ten Stock des großen Theaters gleich, weil es auf einem erhabenern Erdreiche ftebet; ein Bewolbe, eine breite raumliche Treppe, verband die zwen Theater zusammen. Sie find bende von der lava des Aetna erbauet: mas aber biefe benben Theater neben einander fur Bemeinschaft zusammen gehabt, und was ber Endzweck ihrer Berbindung gewesen, scheinet wohl nicht fo leicht bestimmet werden zu tonnen \*). Das fleine Theater ift ber außerlichen Form nach fast gang erhalten, hat aber feine besondere Ordnung in feiner Architectur, Es ift ein bloßes Uttico, die Stuffen oder Gradini bestehen in einem Stockwerke, und ruben von unten bis oben an auf einer Schrägen Bolta.

Auf bem Plate Porta di Uci zeigen sich noch viele Heberbleibsel des Amphitheaters ber alten Stadt Catania; und unter der Erbe ift baffelbe noch gang erhalten, fo bag man barinn herumgeben fann. Seine Form ift enformig, wie aller Umphitheatern; auf der einen Seite ift es an einen Berg angelehnet, auf der andern aber fren, von Steinen ber lava erbauet; es ift

bon

<sup>\*)</sup> Der namliche Berfaffer ber Lettres fchreibt von biefem Theater, es habe Odaeum geheiffen: es fen une Rotonde très bien conservée, qui servoit aux assemblées du Peuple aussi bien qu' à l'exercice de leurs spectacles. Alcibiade Géneral des Athéniens (dit Polien) ayant demandé au Peuple de cette ville de le haranguer dans l'odé, fit entrer ses troupes sans obstacle dans le tems de la harangue, et par cette ruse militaire il se rendit maitre de Catane. - Auch ber Berfaffer ber Italia fagt bie Antichi Tribunali maren bariun gehalten worden.

von sehr beträchtlicher Größe; und wird jest, nach bem Berfasser der Jealia, auf Kosten des Prinzen von Biscavi durch Nachgrabungen unmer mehr an den Tag gebracht\*).

Man sieher noch einige kleine Kennzeichen ber alten Stadtmauer; des Circus, und einer Naumachie, in der Gegend des Carmeliterklosters; es sind aber mehr

Muthmofungen als wirkliche Denkmale.

Desto merkwürdiger ist der große Bau, den man unter der Erde, vor der Vorderseite der Domkirche entbeckt hat, und von welchem der Prinz von Viscari glaubt, daß hier die öffentlichen Båder gemesen. Wenn man anderthalb Stockwerk tief unter die Erde steigt \*\*), so bemerkt man ein altes Gebäude von großem Umsang und guter Bauart, auch sehr wohl erhalten. Es bestehet aus dren Navaten und neun Bogen, welche alle aus Quadersteinen von Lava gebauet sind. Hier und da sind einige Figuren in Gyps oder Stucco erhalten, und ungemein wohl gearbeitet; der Prinz hat solche, wie die Verhältnisse dieses Gebäudes überhaupt, und alle andere Ulterthümer in Catania, zeichnen lassen, um solche

bes ift gang natürlich, daß wenig über ber Erde erhalten seyn kann, weil Catania einige Male bas Schickfal

von herculanum und Pompeji erlitten.

<sup>\*)</sup> Hieher gehöret: Del Ginnasio ed Ansiteatro di Catania, trascorsiva Disamina. In Palermo 1770 oder 1771. S4 Seit. Kein Fol. mir i Rupfert. Der Verfasser. Hr. Giac. Ma. Paterno Bonajuto de' Baroni di Raduso te. der schon durch andere Auffake bekannt war, hålt sich in dieser Schrift blos ben der Untersuchung auf, zu welcher Chre es Catania gereiche, ein Gymnasium und Amphitheater gehabt zu haben. Das Gymnasium soll älter als die Schule des Pythagoras, und das Amphitheater älter als das zu Verona seyn. Von diesem ist der Rupfersich nach einer 1588 aufgenommenen Zeichnung. (17.28. d. sch. Wiss. XI. V.)

\*) Es ist ganz natürlich, das wenig über der Erde erhal-

öffentlich bekannt zu machen. Man fiehet bie alte Wafserleitung Dieses Orts, und es fließt noch Wasser burch diefelbe. "Alles diefes aber schien mir, fagt herr von Riedesel, noch nicht zu beweisen, daß hier die öffentliche Baber oder Therma, noch weniger die eines besondern Saufes gestanden; benn in diefen Bewolbern, welche nur durch bloge Pfeiler unterschieden, und wo nichts gefunden worden, welches die Alten ben ihren Babern brauchten, fonnen fich nicht viele Personen zusammen, ohne einander zu sehen, gebadet haben. Zudem ift bas Gebaude fur offentliche Bader ju flein, und fur befonbere ju groß: 3d halte folches fur einen andern Bau. welcher zu einem befondern Endzweck bestimmet, und Deffen Große noch betrachtlicher gewesen, weil man fiehet. daß einige Pfeiler von der tava eingeriffen und bedeckt worden. "

In dem Carmeliterkloster ist ein anderes Gebäude, welches wieder für ein altes Zad ausgegeben wird. Es ist achteckigt, oben gewölbt, und seine Mauern haben 16 Palmen in der Dicke. Es hatte dren Thüren, und vier Fenster waren in dem Gewölbe schräg, das Licht von oben auf zu kangen, angebracht. Es ist aber besonders, daß diese 4 Fenster nur auf der einen Seite, und in der Hälfte des Gewölbes oder Cirkels sind. Wahrscheinlich war auf der andern Seite, wo keine Fenster sind, ein anderes Gebäude das zu diesem gehörte, daß also von dieser Seite kein Licht einfallen konnte: dieses ist um soviel eher zu vermuthen, da nur dren Thüren in diesem viereckigten Gebäude gefunden werden.

Was die alten geistlichen Gebäude anbetrifft; so sieht man hier einen der Maria geheiligten Tempel, den man wegen seiner runden Form, für einen ehemaligen hendnischen Tempel hält, wie das Pantheon zu Rom, und der hier auch die Rotonda heißet: er hat sich sehr gut erhalten, und dienet nebst mehreren in Italien zum

Beweis, daß diese Form die dauerhafteste sen. Die Kirche Bocca del Suoco war ebenfalls ein Tempel. Ben ber Baften Denli Infecti ift noch ein Stud von ber Mauer und bem Fußboden des vormals berühmten Tempels ber Ceres, ju feben, und die Ueberbleibsel bes Tempels des Vulcans fiehet man auf dem Gute di Goeni, wo auch noch einige Bogen einer alten Baffer= leitung zu feben find, welche bas Waffer 18 Miglie weit nach Catania führte. An eben bem Orte, wie auch un= ter der Kirche S. Girolamo alla Mecca, und int Garten von S. Maria di Gesu ber Cappuciner, find noch verschiedene Graber. Vorzüglich ist in letterm ein altes Grabmal von Mattoni in zwen Stockwerken ziemlich wohl erhalten. Es ist von runder Form, und Scheinet eine Facade von der einen Seite gehabt ju haben. Das zwente Stockwerk hat eine viel kleinere Peripherie als bas Erfte. In bem namlichen Garten fiehet man Die Ueberbleibsel einer alten Pyramibe, welche gwar flein, aber vollig wie die Egyptischen erbauet ift; benn man wird beutlich gewahr, daß die Urna sepulcralis nicht in ber Mitte, sondern auf einer Seite gestanden habe. Nicht weit bavon in einer Einsiedelen, la Mecca genannt, ift unter ber obgedachten, bem beiligen Bieronomus gewidmeten Rirche ein vieredicht langlichtes Grabmal wohl erhalten, welches in jeder Seite feiner Breite bren große Nifchen, und in benen ber lange eine Menge von fleinen bat. Es find barinn irrbene Gefage gefun= ben worden.

In der Mitte des Plages Pian di S. Agata genannt, vor der Cathedralkirche, bemerkt man auf einem schönen marmornen Fußgestell einen Elephanten von Lava, der auf dem Rücken einen mit Hieroglyphen versehenen Obeliscus von orientalischem Granit träget: das Ganze gleichet dem in Rom alla Piazza di Mienerva, und ist ein schönes Denkmal des Alterthums.

In

In einem Hofe des Pallastes des Prinzen von Biscari. fiebet man einen alten fleinen Dbelist, auch von eanptiichem Granit und mit Hieroglyphen, wie jener auf dem Plake gearbeitet und eben so schon und zierlich wie jener: er rubet auf einer schon ermabnten, im großen Theater gefundenen marmornen Bafe; er murde zu Catania gefunden, und man vermuthet, daß er an dem Orte gestan= den habe, wo die Rennbahn lag, und wo sich noch viele eanptische Ueberbleibsel gefunden haben \*).

In bem erften ber zwen Sofe bes bifcarifchen Dal= lastes, ift spater, und nur vor wenig Jahren, ein anderes großes im Theater gefundenes Postement von weissen Marmor, errichtet worden, um eine eben dafelbst ausgegrabene prachtige Saule von orientalischem Granit

barauf zu stellen.

In einer dem Namen nach mir nicht bekannten Rirche, ftehet ein alter Sarcophagus von weissem Marmor mit hieroglyphischen Figuren. Chemals lag ber Korper der heil. Ugatha darinn, beffen wie bekannt febr venerirte Ueberbleibsel man jest in der Kathedralkirche aufhebt.

Bestimmt kann ich auch nicht sagen, wo bas erha= bene Werk mit einem Bacchanal sen, über welches als zu Catania befindlich, ein Auffat in dem ersten Bande

ber

<sup>\*)</sup> Es findet fich barüber ein gelehrter Brief von dem nunmehr verftorbenen Priester Girolamo Pistorio ju Catania, in ben Opuscoli Sicil. XV. Band. Er untersucht darinn, mober die vielen agnytischen Alterthus mer tommen, die fich zu Catania finden, und bemuht fich ju zeigen, daß die alten Catanefer die erften waren, welche von den Aegnotern die symbolischen und hieros gliphischen Figuren lernten, und bag man baber blog in diefer Stadt bergleichen orientalische Denkmale finde. — Man trift auch eine beträchtliche Anzahl davon in ber Sammlung des Fürsten von Biscari an.

ber Opusc. di Aut. Sicil. stehet: vielleicht besitt basselbe ber Fürst von Biscari, so wie unzählig viele anbere Alterthümer, von welchen aber, als einer besondern Sammlung, ber Ort hier nicht ist zu reden.

#### Aleuferlicher Zustand des jestigen Catania.

Das heutige Catania bat etwa 4 ital. Meilen in Umfange, und ift eine der schonften Stadte in Sicilien, Die Palermo und Messina wenig ober nichts nachgiebt, feitdem fie nach dem oft erwähntem Erdbeben vom Jahre 1693, welches die gange Stadt verftorte und niebermarf, wieder gang neu und regelmäßig in geraden, breiten, langen und gut durchschnittenen Strafen aufgebauet mor= ben \*); besonders da der wurdige Pring von Biscari, Der vornehinfte und reichste Particular von Catania, und biefiger Befchlshaber, sich angelegen senn ließ, die gute Architectur so viel als möglich einzuführen. Er hat es Dahin gebracht, daß die noch zu erbauen gewesene Straffen gang, ein haus wie bas andere, mit ber namlichen Dazu bestimmten Facade, ohne Zierrathen, rein, und bem alten guten Geschmack gemaß, erbauet merben mußten. Die Baufer find aber alle fehr niedrig und nur ein Stockwert hoch, bamit folche besto besfer ben Erdbeben, welche an dem Fuße des fürchterlichen Hetna fo häufig find, widerfteben mogen; aus gleichem Grunde find einige fogar mit doppelten Mauern verfeben. Sie sind von Der lava biefes Berges gebauet, und die Strafen damit gevflastert, wie man es in Reapel fiebet, baber bie Saufer

<sup>\*)</sup> Der Berfasser ber Lettres sagt, sie sen wirslich die schönste: la plus belle Ville du Royaume. Ses rues sont larges et majestueuses, ses places magnisiques, ses Temples et tous ses édifices publics d'une très belle architecture.

fer etwas unangenehm ins Auge fallen: boch find an viel Baufern Die Borderfeiten von weissen aus ungabligen Schaalthieren bestehenden Steinen, Die um Spracufa gebrochen werden, und fich leicht bearbeiten und zerfagen laffen; auch find manche Gebaude mit guter Bildhauerarbeit gezieret. - Die zwo ansehnlichsten Straffen find die, welche, wie zu Palermo, einen Kreuzweg, oder Die hier fogenannten quattro Cantoni formiren. Die Stadt hat etliche gute öffentliche Plage; auf einem berfelben fteht bas prachtige vierectige Universitätsgebaube. Auf einem andern, dem Dian di St. Anata, vor der Rathebralfirche, wo man ben schon erwähnten alten Obelist in der Mitte fiehet, fteben bas Rathhaus und bas Seminarium der Weltgeistlichen, welche, infonder= heit bas Erste, mit guten Facaden gezieret find. Die Borderseiten des Collegio de' Mobili, einiger fleinen neuern Kirchen und verschiedener Pallaste, tragen eben= falls zur außerlichen Schönheit der Stadt bas ihrige ben. Eines ber Stadtthore, das in neueren Zeiten in Geftalt eines Triumphbogens aufgeführet worden, ist das erfte Denkmal, so man in Sicilien bem jest regierenden Ronige ju Ehren errichtet hat; Dieses geschah aus Unlag feiner Vermahlung mit ber Erzherzoginn. Ferner ift Catania mit viel schönen Brunnen versehen; und war es schon vor der Zerstörung; einer von denen, welche damals ausgefüllt wurden, war so boch geschäft, daß Die Cataneser mit großen Rosten die Lava burchgraben ließen, und ihren Lieblingsbrunnen wieder erlangten. Diese Aushöhlung ist nach Hrn. Brydone ein sehr merkmurdiges Wert, und verdient die Aufmerksamkeit ber Reisenden.

#### Rirchen.

Die Domkirche zu Catania, die nach Hrn. von Riedesel die größte und schönste Rirche in Der Insel ift, stellet

stellet ein sehr majestätisches Gebäube vor; sie pranget mit sehr viel Säulen und mit einer schönen Kuppole, und ist nicht mit einer Menge Zierrathen, wie der sicilianische üble Geschmack eingeführet hat, überhäuset. Die vorige Domkirche soll schon vor dem Erdbeben 1693 durch einen heftigen Ausbruch des Aetna, im lektverssossen Jahrhundert eingeäschert worden senn: wo ich nicht irre, im Jahr 1669; von diesem großen Ausbruche sie sieht man ein merkwürdiges Gemälde in der jestigen Kirche: es ist zwar nicht gut gemalt, giebt aber eine fürchterliche Idee von diesem Ausbruche und ist sehenswerth.

In dieser Kirche, die von t2 Domherren und 24 Rapellanen bedienet wird, liegen in einem vierectigen, silbernen mit allerlen zur Geschichte der Heiligen gehörenden Vorstellungen gezierten Kasten, die Reliquien der heil. Ugatha, Patroninn der Stadt, für welche die Cataneser eine unglaubliche Ehrsurcht hegen, und zu deren Ehren, in den lehten Tagen des Januars und ersten des Februars, ein merkwürdiges mit viel Lustbarkeiten angestelltes Fest gesepert wird, dessen Beschreibung man

in bem VI. Gestinischen Briefe findet.

Die Rirche und das Rloster ehmals der Jestitent find fehr reich und kostbar gezieret, aber nicht von so gu-

tem Geschmack als die Domkirche.

Das Benedictinerkloster von St. Micolo d' Arena, außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe ist, wie Kr. v. Riedesel sich ausdrückt, ein schreckliches Gebäude, sürchterlich wegen seiner Größe und üblen Gesschwacks. Hr. Brydone und der Verfasser der Italia urtheilen gelinder davon: ersterer nennet dasselbe ein prächtiges Gebäude, und bezeugt mit vielen Worten seine Verwunderung und Erstaunen, da er in den großen Thorweg trat, und eine Aussenseite, die der von Verskalles sast gleich kömmt, eine Treppe von weissem Marsmor,

mor, und so viel andere Dinge fah, die eine konigliche Pracht ankundigen: ba er, nachdem er um die Ecke her= um mar, ein anderes eben fo großes Bebaube fand, und endlich bemertte, daß die große Auffenfeite, die er anfangs fur ben gangen Pallast genommen batte, nur eine einzige Seite von einem großen Biereche fen. Die Rirche Diefes Rlofters entspricht bemfelben burch ihre Große: von ihrer Architectur fagt Br. Seftini, fie fen ju gemungen; Br. von Riedefel deutlicher, fie fen ohne Geschmack; Br. Brydone, die Kirche wurde, wenn fie vollendet mare, eine ber iconften in Europa fenn. "Da fie aber, fagt er ferner, gang auf die Dberflache ber fo locherichten und zerbrüchlichen Lava gegrundet ift, fo hat diefer Grund dem ungeheuren Drucke eines fo großen Gebäudes nachgegeben, und etliche von den breiten Bogen, welche bie verschiedenen Rapellen formiren follten, find allbereits eingefallen. Blos ber westliche Theil des Rreubes, welcher nicht ben funften Theil des Gangen ausmachet, ift vollendet, aber auch dieses allein ift schon eine ansehnliche und prachtige Rirche. Bier ift die beste Orgel die ich jemals gehort habe; nach meinem Urtheile übertrift fie felbst die berühmte Orgel zu Barlem." Diese vom Hrn. Brydone so sehr gepriesene Orgel wird auch von andern geruhmt, und etwas umftandlicher beschrieben: Sr. v. Riedefel fagt, fie fen ein Meisterftuck ber Runft; es fenn über 100 Regifter an berfelben; ein Cas tanefer habe sie gemacht, und sen noch mit ihrer Husarbeitung beschäftiget. Br. Sestini aber berichtet bavon, er habe hier eine vortrefliche Orgel von 54 Registern gehort, welche von einem neapolitanischen Priefter, Don Donato del Diano verfertigt worden, der in diesem Kloster lebe, und auch fur die Koniginn von Neapel ein Piano e Forte jum Geschent verfertiget habe.

Der Garten ben demfelben Klofter wird von Hrn. Brydone für noch merkwürdiger angegeben als felbst

die Gebäude, und auch von dem Verfasser der Italia sehr gerühmt, und für die Ville der sicilianischen großen Herren zum Muster angepriesen. Ob er gleich auf der rauhen und unfruchtbaren Oberstäche der Lava angelegt ist, so sindet sich doch da eine Mannichsaltigkeit und Zierlichkeit, die man selten antrist. Die Spaziergänge sind breit und mit Rieselsteinen gepstastert, und die Bäume und Hecken (welche zum Theil von schlechtem Geschmack, und in mancherlen lächerliche Gescalten geschnitten sind), wachsen überaus stark. Das ganze Erdreich muß weit hergebracht worden senn, indem die Oberstäche dieser nur 150 Jahr alten Lava noch eben so hart und kahl ist

als ein Stuck Gifen.

In dem nämlichen Benedictinerflofter ift auch ein außerordentlich großes Museum, wovon ich weiter un= ten reden werde: nach dem allen kann man auf die großen Einkunfte ber Ordensgeistlichen schließen. Nach Brn. Brodone belaufen sie sich, wie ihm der Chorherr Res cupero sagte, jahrlich auf 15000 Pf. Sterl. eine für Sicilien unermegliche Summe, von welcher, nach Grn. Pilati, 100 Familien bequent hier zu lande leben kon= Dieser sagt: nach allen ben erstaunlichen Musga= ben, welche die Monche zu bestreiten gehabt haben, um eine Rirche und Rloster aufzuführen, benen an Pracht wenig konigliche Pallaste gleich kommen, und sie nach Proportion auszuschmucken, ferner um ihre toftbare Musea, Garten zc. anzulegen, blieben ihnen noch 340000 Livres jährliche Einkunfte. Diese Summe kommt mit jener überein, und ist vermuthlich nur biefelbe Ungabe entlehnt. — Chemals hatten Diese Benedictiner ihr Rlo= fter 12 bis 13 Deilen von Catania, auf bem Wege nach bem Aetna: und ber Ort existiret noch unter bem nam= lichen Namen St. Miccolo dell' Avena, wie man un= ter andern aus der Hamiltonschen Reise erfährt: allein da dieses alte Kloster durch einen Ausbruch des Aetna ubel

übel zugerichtet worden, und die Benedictiner sich ben Kräften fanden, sich der Gesellschaft zu näheren, und sich auf einem größeren Schauplaß zu zeigen, so zogen sie herunter nach Catania, brachten ihre Neichthumer löblich unter die keute, vermittelst ihrer großen Unlagen, und machten sich den Gelehrten schätzhar durch ihre Sammlungen: sie halten indessen noch ihre Villegiatura in dem alten Kloster.

Es sind überhaupt in Catania, außer einer Abten, beren Patron der König ist, 18 Mönchsklöster, eine Einssiedelen, 6 Monnenklöster, 4 Conservatorien, 14 Congregationen, 37 Confraternitäten, darunter eine von Adelichen; ferner verschiedene Armen- und Krankenhäuser, als ein Ospizio, ein Wansenhaus und ein Hospital. Ben so viel frommen Stiftungen müssen nothwendig auch sehr viel Kirchen senn; zu dem, so stehen 8 Kirchen unter der Domkirche — von allen diesen Kirchen habe ich aber weiter nichts in Erfahrung gebracht, als was in diesem Abschnitt bereits gemeldet worden, und etwas weniges, daß zuvor schon bepläusig einen Plaß gefunden hatte.

#### Gelehrte Unstalten.

Gelehrte Gefellschaften zur Erweiterung der Kenntnisse und Wissenschaften, hat Catania bis um die Mitte dieses Jahrhunderts vielleicht keine gehabt, wenn man seine ältere zahlreiche, von Zeit zu Zeit entstandene, und bald wieder erloschene Ucademien, die alle nur vom gewöhnlichen italienischen Schlag waren nicht hieher rechnen will \*); allein im Jahre 1744 stiftete der Fürst

<sup>\*)</sup> Die Letten biefer Urt von denen ich die Namen gesehen, und die vor etwa 20 Jahren florirten, sind die Academien de' Gioviali, de' Chiari und de' Febei.

pon Biscavi die Academie degli Etnéi, beren Beschäf= tigungen auf die Alterthumer, Die Dichtkunft und die Maturgeschichte gerichtet waren, und beren Sauptbestimmung, wie schon ihre Benennung angiebt, mar, die Maturgeschichte und die Eigenschaften des Metna ju untersuchen. Bon ber Zeit an versammelte fich diese Uca-Demie in des Fürsten Pallast; mehr Consistenz und Unfeben aber bekam diefelbe, und fie murde einigermaagen erneuert, als im Jahre 1757 ber Furft fein prachtiges Mufeum gang eingerichtet und eröffnet batte, und im Januar 1758 ber Academie biefes Mufeum jum Berfammlungsort, wo fie monatlich zusammenkommen sollte. anwies. Ben diefem Unlag ließ der Rurft den beruhm= ten Untiquar Pater D. Paolo Pacciaudi bitten, ibm eine gute Ibee ju einer großen Medaille, auf diese Begebenheit anzugeben; Dacciaudi that es in einer gelehr= ten und intereffanten Abhandlung, in welchen er feine Grunde ju jedem Theil feiner finnreichen allegorischen Er= findung auseinander fett \*). Meines Wiffens ift zwar Diese Medaille nicht wirklich geprägt worden \*\*); in Rupfer aber hat fie ber Rurft ftechen laffen, um die Rede, Die

\*) Diese Abhandlung in der Form eines Sendschreibens an den Prinzen von Biscari, ist der im J. 1776 zu Florenz gedruckten Beschreibung des Museum des Prinzen S 63 — 86 angehängt. Von diesem kleinen Werke rede ich in der Folge. Eben daselbst S 87 — 102 sindet man die Antwort des Prinzen an P. Pacciaudi. Das Sendschreiben ist vom 20 Febr. 1758 zu Kom datirt; die Antwort vom 14 April 1758.

\*\*) Der P. Pacciandi hatte bem Fürsten zu verstehen gegeben, er wurde unter 40 Zechinen keinen guten Stempel von einer solchen Medaille bekommen können, und ihm vorgeschlagen, sie nur in Rupfer stechen zu lassen, welches geschehen. Der Fürst hatte schon im vorigen Jahre eine beträchtliche Summe an einen großen Stem-

pel gewendet.

die ben dieser zwenten Inauguration der Academie gehalten wurde, und andere Schriften, ben welchen sie schick-lich konnte angebracht werden, damit zu zieren. Da ich diesen schön gezeichneten Kupferstich vor mir habe, so will

ich ihn fürzlich beschreiben.

Auf dem Avers fieben Apoll und Merkur, vor der Minerva, die figet, auf der rechten Sand die Gule balt, und mit der linken fich auf einen Stein flüget, in melchem das bekannte alte Sinnbild von Sicilien oder Trinacria gehauen ift. Ihr Spieß und Schild find an eine Berma gelebnet, auf welcher man bas Wort XAPONDAS liefet, als ben Namen bes catanefischen Phi= losophen, deffen mit Ummonshörnern versehenes und mit Lorbeern gefrontes Bruftbild auf Diefem Fußgeftelle rubet. Die Umschrift ift : FELIX LITERARYM REPARATIO, und im Abschnitte lieset man AETNEORVM CATANEN-SIS ACADEMIA. Auf dem Revers siehet man von ber Seefeite den Berg Uetna, und in der See die dren Cyclopen; namlich, die bren weiter oben ermahnten Felsen i Savaglioni ben la Trizza. Um Juße des Berges ftehet ein antiler Drenfuß, auf welchem man bren Gefaße erblict, aus benen Palmen bervorragen. dem erften Dieser Gefaße ist angeschrieben: ПАЛАІОТНЕ, auf dem Zwenten HOIHSIS, auf dem Dritten Dritten Dritten Un ber Seite ber Steinplatte, auf welcher ber Drenfuß ruhet, lieset man AITNHON. Die Umschrift ift bas Bamissichion aus dem Martial: Non Norvnt HAEC MONVMENTA MORI; und im Abschnitte stehet: restituta anno clolocciviii. Der Durchmeffer bes Me= baillons ift etwas über 3 Boll. Das gange Stud nimmt fich fo schon aus, befonders ber eble geschmackvolle Avers, baß es Schade mare, wenn die Jdee nie durch ein wirte liches Gepräg sollte ausgeführet werden.

Was nun die Academie, von welcher die Rebe ist, ben solchen vortressichen Hulfsmitteln wie die Biscari= 2 2 schen schen Sammlungen, und unter einem so gelehrten und eifrigen Führer wirklich geleistet habe, wünschte ich jest du ihrem Ruhme sagen zu können; allein ich weiß nichts; und fürchte, wenn ich auch schon besser unterrichtet wäre,

es wurde boch heissen - nichts \*).

Für ben Unterricht in den Wiffenschaften bat Cas tania eine mit viel Privilegien versehene Universität. Sie bestehet aus bren Collegien, welche vermoge eines Rrenheitsbriefes vom Konig Alphonfus, vom 3. 1445. und einer Bulle des Pabsis Bugenius des IV. Die Doctorwurde ertheilen konnen; und in Unfehung der Burbe eines Doctors ber Rechte und ber Urinenkunft ift fie bie einzige im Reich \*\*). Man tonnte aud, fagen, fie fen die Meltefte auf der Welt, wenn man fie als eine Fortsekung des weiter oben angeführten Gnmnafium des alten Catania betrachtet, welche hohe Schule schon vor ber Romer Zeit foll geftanden haben, und von Marcellus, nach feiner Eroberung Siciliens, erneuert murbe. - Es herrschet ben ber jegigen die sonderbare Bewohnheit, ober eigentlich Berordnung, daß alle bren Jahre bie Profesorstellen ledig werden; man nimmt entweder an= bere Professoren an, ober die vorigen muffen fich wenigftens aufs neue examiniren laffen, wenn fie in ihren Stellen wollen bestätiget werben. Der Bifchof von Catania ift Rangler (Cancellier fupremo) der Universitat. Der voris ge, aus bem Saufe Ventimiglia, hatte fich vorgenommen, fe auf einen viel beffern Buß zu fegen, und ihren ehema= ligen

\*) Hr. Bufching fagt, sie sen die einzige Universität in Sicilien: allein Palermo und Messina haben ebenfalls

Universitaten, nur nicht fo vollständige.

<sup>\*)</sup> Hr. Brydone wirft ihr z. B. mit Recht vor, baß sie ben Aetna noch nicht gemessen, um die öfters vorgenommenen, aber unübereinstimmend ausgefallene Ausmessungen, zu berichtigen.

ligen Glanz herzustellen; in wie fern es geschehen, ist mir unbekannt. — Das Gebäude dieser hohen Schule, il palazzo dell'Universita, ist sehr groß und prächtig, so wohl in den Hörsälen, Hösen, Säulengängen zc. als von außen.

Man findet ferner in Catania ein zahlreiches Seminarium für die Geistlichen, und ein Collegium für Abeliche, das aber vor wenig Jahren noch nicht ganz eingerichtet war: es heißt von dem Stifter das Cusellianische, und hat eine schöne Vorderseite.

# Gelehrte und Kunftsammlungen.

Es ist in Catania eine öffentliche Universitäts= Bibliothek, die einen Vorrath von griechischen und lateinischen Handschriften enthält. Unter den gedruck= ten Büchern bemerkt man eine schöne Sammlung engli= scher und schottischer Ausgaben, besonders von Glasgow. Auch zeichnet sie sich vor vielen andern Vüchersammlun= gen dadurch aus, daß sie von allen dem Wust unnüßer Bücher, die von so vielen berühmten Vibliotheken die Grundlage machen, gereiniget ist. Diese weise Einrich= tung hat sie dem durch ausgebreitete Gelehrsamkeit berühmten Vibliothekar, dem Abb. Coco zu danken.

Nicht nur eine zahlreiche und auserlesene Bibliothek, sondern auch ein vortrestiches Museum, besigen die reichen schon erwähnten Benedictiner zu S. Miccolo dell' Arena. Die Büchersammlung ist so, wie die Naturalien und Kunstsachen, in prächtigen Schränken aufgestellt, und zeichnet sich unter andern durch kostbare Bücher aus, welche der berühmte Engländer Jollis hieher geschenkt hat. Bon Manuscripten wird eine auf Pergament geschriebene Bibel aus dem XI. Jahrhundert gezeigt, die Hr. Sestini aber für neuer hält.

X 3

Das

Das Museum stehet nach des Hrn. Brydone Bersicherung, dem so vollständigen bald zu beschreibenben Museo des Prinzen von Biscari nicht weit nach, und die Zimmer, die dasselbe enthalten, sind unendlich viel prächtiger. Es besteht aus 4 großen Zimmern: in dem Zwenten ist ein reiches Naturaliencabinet aufgestellt, die dren übrigen enthalten Ulterthümer und Kunstsachen. Die Sammlung natürlicher Merkwürdigkeiten ist nach Hrn. v. Riedesel, sehr ansehnlich an Versteinerungen und Fischen: das übrige sen eben nicht sehr erheblich; indessen berichtet ein späterer Reisender, der Versasser der Italia, die Sammlung sen in allen dren Reichen der Matur gut beseht, vorzüglich aber mit Seegewächsen gut versehen.

Etwas umständlicher reben unsere Leitsmänner von der Runst = und Antiquitäten : Sammlung. Das erste der dren Zimmer, welche dieselbe enthalten, ist mit allersten töpfernen Gefäßen angefüllt; man siehet hier über drenhundert \*) der schönsten irrdenen Gefäße, welche in Sicilien gefunden worden, und sowohl in Ansehung der Formen als auch der Figuren alle Ausmertsamkeit versdienen; jene sind die ins unendliche verschieden; der gute Geschmack, und die edle Einfalt und Zierlichkeit der alten Griechen, zeigt sich in denselben durchgängig. Die Zeichnung und Zusammensetzung der Figuren ist ungemein richtig und zierlich, und es ist nichts schlechtes dars

unter.

In dem zwenten Zimmer, oder nach der Ordnung dem dritten, befindet sich eine große Anzahl von Ido- len

<sup>\*)</sup> Diese Zahl giebt hr. v. Riedesel an, von welchem, wie leicht zu bemerken, was folget, größtentheils entlehnt ist; Winkelmann in der Gesch. d. Aunst 202 S., redet nur von über Tweyhundert solcher Gesäße als hier besindlich.

len von Erbe und Erzt, auch eine Menge von Opfer = und Hausgeräthen, und andern Alterthümern dieser Art, worunter Hr. v. Riedesel jedoch nichts besonders bemerkt hat. In eben diesem Zimmer ist aber auch eine kostbare Sammlung goldener, silberner und kupferner Münzen von aller Art, die sich über tausend Stücke erstreckt. Die Münzen von Sicilien sind alle darinn besindlich, und viele andere von Großgriechenland und Griechenland selbst.

In dem letten Zimmer sind viele Inschriften, erhabene Werke von Marmor u. d. gl. und die Wande sind mit einer Unzahl guter Gemalde behangen. Buften und Statuen aber sind, wie es scheint, von diesem Mu-

seo ausgeschlossen.

Um diese schöne Sammlungen, hat sich insbesonbere, der im J. 1762 verstorbene Pater und Abt Amico sehr verdient gemacht: der nämliche, der durch viele historische Schriften, unter andern durch seine Catania illustrata bekannt ist. Der gegenwärtige Ausseher ist der Pater Scamacca, ein hösslicher und gefälliger Mann.

Moch merkwürdiger als jenes ist das Museum des Prinzen von Biscavi, welches an Alterthümern sowohl als an Naturseltenheiten und anderen Merkwürdigkeiten, außerordentlich reich ist, und einstimmig für eines der schönsten und vollständigsten ausgegeben, auch in Absicht auf die Alterthümer, von keinem in der Welt, als dem Museo des Königs von Neapel, zu Portici, übertroffen wird. Der Abdate Sestini, der einige Zeit lang Aufseher über diese vortrestiche Sammlungen gewesen\*), hat

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich wird er diese Stelle, die er in den Jahren 1775 — 1777 bekleidet hat, nach seiner Zurückkunft aus der Levante wieder einnehmen, und hat er
die Reise dahin auf Kosten des Prinzen gethan, um Alterthümer und Naturmerkwürdigkeiten zu sammeln.

eine so ausführliche Beschreibung davon in seinen Briefen geliesert \*), daß ich wenig Dank ben meinen Lesern verdie-

\*) Im erffen Bande S. 67 — 94, ber beutschen lieber= fetzung. Im Stalienischen mar aber feine Befchreibung schon vor der Gerausgabe der Briefe einzeln, jedoch mit anderen Zufagen, von feinem Correspondenten brn. Mariti, in einem weitläufig und prächtig gedruckten Båndchen gr. 8. herausgegeben worden. Ich hatte mir Dieses fleine Werk angeschaft, um vermittelft einer Ueberfettung, von dem Biscarischen Museo, eine abnliche umffandliche Beschreibung, wie von jenem zu S. Martino ben Palermo zu geben: welches aber aus der an= geführten Urfache unterbleibt. Der mit einer nieds lichen Ginfassung umgebene Titel bes Werfes ift: Descrizione del Museo d'Antiquaria e del Gabinetto d'Istoria naturale di sua Eccellenza Il Sigre Principe di Biscari, IGNAZIO PATERNO CASTELLO, Patrizio Catanese, Fatta dall' Abate DOMENICO SESTINI Accademico Fiorentino. MDCCLXXVI. Gegen bem Titel über fiehet man, fatt eines Titelfupfers, die Abbildung eines großen bennahe 3 & Boll im Durchmeffer haltenden Dedaillons, welchen der Fürst zum Andenken der Eröffnung feines Mufei in Bronze anspragen lieft. Auf dem Abers ift fein geharnischtes Bruftbild, mit gefrauselten fliegenden Haaren, und der Umschrift: Ignativs II. Bisca-RIS PRINCEPS V. AET. ANN. XXXIIX. Auf der Gegenfeite stehen in einem Rrange von zween Gichenzweigen, auf 6 frummen in der Mitte gesenkten Zeilen die Worte:

PVBLICAE VTILITATI
PATRIAE DECORI
STVDIOSORVM COMMODO
MVSEVM CONSTRUXIT
CATANAE

Anno MDCCLVII.

Auf dem Titel folgt S. 1. — XI. die Borrede des Herausgebers (prefazione di GIOVANNI MARITI, pastore etaeo). Sodann in Form eines Sendschreibens S. 1. — 44. Descrizione del Museo d'antiquaria. Ferner S. 45—61. Descr. del Gabinetto d'Istoria naturale. Hierandchst

verdienen möchte, wenn ich ein so langes Stuck aus einem ganz neuen, kleinen und ihnen vermuthlich wohl bekannten Buche hier einrucken wollte; ich begnüge mich daher, einen gedrängten Abrik von diesem Museo zu geben, der in Absicht auf die Ordnung ein Auszug aus der Sestinischen Beschreibung, wegen der Zusätze aber ein Supplement zu derselben, senn wird \*).

Das Gebäude zu diesem Museum macht ein ansehnliches Viereck von guter Bauart aus. Auf der Hauptsseite, welche gegen die Straße liegt, und an des Prinzen Pallast stößt, kommt man vermittelst eines ansehnlichen Thorweges in 2 Höse, darinn, außer der schon erwähnten zierlichen Denkmale, die in der Mitte stehen, allerlen Ueberbleibsel von Säulen, Kapitälen, Frisen, Archistraben, Postementen, Stücken Marmor mit hieroglyphischen Figuren u. a. m. meistens von griechischer Arbeitz in guter Ordnung aufgestellt sind. Diese Ueberbleibsel und andere mehr, die in der Halle und in den Zimmern stehen, sind zu verschiedenen Zeiten gefunden, zumal ben dem vielen Nachgraben, welches der Prinz mit so großen Kosten hat anstellen lassen, und vornemlich in den Theatern und dem Amphitheater.

Æs aler Alus

nachst fommt S. 63 — 86, das schon erwähnte Sendsschreiben des B. Pacciaudi. S. 87 — 102, die Antwort des Fürsten, mit der Abbildung der weiter oben beschriebenen Medaille auf die Academie degli Etnei 2 Bl. 8. Den Beschluß macht S. 103 — 108, eine Canzone recitata dal Signor principe di Biscari, nell'Accademia degli Etnei di Catania, in occasione dell'Apertura del magnifico Museo di Esso, la quale segui l'anno 1758. Der Fürst giebt selbst in diesem Gedichte eine kurze poestische Beschreibung seines Musei.

\*) Mit Inbegriff ber vorhergehenden Unmerfung; benn von ber angezeigten Schrift und Medaille kommt in den

Sestinischen Briefen nichts vor.

Aus den Höfen tritt man durch 2 Thuren in eine Halle oder einen langen Gang, wo eine ansehnliche Menge von marmornen Denkmalen von allerlen Art ausgesstellt sind. Sie bestehen aus verschiedenen Klassen, die Statuen von verschiedener Größe enthalten. Eine terselben ist von kolossalischer Größe, und von einer geschieften griechischen Hand gemacht, nur Schade, daß der Kopf und ein Arm fehlet \*). Ein schöner Zerkustes, auch von griechischer Arbeit, ward ben dem Grundgraben eines Hauses neben dem ehemaligen Jesuitercollegium, mit zierlichen Ueberbleibseln eines Lempels, der dem Herkules gewidmet gewesen zu senn scheinet, gefunden; er war ziemlich in Stücken, ist aber meisterhaft restauriret worden \*\*).

Die übrigen Statuen, deren Unzahl sich auf 70 beläuft, kaufte der Prinz in Rom, als er seine Reise durch Italien that. Unter denselben ist besonders ein Tronco eines Bacchus, welcher halb über lebensgröße ist, zu bemerken; Fr. v. Riedesel sagt von demselben, er sen so schön, als er jemals etwas gesehen habe, und in dem besten griechischen ausgearbeiteten zierlichen Style: der Körper ist dis an den Unterleib nackend und vortrestich gearbeitet, ein Wunder der Kunst, und Muster der schönen Natur;

\*) Hr. Sestini sagt, er sen in Lebensgröße; aber in der sich darauf beziehenden Stelle des Amico, die er bens bringt, heißet dieser Herkules lapidea bipedalis Statua.

<sup>\*)</sup> Hr. Seftini fagt, von dieser in des Paters Vito Amico Catan. illustr. III. B. S. 89 beschriebenen und abgebilder ten Statue, sie sen im Amphitheater gefunden worden; so stehet auch in der italienischen einzeln gedruckten Beschreibung; aber in dem Eremplar, welches ich aus Toscana erhalten, ist das Wort Ansiteatro, mit der Feder ausgestrichen, und dazur Curia geseht worden; vermuthslich wird darunter das obgedachte kleine Theater ober Odaeum verstanden.

Natur; bas Gewand fangt an ben Schenkeln an, und ist ebenfalls schon. Ropf, Urm und Beine fehlen. -3mo Statuen ber Denus und eine Muse, alle bren in lebensgröße, find auch fehr schon, von vortreflicher griechischer Arbeit, und verdienen vorzüglich gesehen zu merden.

Es stehen ferner in diesem Bange 40 Ropfe, und 70 Buften von romischen Kaiserinnen und anderen beruhmten Personen des Alterthums; Die größtentheils über lebensgröße find. Br. v. R. bemerkt, fo wie Br. S. die des Jupiters und des Caracalla als die 2 schönsten. Es find in dieser Salle noch viel andere Stude, die Uchtung verdienen; unter andern verschiede= ne schone Basveliefs: besonders hat Brn. v. R. eines von fehr guter griechischer Urbeit geschienen, welches auch einen ganz besondern Gegenstand vorstellet; auf der eis nen Seite figet eine herrlich fcone weibliche Figur, auf ber andern eine gleichfalls schone mannliche, welche Die Band über einen in ber Mitte ftebenden Ultar halt, gleich= fam um etwas zu betheuren oder zu beschwören; und hinter dem Altar stehet eine andere Figur, welche gue schauet. Ueberdies ist unter ben ermahnten 40 Ropfen ein meisterhafter Ropf des Caliqula auch in erhabener Urbeit.

In den Wänden der Zalle find rings umber, eine sich auf 300 belaufende Unzahl griechischer und lateini= scher Innschriften eingemauert: von benen 50 griechische zu Catania selbst gefunden worden, und viele in schwar= zer lava eingegraben finb \*).

Hier

<sup>\*)</sup> Ueber eine lateinische Inschrift, die Br. S. (a. d. 72. S.) benbringt, hat der Furft felbft eine gelehrte Abhandlung gefchrieben, und über eine griechische, die a. a. D. zu lefen, versprach der Fürst eine andere mit vielen Rupferplatten gezierte Abhandlung. Die fammtlichen Innschriften

Hier trift man auch viele Begräbnisurnen an, darunter einige griechische und lateinische Innschriften haben, andere gar keine. Unter andern einen sehr schönen zwenhenklichten Aschenkrug von onprartigem Marmor.

Mus der bisher beschriebenen Salle tommt man in bas I. Zimmer, wo 8 Glasschrante (in allen folgen= ben find bie Schrante burchgebends mit Glastburen) fteben. Es werden barinn eine außerordentliche Men= ge \*) etruscische Gefage von verschiedener Große, bie bin und wieder in Sicilien ausgegraben worden, aufgeboben. Es find barunter 140 Stud mit Riguren, und ohngefehr 700 mit allerlen fonderbaren Malerenen. Biele, ja fast alle, fagt Br. v. Riedesel, verdienten gezeichnet und beschrieben zu werden \*\*); denn es find fehr viel Kormen barunter, welche man in Italien nicht hat, und die Sujets der Figuren scheinen alle aus der griechischen Geschichte und Mothologie zu senn; die Figuren find portreflich gezeichnet. Diese Gefage bieneten aber nicht nur jum hauslichen Gebrauch, fondern auch vor= nemlich ben öffentlichen und Privatopfern.

Cin

schriften des Musei, deren auch unzählige die Wände der inneren Zimmer bedecken, werden in des gelehrten Fürsten von Corremuzza Werke von den sicilianischen

Innschriften borkommen.

\*\*\*) Einige der vornehmsten sindet man wirklich benm PAS-SERI de Picturis Etruscorum in vasculis B. I. Taf. 35. 36. 37. 43. und 44. und eine in des GORI Museum Etruscum B. I. Taf. 162 abgebildet, welche der Prinz nebst vielen andern zu Neapel gekauft hat: so wie er sich ben Gelegenheit seiner Keisen auch die ansehnliche Cammlung von Statuen und Junschriften zu Rom anschaffte. Wo ich nicht irre, sind auch von seinen Gefäsen mit den von d'Sancarville herausgegebenen Hamiltonschen abgebildet. In dem II. Jimmer stehen 4 Schränke, die man als ein Magazin von allen Urten von Töpferwaare betrachten kann. In dem 2 ersten Schränken sind allers len Gelübde, Geschenke, Unathemata, theatralische Maszken, und verschiedenes Geräthe von Thon. Die benden andern sehr langen Schränke stellen einen ungemein beträchtlichen Vorrath von kupfernen Sachen dar; nämzlich über 400 kampen, die alle von einander verschieden, und theils ganz einsach, theils mit Figuren und Innschristen, oder mit allerlen sonderbaren Zierrathen versehen sind; viele sind von Christen. Es sind auch hier verschiedene Latercula; figulinae chronologicae: Todztenurnen: Spielwerk sur Kinder\*), und andere merkzwürdige Kleinigkeiten mehr.

In dem III. Immer werden in verschiedenen Schränken sehr viel Joolen und andere Sachen von Bronze aufgehoben. Jene stellen allerlen egyptische, etruscische und lateinische Gottheiten, Priester, Opferknaben, Fechter zc. vor: es sind darunter welche von guter Arbeit und ziemlicher Größe: insonderheit sind ein Merstur und ein Apoll, eine Elle (Braccio) hoch; eine Buste vom Julius Casar; einige kleine Beneres, wegen ihrer Schönheit zu bemerken. Die Geräthe zu den Opfern, Badern, und andern Gebräuchen sind wohl erhalten, ausgesucht, in der größten Menge\*\*) und so mannigsals

tig,

<sup>\*)</sup> Darunter sind einige Puppen ober Marionetten, words ber ber Pater Ant. Maria Lupi einen gelehrten Brief geschrieben, den man in der Storia letter. di Sicilia B. I. S. 51. ff. antrifft.

<sup>\*)</sup> Dr. Sestini sagt selbst (S. 83): "die Bronzen bieses Zimmers stehen wegen ihrer großen Menge zu dicke, welches auch von den andern beschriebenen Zimmern gilt. Wenn aber der andere Theil des Museums fertig senn wird, so bekommen sie mehr Plat, und man wird alsdenn alles besser betrachten." Ich vermuthe, daß die

tia, baf felbst die blogen Ramen zu viel Raum bier einnehmen wurden. Ein fleines Raftgen von Bronze, an welchem Medusenkopfe en Relief gearbeitet find, ift mun= bericon. Die tampen von Erst besgleichen; eine besonders, welche sich in 2 tampen theilet, und wenn man will in eine vereiniget; sie stellt eine Maske por. Die Befaße von Bronze find fehr ichon und von feltener Korm und Große. Es find auch einige Stucke von Statuen in Bronze, als Studen von Gewändern, Sanbe und Fuße zc. welche ihren Werth haben, und jum Theil colossalisch sind, hier vorhanden. Micht meniger verdienet eine große Ungahl Gewichte, theils von Ergt. theils von Indischem Marmor und Gerpentinstein alle Aufmerksamkeit, so wie ungablige Sachen, die jum taglichen Gebrauch bieneten. Man bemerkt ferner viele Stude von Blen, und auch eine Urne von diesem Metall die 1 = Fuß im Durchmeffer hat \*); ein paar Garge von Blech. I Elle hoch und 3 lang; vier Sarge von Rreide (Thon) mit gewölbten Deckel auch von Thon, darunter 2 vier Ellen lang find.

Das IV. Jimmer ist den Münzen in Gold, Silsber und Bronze, und den geschnittenen Steinen gewidmet. Die Unzahl der bronzenen Münzen der Kaiser in verschiedener Größe, von dem Pompejus an bis auf den Emanuel Commenus, beläuft sich auf 4500, die

filber=

neue Sinrichtung bereits geschehen, benn ber Berfasser ber Italia spricht von due langhissime aule, in welche

die Sammlung aufgestellt sen.

\*) Es waren, da man sie in der Gegend von Butera fand, verbrannte Knochen, eine kleine Schaale von Bronze, und zwo etwas schabhafte blaue gläserne Flaschen darinn. Der Prinz hat darüber, besonders was die Flasschen betrift, in die Storia litt, di Sicil. T. II. einen Brief einrücken lassen. Mehr davon schreibt Hr. Sestini S. 82.83.

silbernen 300 an der Zahl ungerechnet. Die consularisschen oder die von den römischen Familien, welche meistens von Silber sind, machen ohngefähr 1000 aus. Die dritte Klasse begreift gegen 300 Stuck von den kaisserlichen Provinzen, sowohl griechische als römische, ingleischen von den Kolonien. Darauf kommen die von den sprischen und griechischen Königen. Die Sammlung der alten römischen Medaillons ist nicht weniger schäkbar: darunter ist einer vorzüglich vom Marcus Aurelius, einen Triumph des Bacchus auf dem Revers vorstellend, selten und schön. —

In einem andern Schranke befinden fich die Debaillen der Pabste in Gilber: und eine Folge von 160' Studen, ber Pabste vom Bleuthering bis auf Clemens XIII. in Gilber. Ferner Medaillen auf Rardi= nale, Erzbischöffe und andre berühmte Personen geistli= chen Standes, - Die benden von Dacier geschnitte= nen Folgen der Konige in England, von Wilhelm I. an, und aller beruhmten Manner in Frankreich unter Ludwig XIV. — Sechs und achtzig Medaillen von dem Mediceischen Hause und 14 von dem Sarnesi= schen; ferner viele auf verschiedene Fürsten und andre Personen von bobem Stande, auf Manner und Frauens= personen, die sich in den Runften und Wiffenschaften bervorgethan haben, und eine Folge in Gold und Silber, fast aller Dogen zu Venedig, vom 3. 500 an bis auf Die jekige Zeit. — Die Sammlung der in den mittleven Zeiten gangbaren Mungen in verschiedenen landern und Städten Italiens, nach alphabetischer Ord-nung, und die heutiges Tages üblichen sowohl in Italien als außerhalb, beläuft sich auf 1500 Stuck.

Im dritten Schranke sind viele goldene Munzen des orientalischen Raiserthums, nebst einer starken Sammlung andrer goldenen Medaillen: darunter eine von Rarl V. König von Arragonien, besonders groß

ift \*). - Der Vorrath von schönen tief geschnitteren Gemmen ist auserlesen, und steigt über 600. Marche haben griechische und lateinische Innschriften. Die Unaahl ber Rameen ift ebenfalls beträchtlich und fchatbar \*\*); ohne einer schonen Folge von modernen Rameen zu gedenken, die in dem zwenten Schrante find, und die vom Roberto Daterno abstammende Worfahren des Pringen, bis auf die jettlebenden dieses Bauses vorstellen: sie machen 120 Stud aus.

Wir kommen jeht zu dem Maturalienkabinerte. Man gehet in daffelbe rechter hand aus bem Zimmer, mo die vielen Alterthumer von gebranntem Thone aufbehal=

- \*) Sie stellt diesen König mit seiner Mutter Johanna vor, mit ber Umschrift: IOANA ET KAROLVS REGES ARA-GONYM TRYNFATORES ET KATHOLICI 1528. Auf bem Revers stebet das arragonische Wapen, und um felbiges: 10ana et karolvs eivs filivs primoge-NITVS DEI GRACIA REX ARAGONYM.
- \*\*) Ein schoner Cameo, ben ber Barone della Bruca gu Satania befißet, verdienet, daß ben diefem Unlag davon Meldung geschehe: "Mir war solcher, schreibt der Frenberr von Riedesel, so schon von dem Conte Gaetani in Spracufa beschrieben worben, baf er gang Catania werth fen, und ich hatte das heftigfte Berlangen, benfelben zu feben: Er ift in der That febr fchon, ungeachtet frenlich die Stadt Catania in Vergleichung des Werthes beffelben etwas geringe angeschlagen ift. Dieser Stein, ber ein Dnir ift, fellet ben Bulcanus mit zwen Enclopen vor, welche die Waffen des Gottes Mars Schmieden und arbeiten; Benus und Umor schauen mit Reranugen und Begierde gu, daß folche gut ausfallen. Die Kiguren find ungemein wohl gezeichnet und ausgeführt; ba aber fein Name des Runftlers ift, fo ift er nicht vollig von solchem Werthe als der Conte Gaerani ibn schapet. Der Stein und die Atbeit find vortreflich fchon, bas ift mahr; und die Figur ber Benus ift ein Meifterftuct in ihrer Urt. 66

behalten werben. Es bestehet aus einer Folge von funf Geitenzimmern, Die mit bem langen Gang ober ber Salle, barinn Die Statuen fteben, Gemeinschaft haben.

In dem I. Zimmer stehen große schon gearbeitete. nußbaumene Glasschranke, welche nichts als Seepros Ducte enthalten. Geeigel, Conchplien, Rorallen, Gifche. Geefterne; alles in ber größten Menge und Dannichfaltigfeit; unter andern auch artige Sammlungen ganz fleiner Schaalthiere; fonderbarer Fischrogen; und gros Ber Fischenochen.

Das II. Simmer ift bem Mineralreich gewibmet, und enthalt: alle Urten Ebelfteine und Ernftallen von verschiedenen Farben \*); Dendriten und landschaftsteine: viel Stude Bernftein mit eingeschloffenen fremben Rors pern von der Rufte ben Catania; zwen Studii oder Tifche, der eine mit ohngefahr 100 Urten harter Steine, ber andere mit einer gleichen Angahl weicher Steine ober Marmor; eine Menge Uchat = und Jaspisarten, und andere orientalische Steine: viel besondere Riquren von Stalactiten (in Sicilien Lambichi genannt). Ferner die Eriftufen und andere Mineralien, als Erde, Sand, Salze, Barge u. f. m. fomohl sicilianische als auswärtige und eine merkwurdige Sammlung laven aus dem Zetna und andern feuerspenenden Bergen.

Das III. Simmer bewahrt bie Berfteinerungen von Geeforpern; Elephanten = und anbern Anochen: Bolgern u. f. w. Die Sammlung ift überaus gablreich, obschon das mehreste, besonders die versteinerten Concholien, nur von den sicilianischen Bergen ift: vornem-

lich vou Melitello im Val Demone,

Im

<sup>\*)</sup> Ein Stuck Bergfrystall wiegt 30 Pfund; bas Schonste baran aber ift, bag er gleichfam burch und burch mit goldenen Puncten vermifcht ju fenn febeinet.

Buffine, III. B.

Im IV. Zimmer sind manderlen ausgestopfte Thiere; oder auch nur Theile davon: z. B. besondere Schnäbel, Hörner u. s. w. sleißig genachte Skelette von Bögeln, zumal von Wasservögeln. Allerlen Mißgeburten von Menschen und Thieren. Eine Folge von mancherlen Producten des Pflanzenreichs aus Indien und Amerika. Allerlen Proden von affatischen Manufacturen, schönem Porcellain und Gefäßen. Berschiesdene Instrumente. Allerlen Trachten, meistens weibeliche, aus den vorigen Zeiten.

Im V. Zimmer stehen dren große Schränke. In dem einen befinden sich viele mathematische, physicalische, astronomische und optische Instrumente. In dem zwensten allerlen merkwürdige Sachen und künstliche Arbeiten aus den mittlern und neuern Zeiten. Im dritten Schrank endlich allerlen Seiten = und Feuergewehr, das heutiges Tages nicht mehr im Gebrauch ist. — In einer besondern Kammer sind auch nech viel alte Rustunzen und Kriegsinstrumente, die ihren Werth haben.

Aus dieser Uebersicht, so kurz sie ist, taßt sich boch schließen, wie merkwurdig diese in 30 Jahren mit erstaunlichen Kosten zusammengebrachte Sammlungen senn, und wie viel Verdienste der Prinz von Viscari

um Runfte und Wiffenschaften habe.

# Gelehrte und Rüustler.

Von den Catanesern, die ehemals vor andern in Runsten und Wissenschaften sich hervorgethan haben, sind in eines Benedictiners, Petrus Discordanus, auch Calzeolarius genannt, Werke de viris illustribus Catanensibus Nachrichten zu sinden: wie auch zum Theil in der weiter oben angeführten Catania illustrata des Amico. Ueberdies hat der auch schon genannte I. B. de Grossis ein Manuscript unter dem Titel Lyceum

ceum Catanense hinterlasseu, welches aber in Privathande kam, und bessen Schickfal mir weiter nicht bekannt ist \*).

Was ich von den neuesten merkwurdigen Mannern in Erfahrung gebracht, lauft nur auf folgendes hinaus.

Der ichon erwähnte Bischof von Catania aus dem Saufe ber Ventimiglia verdient, wenn er schon nicht mehr lebt, bier nochmals genannt und gerühmt ju werben. Diefer murbige Pralat hatte in feiner Bibliothet' alle gute Bucher, Die er hatte befommen tonnen, gegen Die Borurtheile und die eingeschrankten Ginfichten anderer seines Standes und Religion, öffentlich aufgestellt. Br. v. Riedefel fand barinn ju feiner großen Bermunberung die sammtlichen Werke bes Voltaire, Rouf fean und Selverine. Diefer Pralat mar felbft ber Berfaffer einer fehr geschätzten Auswahl der Ciceronia= nischen Reben, mit ber Ueberfegung und Erlauterungen, die 1771 jum Gebrauch des Seminarii in der Druckeren beffelben berauskam\*\*), und ich vermuthe daber, baß er an einer abnlichen Auswahl aus bem Lucian, Die Sr. Sebastiano Sappola ein Jahr fruher zu gleichem End=

<sup>\*)</sup> Zu des Mongitore Zeit befaß dasselbe ein Domherr zu Catania, Namens Innocent. Voccaforte. f. FABRIC. Consp. p. 288.

<sup>\*\*)</sup> M. T. CICERONIS novus orationum delectus, interpretatioue, notis atque analysi illustratus, ad usum Semiparii Catanensis. 1771. Der Bischof hat in seiner Pluswahl viel Geschmack gezeigt: man sindet hier die Oteden: I. pro Lege Manilia. 2. In L. Catilinam. 3. Pro Muraena. 4. Pro Domo sua. 5. Pro T. An. Milone. 6. In M. Antonium. Er scheinet der guten Ausgabe des Merouwille sich bedienet zu haben. (Journ. Encycl. 1 Oct. 1771. p. 150.)

Endzweck in Catania herausgab, Untheil hatte, ober

menigstens biefelbe veranstaltet habe \*).

Der jeßige Bischof, wenn anders noch berselbe auf dem Stuhl sigt, den Hr. Sestini im J. 1774 darauf sah, heißet Conrado Diodati, und ist ein Messineser: ob er gleich gut, wie sein Vorfahr, für die Wissenschaften

gefinnt fen, ift mir nicht bekannt.

Hingegen können wir sicher und als einen wahren Gelehrten und Macenaten hier anführen, ben oft erwähnten Prinzen von Biscari, einen ber seltenen Menschen, welche Geburt, Bermögen und Kenntniß nur um ber Seinigen und anderer Nebenmenschen willen, nicht aber für sich allein erhalten zu haben glaubet; sein Umgang ist angenehm und unterrichtend; er ist ernsthaft ohne trocken zu senn, und entscheidet mit Gründen, unter dem Scheine nur seine Mennung zu sagen; er pralet niemalen mit so viel Vortheilen, welche er bessiet, und verehret die Verdienste der andern, wo er solche sindet. Leutselig gegen seine Vediente, und ein Vater seiner Unterthanen, suchet er sie zu erleichtern und zu vermehren, so viel er kann, und ihre Glückseligkeit ist sein größtes Augenmerk. — Ich muß mir Zwang anthun.

<sup>\*\*)</sup> Exaexderra etc. i. e Excerpta ex Luciano Samosarensi.
Notis ac Lexico illustrata, ad usum Seminarii Catinensis. Catinae. 1770. gr. 8. 331 S. Druck und Papier sind sehr schon. Noch mehr aber empsiehlt dieses Werk die Richtiakeit des Abdrucks, auf welche der Herausgeber alle Mühe verwandt hat. Zur Seite der gewählten Gespräche stehet die Benedictinische Uebersenung, aber sorgsältig verbessert. Unter dem Texte siehem die Anmerkungen der besten Ausgaden, sonderlich der Londner, die Zent besorgt hat. Undere philosophische Anmerkungen sind aus dem Vigerus, Sogeveen und Budäus entlehnt, und die besondern Bedeutungen und Idiotismen darinnerkläret. (Aus einem deutschen Journal, das ich anzumerken vergessen.)

thun, um nicht bas ganze Gemalbe, welches ber Frenh. von Riedefel von diesem vortreflichen Dianne und fei= ner wurdigen Familie weiter ausführet und con amore ausmalet, bier einzuruden\*). Br. Brydone und der Berf. ber Lettres reben ebenfalls mit Entzuckung von ihm. Daß übrigens ber Furft ein großer Alterthums. kenner, und baben in ber Maturgeschichte und andern Wiffenschaften bewanderter herr fen, hat man schon aus allem vorhergebenden abnehmen fonnen, so wie auch. daß er fich außerst befleißiget, Renntniffe und Wiffen. schaften in seiner Vaterstadt empor zu bringen und bie Liebe dazu ben andern anzufachen. Er ist aber auch ein wirklicher Schriftsteller: ohne des noch nicht erschienenen Wertes von ben Alterthumern ju Catania \*\*), ber in ber Beschreibung bes Musei auch angezeigten gebruckten antiquarischen Schriften, und bes ebenfalls angeführten Gebichtes für die Erneuerung ber Accademia degli Etnei ju gedenken, so find von ihm mehrere Gebichte im Druck vorhanden und zwar in einer Sammlung, welche von ben Accademici Gioviali im J. 1740 bem damaligen Konig von Sicilien, jest von Spanien, zugeeignet mur= ben: und in bem XVIII. Bande ber Opuscoli di Aut. Sicil, hat er in einem Genbichreiben ben Urfprung bes Gebrauches erklart, ber in Sicilien üblich ift, ben ben Sochmeffen vor und mahrend ber Erhöhung der Softien Die großen Glocken zu lauten. Rach bem Pralaten 10 10 10 10 D 3

\*) Der Fürst hat zween Sohne, die nun im manulichen Alter senn muffen, indem sie schon hr. v. Ricdesel gefannt hat, der eine heißt der Pring, der andere der Albt. Er hat auch einen Bruder, Baron von Recalcacci genannt.

\*\*) Mir fallt jest eine Stelle in der Handschrift des General v. Cocceji unter die Augen, wo er von diesem Berke sagt: la dépense de cet ouvrage seroit trop considérable pour qu'on ose se flatter de le voir jamais paroitre. Gaetani foll er fich insonderheit auch durch eine prach=

tige Charte des Uetna Ruhm erworben haben.

Es giebt ju Catania viel Rechtsgelehrte, Die infonderheit Belegenheit haben, ihre Geschicklichkeit ben ben ungabligen Processen über lebnsfachen zu zeigen. Manche aber auch, die bemittelt find, nehmen ben Do= ctortitel, der nur 60 Ungen kostet, blos an um den Ticel au haben, weil einer fonst, wenn er gleich au den vor= nehmen Burgern geboret, feinen Rang bat. Unter ben Gelehrten, Die sich durch Schriften in Diesem Rache befannt gemacht haben, find ber ichon genannte gelehrte Universitätsbibliothekar, bet Domberr Coco, und Br. Vincenzo Malerba, ein Advocat. Ersterer hat in bem XVI. Bande der Opuscoli einen fehr interessanten Auszug aus verschiedenen Verordnungen der Bischöffe zu Catania geliefert. Sr. Malerba aber hat im XVIII. Bande ber namlichen Sammlung gegen ben Marchefe Beccavia zu erweisen gesucht, es sen nothwendig die Tortur benaubehalten, und man muffe nur Diefelbe ein= (dranten \*).

In den medicinischen und naturhistorischen Wisfellschaften sind verschiedene Leute von Verdienst zu nenenen. Der Frenh. v. Riedesel erwähnet eines Chirurgus, Namens Don Raguleo, der besonders geschickt zu der Blattereinimpfung ist, und sie mit dem glücklichssten Erfolg treibt. Catania ist (oder war damals) noch die einzige Stadt in Sicilien, welche das Einimpfen der Blattern angenommen und ausübt. Man versicherte Hrn. v. Riedesel, daß man solches nicht aus Büchern, sondern mündlich von Griechen, welche vor 25 Jahren durch diese Stadt gereiset waren, gelernt, und in der

Nachahnung gut befunden habe.

- Won

<sup>\*)</sup> Ein fritisches Raisonnement über biese Abhandlung findet man im Journ. Enc. 1779. 15 Août p. 84—87.

Bon Brn. Sestini wird Br. Pietro Baolo. Archidiaconus ju Catania, als ein sehr guter Botanifer. und Br. Augustin Giuffreda als ein hiefiger Urge, der sich durch viele medicinische Werke in der gelehrten

Welt bekannt gemacht habe, gerühmet.

Wem ift unbekannt, daß der ohnlangft verftorbene Domherr, Dom Giuseppe Recupero, auf dem Metna wie ben fich zu Hause, bekannt mar, die naturliche Geschichte desselben fleißig untersucht, und ein wichtiges Werk bavon, nebst einer bagu bestimmten ornctographifchen Charte des Berges, ausgearbeitet hatte \*). Seine Handschriften find an deffen Bruber, Don Gasparo Recupero gekommen, und werden jest von einem geichieften Naturkundigen in Ordnung gebracht, um bent Voyage pittoresque d'Italie et de Sicile bengefügt zu merben \*\*).

Brook in early of the station (9). A major property is

\*) Eine Abhandlung von ihm über den Ausbruch vom J. 1755 foll wirklich im Druck vorhanden fenn. f. Bamil-

tons Beob. 94 G.

\*\*) In dem zwenten Bandchen der Gestinischen Briefe, wovon nur erft ein Theil beraus ift, liefet man G. 13: der Kürst von Biscavi gebe sich alle Mühe den jetzigen Befiger zu der Herausgabe der hinterlaffenen Werte feines Bruders zu bewegen, und die Schwierigkeiten, Die ihr im Wege fteben, ju überwinden. Diefe Schwierigfeiten, die ben ber nun festgefesten Berausgabe in bem angezeigten frangofischen Werte nicht fatt fin-ben, waren wohl hauptfachlich, bag bes Domherrn Suftem von dem Alter des Metna mit bes Mofes Ungabe von dem Alter der Welt, das nach jenem viel weiter mußte hinausgesett werben, nicht übereinstimm. te. Viel darüber hat man in den Brydonischen Briefen gelesen: ja es hat geheißen, hr. Brydone habe, indem er den auten Domberrn als einen wenig orthodo= ren Mann aufstellte ihn por seinem Ende noch um seine Stelle gebracht. Indeffen ift es noch nicht fo ausgemacht, wie die Herrn Recupero und Brydone glaubten, daß In der Philosophie und Mathematik war, als Hr. v. Riedefel sich in Catania aufhielt, ein würdiger Mann Professor an der dasigen Universität, Don Leonardo Gambino: seine Belesenheit, seine Kenntnisse, und seine Urt die Jugend in der neuern Philosophie nach Leibnitz und Newton, zu unterweisen, verdienten ihm die Danksagung und Berbindlichkeit von ganz Skillen und die Chrerbietung aller derer, die ihn kannten. Ob dieser so viel Gutes wirkende, aber sonst nirgends ange-

führte Gelehrte noch lebe, ift mir nicht befannt.

Unter ben Zunftlern verdienet bas Undenken des geschickten verstorbenen Catanesers, Don Giuseppe Servo erneuert ju werden. Er batte bie in bem Bis= carischen Museo befindliche mathematische Instrumente verfertiget. Er foll zur Berbefferung ber Seberobre und Mifroscope nicht wenig bengetragen haben. Durch feine Geschicklichkeit und Ginsichten erwarb er ben Benfall der Bornehmen, infonderheit des Prinzen von Biscari, ber ihm zu Ehren eine Schaumunge pragen und auch feine Bufte verfertigen ließ. - Sonft weiß ich keinen andern hiefigen Kunftler zu nennen, als ben von Brn. Seftini genannten und weiter oben fcon angeführten geschickten Musicus und Orgelbauer, Don Donato del Piano. Br. Sestini erwähnet auch eines romischen zu Catania sich aufhaltenden Baumeisters, nennet ihn aber nicht mit Namen.

rentier gegelderen meine zie Ginige

bie Lagen von kava, die man zu Jaci reale und in einem Brunnen zu Catania bemerkt, nur in einer Zeit von 14000 Jahren haben können formiret werden. Einwendungen dagegen, welche, wenn sie gegründet sind, die Mosaische Tradition retten, sindet man in: a Letter to Nathaniel Brassey Halhead, Esqr. etc. by G. costand. Lond. 1778. 8. s. Monthl. Rev. 1778. Sept. p. 188.) und in den Sammlungen zur Physik und Marurgesch. I. B. 1779. 124—127 S.

# Einige statistische Bemerkungen.

Für die Bevolkerung von Catania findet man, wie für die andern Hauptstädte Siciliens ziemlich viel, allein auch wiederum eben so viel verschiedene Data.

Adam Ebert (Aulus Apronius) schäfte diefelbe um das 3. 1680 auf 15000 Einwohner, und fam wirklich der Wahrheit ziemlich nabe; benn man lieset in des Boccone Auffat von den Verwüstungen des Erd= bebens im 3. 1693, bag nach dem Bericht der Deputatione del Regno, von den Jahren 1680 und 1681 Catania 15926 Seelen enthielt: ferner bag nach einem Berichte des Duca di Camastra im J. 1692 die Bahl der Einwohner 18914 befunden worden fen: endlich waren nach einem andern Berichte beffelben Bergogs, burch gedachtes Erdbeben 16050 unter bem Schutte ber gang burch daffelbe zerstörten Stadt erschlagen und vergraben morden. Der Baron Unatino Apary fagt swar, in ber Abhandlung von dem politischen Zustand Siciliens, Die er dem Konig Dictor Umadeus im 3. 1713 über= reichte, es waren 26000 burch bas Erdbeben umgekommen, und die Stadt wieder mit 16000 bevolfert: allein aus ben angeführten Berichten scheinen bende Ungaben übertrieben ju fenn; ober jum wenigsten bie erftere, benn was die zwente betrift, fo ift nicht zu leugnen, bag bie in der Abhandlung des Grafen von Zinzendorf befindliche Ungabe des Ventimiglia für die Jahre 1713 und 1714 bie Wolkmenge von Catania bereits auf 16222 feket.

Ich muß, in Ermangelung anderer Ungaben aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, unmittelbar zu denen kommen, welche sich ben den neuesten Schriftstellern befinden. Da kommt zuerst der Ritter Zamiltont vor, welcher in seinen Beobachtungen über die Vulfane S. 66 sagt, Catania sen seit 50 Jahren wiedes

少 5

rum aufgebauet worden, und sen nunmehr (1769) eine beträchtliche Stadt, welche wenigstens 35000 Einwohner enthalte.

Um eben diese Zeit aber, boch etwas später (1770) schreibt Hr. Brydone, sie habe gegen 30000 Ein=

mohner.

Heinet auch 30 bis 35000 anzunehmen, denn er sagt an einem Orte, die Bevölkerung von Piazza, die 18000 betrage, mache mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Catania, die aber täglich zunehme.

Indessen melbet Hr. Sestini\*) um eben diese Zeie ober eigentlich Ausgangs 1774, daß man nur 25000

Seelen in Catania zahle.

Endlich ist von berselben Zeit oder etwas später die Angabe des Berfassers der Italia vorhanden, welcher (p. 263) von 26000 redet.

Dem allen zufolge wird man am sichersten, wie, vielleicht zufälliger Weise, auch Hr. Busching gethan hat, mit Hrn. Brydone gegen 30000 annehmen.

Was die Menge der Feuerstellen betrift, so ist sie in der Büschingschen Erdbeschreibung zu 4160 angegesben; dies ist aber, wie schon bekannt, die Zahl, die

1714 befunden ward. War dang 1900 an

Catania hat feinen Haven mehr, feitbem er durch wiederholte Ausbrüche des Aetna verschüttet und ausgefüllet worden; einmal formirte zwar die lava einen neuen Haven, allein auch dieser wurde bald burch einen abermaligen Ausbruch zerstöret.

Es ist hier eines von den funf königlichen Kornhäusern, und ein Arbitrio oder kakrizensaktfabrike. Da im Gebiete der Stadt eine Menge Seide gezogen wird, so werden in derselben viel seidene Zeuge verfertiger,

welche

<sup>\*)</sup> In seinen Briefen I B. 39 G.

welche die Malthefer auf ihren Brigantinen nach Spanien und nach den Canarischen Inseln verführen.

Ueberhaupt ift Catania eine von ben Stabten. Die durch eigenen Kleiß das, was ihnen die Natur giebt, zu nußen wiffen: fo wird z. B. auch aller Bernftein, ben Das Meer ben Catania auswirft, hiee verarbeitet, außer etwas weniges, fo roh jur Zierde ber Maturalienkabinetter verschickt wird. Man hat es hier in dieser Art von Arbeit sehr hoch gebracht; man macht Tabackbosen; Uhrachäuse und hundert andere kleine Galanteriewaaren daraus, vornemlich zierliche Ohrgehange. Die Weiber auf dem Lande in diefer Gegend und in ben Dorfern um ben Berg Metna, pugen sich nach einer fehr alten Ge= wohnheit mit Halsbandern von großen Augeln von Bernftein. Die Meltern geben folche ben Tochtern ftatt des Schmucks, wenn sie henrathen. In der Stadt felbst werben die Rinder mit folden Bernsteinkorallen gepußt, und man hangt ihnen bergformige Umulete von Bernstein an ben Bals.

Es sind hier auch Manusacturen von schöner eingelegter Tischlerarbeit, wozu das Holz von dem Caverbo oder Johannisbroddaum gebraucht wird. Es ist auf der Oberstäche gelblich mit röthlichen Flecken; innewendig aber gleicht es dem Corallino Americano. Der Prinz von Biscari sand, daß es sich sehr gut poliren ließ, und einen Glanz annahm; er ließ allerhand Tischlerarbeiten und ein ganzes Cabinet damit auslegen, welche unvergleithlich gerathen sind, und von Fremden bewundert werden. Seit der Zeit wird es von Tischlern zu Catania zu ausgelegten Arbeiten in Menge verbraucht, und sie liesern vortressiche Werke dieser Urt.

Aus solchen Benspielen kann man schließen, daß die Stadt wohlhabend senn musse: in der That herrsschet eine Gattung kurus hier, und werden über 100 Kutschen gezählet. Die Stadt wird von einem Bursachten

germeister (Capitano) und dem Nath regieret: jener be-fleibet diese Burde nur ein Jahr.

# Gegend und Naturgeschichte.

Gleichet es irgendwo der Verwüstung, der Zerstörung und der Hölle selbst, so ist es in der Gegend von Catania. Dieselbe ist ganz mit tava, schwarzem Sand und Asche des Verges bedecket. Vis weit in das Meer hinein ist die tava im J. 1669, die den Haven fast ganzslich austrocknete und das Castel \*) an demselben völlig umringete, gestossen. Der Vesuvius mit seinen Eruptionen scheint ein Kinderspiel gegen den Aetna, und seine tava gegen die dieses letztern wie ein stehender See gegen das ungestüme und wellenschlagende Meer.

Mitten in diesen Strömen von erkalteter lava, welche höher zuweilen als die höchsten Häuser sind, ist das fruchtbarste und reizendst angebaute land. Das Gestraide von Catania, der Wein, die Früchte, die Gartengewächste sind alle von ungewöhnlicher Größe, Güte und Ueberstuß; nichts hat den Schwefelgeschmack, wie die Früchre des Erdreichs um den Besuvius, weil der Berg Aetna keinen oder sehr wenigen Schwefel führet. Der Wein hat einen Harzgeschmack, welcher ihn angenehm und dem von Enpern gleichend macht; er ist zwar stark, verträgt aber das Wasser und ist der beste Tischwein von ganz Sicilien.

Die Ebene um Catania heißet la Chiana. In ber Getraideart, die man in Sicilien Frumento forte nennet, übertrift sie alle übrigen Gegenden dieser Insel.

Sie

<sup>\*)</sup> Das alte Schloß, Ursino genannt, darinn bie arragonischen Rönige zuweilen residiret und ihre Parlamente versammelt haben. Gegen die Ruste sind auch sonst noch einige alte Festungswerke zu sehen.

Sie tragt auch einen großen Ueberfluß an Berfte von ber besten Urt. Man nennt sie im Handel Orza di Chiana, und halt fie fur die allerbefte jum Berfenden außerhalb ber Infel : es werden von hier ohngefahr 2000 Salme verfendet. - Wie ichon ermahnet, merden auch febr viel Maulbeerbaume in Diefer Gegend gezogen. 3m= gleichen Palmbaume, beren Datteln reifen und gut gerathen. Indeffen konnte auf ben verschieder en Soben bes Berges noch mehr und alle mögliche Früchte gezogen werden, wenn ber landmann haufiger, fleißiger und in seiner Runft unterrichteter mare. Die Botanici verfichern, bag ber Zimmet = und Raffeebaum wild an bem Aetna stehe, und nichts als Cultur erfordere; Die feltensten aromatischen Pflanzen sollen fich da finden, werben aber nicht gesuchet noch gebauet: der Pring von Biscari ift ber einzige, welcher in Catania einige Muhe fich gegeben, Muken von diesem warmen und brennen= ben Erdreiche ju gieben; ja er hat die Natur gezwungen, und einen Barten mitten in ber lava, ober, wie man fagt, Sciarra angeleget, welche bas Caftel umringet und bis in das Meer gefloffen ift. Mur ift zu bedauern, daß diese Rosten mehr auf bas Ungenehme, als auf bas Mukliche gerichtet gemesen; benn er bat Wasserleitungen babin geführet, Aloe und indianische Reigen in die Lava gepflanzet, und einige Baume gefett, übrigens aber feine nutiiche Pflanzungen angeleget. - Gein land= haus ist herrlich, ausgenommen bag die schwärzliche Farbe ber lava, aus welcher es gebaut ift, ibm ein traus riges und finfteres Unfeben mittheilt.

Ich habe auch schon des hiesigen Bernsteins gebacht. Das Meer wirft zwo Gattungen desselben, schwarzen und vornemlich gelben, ben Catania aus. Des Hrn. Sestini Mennung davon ist, daß wenn der Bernstein durch die unterirrdische Hike, oder durch die Salz- und Schwefeltheile in der Erde erhärtet worden,

fo reiße ihn das Wasser ben heftigen Regengussen von ben Bergen um Detvalia, nebft andern Steinen, Erben u. b. gl. mit fort, und werfe ihn in ben benachbarten Rluß Simeto, dieser schwellt an und nimmt alles mit fich ins Meer. Der Bernftein schwimmt alsbenn oben. und die sturmische Gee wirft diese leichte Materie nebst bem Meerarase ans Ufer: am haufigsten wird er nach ftarken Plagregen, Die sich gemeiniglich gegen ben Winter einstellen, gefunden. Es find mehrentheils arme Leute aus Catania, Matrofen und Jungen, welche bas Meergras, ben Schlamm und andere vom Meer ausgeworfene Unreinigkeiten in biefer Absicht burchsuchen: Dieg nennen sie Sprajare, von Praja, melches so viel als Rufte bedeutet; und die, welche ben Bernftein suchen, heißen insgemein Corzolari, weil die, so nach einer gewissen Muschel Corzola genannt, fischen und Corzolari heißen, zuweilen Stucke Bernftein im Nege fanden, ba= ber in der Folge dieser Name allen denen, welche Bernftein suchen, bengelegt worden").

Die Steinarten von Catania, die in der sicilianischen Lithologie des Grafen von Borch vorkommen,

find folgende.

Ein röthlicher Thonstein, dessen Farbe von einer schwarzen ockerhaften eisenhaltigen Dissolution herrühret. Hier soll der einzige Ort in Sicilien senn, wo die Gegenwart des Eisens untrüglich, obschon nur in einer sehr verdunnten Ausschung, sichtbar ist. — In dem innern dieses Steins wird die rothe Terra sigillata von Cata-

nia,

<sup>\*)</sup> Der ganze XII. Brief bes hrn. Sestini I B. 94—105 S. handelt von dem Bernstein in Sicilien, wo dem nach mehr über diesen Segenstand kann nachgelesen werden. Dieser Brief war auch schon im I Bande des 1776 zu Siena angesangenen Giornale letterario abgedruckt worden.

nia, welcher große Wunderkräfte zugeschrieben werden, gefunden; sie ist nichts anders, als eine Gattung sehr wenig metallischer Steinguhr, deren Hauptbestandtheile eine glasslüßige Erde sind, und welche durch die Imprägnation der thonartigen Theile mit der Vitriolsäure, etwas anziehend geworden.

Ferner findet man blasgelblichen Sandstein; feinen rothen Schiefer, der seine Farbe auch der Gegenwart des Eisenockers zu danken hat; Seldspath, aus gleicher Ursache röthlich; Quarz desgleichen, doch mehr vrangefarbig; endlich einen weißgelblichen Ralkstein, der das Unsehen einer groben Ernstallisation hat\*).

Bier ift auch ber merkwurdige Ziehebrunnen nicht vorbenzugehen, dessen Br. Brydone im I B. a. d. 107 S. gebenkt; er ift nahe ben einem Gewolbe, welches nun 30 Ruß tief unter ber Erbe und vermuthlich ein Begrabnisplat gewesen ift; man bemerkt baselbst verschiedene lagen von lava, und bie Dberflache einer jeden lage ist mit ziemlich bicker Erde überzogen. Der Domherr Recupero hat sich bessen als eines Beweises für bas große Alterthum der Ausbruche dieses Berges bebienet. Denn, fagt er, wenn, wie andere Beobach. tungen an die hand geben, 2000 und mehr Jahre bazu gehoren, nur ein fehr bunnes sparfames Erbreich auf ber Oberfläche einer Lava anzulegen, so muß eine noch langere Zeit zwischen jedem Ausbruche, woraus biefe Lagen entstanden, verflossen senn; und was sollen wir zu ber sehr tiefen Grube ben Jaci sagen? Man grub burch fieben verschiedene auf einander liegende Strecken von lava, deren Oberfläche parallel lief, und bavon die meisten mit einem bichten Bette von guter fruchtbarer Erde bebeckt waren. Dun, sagte Recupero, wenn

<sup>\*)</sup> Ueber alles dieses kann man in der Lithol. Sicil. p. 29. 34.47.49.50. und 132 mehr Auskunft finden.

wir nach der Analogie schließen durfen, muß ber Ausbruch, wodurch die unterste Lava entstanden ist, wenig= stens vor 14000 Jahren aus dem Berge gestossen senn\*).

### Syracusa.

#### Geschichtschreiber.

Von keiner Stadt in Sicilien sind die vormaligen Revolutionen so bekannt, wie von dem ehemals so machtigen Syracusa; es ware hier eben so überstüßig, als zweckwidrig sich daben aufzuhalten. Indessen wird nicht undienlich senn, die Schriftsteller, welche die Geschichte und den ehemaligen Zustand dieser Stadt erläutert haben, kurz anzuzeigen; doch ohne bis zu den alten classischen Schriftstellern zurückzugehen, weil sie hinlanglich von denen, die ich anzeige, benust worden.

Im Jahr 1613 kam zu Meapel in Folio heraus des vincenzo mirabella dichiarazioni delle Piante delle antiche Siracuse e d'alcune medaglie di esse etc. welches Werk nicht allein im J. 1717 der zu Palermo veranstalteten neuen Austage des alten Syrracusa des Bonanni im zten Bande bengesügt, sondern auch ins tateinische übersett in den Alten B. des Thes. Ant. Sicil. eingerückt worden \*\*).

Das

\*) Man vergleiche hier, was oben S. 343. 344. in ber

Rote gefagt worden.

<sup>\*\*)</sup> D. VINCENTII MIRABELLAE et ALAGONAE, Equitis Syracufani, Ichnographiae Syracufarum antiquarum explicatio et numifmatum aliquot felectiorum Reipubl. ejusdem liberae et Regum qui in illa dominati sunt. — latine vertit et notis illustravit, praesationes atque indices adjecit SIGEB. HAVERCAMPVS. — Einen siems lich großen Grundriß des alten Syracus sindet man unter andern in CLUVERII Sicil. antiq.

Das so eben angeführte Werk des Jac. Zonanni Herzogs zu Montalbano, erschien das erste Mal zu Messina 1724 in 4. unter dem Titel l'antica Siracosa illustrata. Der schon genannte Geschichtschreiber von Catania, Petrus Carrera, giebt aber zu Unsang seines Werks von Catania zu verstehen, daß Er eigentlich, und nicht der Herzog von Montalbano, der Versasser dieser Beschreibung von Syracusa sey: Anton Mongitor T. II. Bibl. Sieul. p. 134 scheinet ihm benzutreten, woben jedoch T. I. p. 297 der Bibl. Sicul. zu vergleichen. Dem sey wie ihm wolle, so ist das Werk nochmals unter des Zonanni Namen 1717 zu Palermo ausgelegt, und überdies im gedachten XI. Bande des Thes. Ant. Sicil. lateinisch eingerückt worden. \*).

Man findet ferner in Zaverkamps Ausgabe des Paruta, eine von Zub. Golz aufgesehte ziemlich aussführliche Geschichte von Syracusa (p. 226 — 253). Darauf folgen bis p. 287 des Paruta Verzeichniß der Münzen dieser Stadt, nebst Auszügen aus Mirabella und andern Schriftstellern, hauptsächlich in Absicht auf die Münzen. Sodann kommt erst noch dis p. 382 ein langer Commentar des Zaverkamp, sowohl die Geschichte als die Münzen betreffend. Letztere sind so zahlreich, daß sie 44 große Kupfertafeln in dieser Ausgabe des Paruta ansüllen, und wahrscheinlich hat der Fürst von Torremuzza in seinen Aggiunte noch mehrere bekannt gemacht.

<sup>\*)</sup> IACOBI BONANNI et COLVMNAE, Ducis MONTAL-BANI Syracufarum antiquatum illustratarum Libri II. Libro primo agitur de locis et regionibus urbis, secundo de Viris in illa civitate illustribus. Varia etiam ad antiquitatis notitiam pertinentia inseruntur. Ex Italico latine vertit suisque animadversionibus auxit HAVERCAMPVS. (Conf. FABRIC. Confp. p. 155.)

macht. Sie sind aber nicht nur wegen ihrer Anzahl sonsbern auch wegen ihrer Schönheit merkwürdig. Zwar bewundert man überhaupt das schöne Gepräge der sicilianischen Münzen, doch scheinen, wie Winkelmann an einem Orte (Gesch. d. Kunst 733 S.) sagt, daß die dorischen Pflanzstädte, deren Hauptstadt Spracus war, denen, welche die Jonier beseht hatten, unter welchen Leontium eine der vornehmsten war, den Rang in schönen Münzen haben abstreiten wollen. In einem ansbern Orte (Gesch. d. R. 388 S.) bemerkt eben dieser berühmte Mann die Schönheit der Zeichnung an den Pferden auf einigen spracusischen Münzen, und wirklich ist es ein Vergnügen, auch nur die Kupfertaseln, welche sie vorstellen, zu betrachten \*).

Was

") "In Meumanns Pop. et Reg. Vet. Num. ined. Vindob. 1779. findet man die wichtige Belehrung, daß die Gilbermungen mit ber Pallas und bem Pegafus, und mit bem Buchftaben Koph nicht Corinth fondern Syracus angeben. - Ferner, daß von den Gilbermungen mit verfchies benen Symbolen und bem Worte ROMA oder ROMA-NO (rum) auch POMAION, welche in Sicilien und Griechenland gepraget find, ein Theil mit bem Ropfe bes Mars und dem Pferde nach Syracus gehoren, und daß allerdings der bartige Mars auf Mungen, und haufig vortonimt. Lettere Bemerfung weifet die Untiquarier gurecht, die feit Winkelmann behaupten wollen, Der Mars kame überall nur jung und unbartig vor; (nunmehr wird alfo wohl die befannte Statue im Mufeo Capitolino, die vorhin Pyrrhus fenn follte, unbefritten ein Mars bleiben). Auch eine luno Velata rath Dr. Meumann fehr wohl auf eine Bronze von Maltha u. f. m." (diefe Unmerkungen, die fur Renner erheblich Scheinen, find aus den Gotting. Gel. 2m3. 1780. Ct. 2.)

Ben dem Anlaß verdienen auch einige Specialschriften von Spracusischen Münzen in Erinnerung gebracht zu werden, als: CHRYSOST. HANTHALERI Dialogus de Nummis HIERONIS I. et AGATHOCLIS, Regum Syracusa-

Was endlich die Innschriften betrift, die eben= falls fo viel zur Aufklarung ber Geschichte bentragen, fo findet sich auch hiervon ein langer Abschnitt mir den Unmerkungen bes G Gualtherii in Saverkamps Musg. bes Daruta p. 381 - 392.

## Alterthumer von Spracusa.

In Unsehung der ehemaligen Gintheilung des alten Spracufa scheinen die Schriftsteller etwas uneinig. nige nennen 4 Stadte ober Theile, andere funfe, aus melchen fie bestanden haben foll \*). Diefe & Stadte beiffen 3. 3. benm Cluver und anderen: Acradina, Tycha, Neapolis, Infula oder Nassos, (namlich, die vermittelst einer Brucke mit ben 4 übrigen verbunden gewesene Infel Ortygia) und Epipolae; andere laffen diefen legten Theil weg, vermuthlich weil er fein ordentlich bebautes Quartier gewesen, - mehrerer Abweichungen und ofters offenbarer Unrichtigfeiten nicht ju gebenfen.

Run find in allen biefen funf Theilen noch merkwurdige Ueberbleibsel von Gebauden und anderen Alterthumern zu feben; nur ift es Schabe, baß, wie Gr. Ses ftini versichert, die heutigen Ginwohner von Spracus fo wenig Uchtung fur diese ehrwurdige Ruinen haben, und so viel schone Denkmale ber ehemaligen spracusanischen Herrlich-

racufanorum. In Ex. proem. de Nummis al. Graecis Nor. 1735. 4. - I.F. G. WALCHII Comment. de Nummo Regis Hieronis Antiquissimo. Ienae 1744. 4. IOD. HERM. NVNNINGHII Epist. de Nummis scutulatis et Syracusano deaurato, in 1. H. NVNN. et 1. H. COHAV-SEN Comment, litt. T. II. Franc. ad M. 1750. 8.

\*) Der Graf von Borch zählt gar 7 Städte; vielleicht hat er die Vorstadt Dlympium und bas Cassell Plemy:

vium dagu gegablet.

Herrlichkeit eingehen lassen. Dem ohngeachtet verdieren sie noch wohl von Reisenden besucht zu werden, und tag wir uns ben den merkwurdigsten einige Zeit aufhalten.

Bon alten Tempeln hat fich insonderheit einer, ber bennahe durchgangig für den so berühmt gewesenen Tempel der Minerva \*) gehalten wird, (welches aber Srn. v. Riedefel nicht erwiesen scheinet ; ziemlich erhalten, indem er zur jegigen Domkirche umgeschaffen worben; benn er lag auf der Insel Ortygia, welche jest ber einzige bewohnte Theil von Spracus ift. mit Saulen altdorischer Ordnung, wie die übrigen die fcon angeführet worden, verfeben. Diefer Gaulen find 24, wie fast an allen bergleichen Tempeln, wo man folche noch zählen kann. Sie sind hoch, dick und cannelirt, von gleicher Ordnung und Form, wie die zu Desti, Girs tenti u. f. w. und von den zu Spracufa gewöhnlichen Steinen. Die Zelle dieses Tempels hatte sich erhalten, und man hat aus der Mauer derselben Vilaster gehauen, die Saulen aber mit Mauern verbunden, und auf folche Urt eine Haupt - und 2 Nebennavaten barbarischer Weise geschaffen : es ist besonders, daß diese Saulen alle ohne Basen sind, außer diejenigen, die das Pronaon und Posticon ausmachen; und demnach haben auch hier, wie an bem größten Tempel zu Gelinunte, die Alten in ber Belle eine andere Urchiteftur beobachtet \*\*).

Mit

(\*) Eigentlich bestehet ber Unterschied ben dem Tempel zu Selinunt darinn, daß die Saulen von dem Pronav und

Postico gereift, die übrigen aber glatt find.

<sup>\*)</sup> Die Thuren bieses Tempels waren, wie Cicero in Verr. IV. c. 56. berichtet, aus Golbe gearbeitet und aus Elfenbein geschnist, und wurden allen Werten dieser Art vorgezogen. hier war auch ein berühmtes Gemâlbe, das eine Schlacht zu Pferde vorstellte, und vom Marcellus, aus Politik, unangerührt blieb. (f. Gesch. d. Z. 734. S.)

Un dem Ufer des Flusses Anapus (jest Anapo oder Alfeo) der sich in den größern Haven ergießt, sind zwo große Säulen stehend, und dren niedergeworsen, von gleicher altdorischer Ordnung zu sehen; es sind die Ueberbleibsel des berühmten Tempels des olympischen Jupiters, wo die Athenienser sich nach ihrer Niederlage, die sie von den Spracusanern erlitten, hinzogen.

In einem Hause nahe ben dem Haven sind noch bren andere Saulen von gleicher Ordnung zu sehen, die man fur Ueberbleibsel des Tempels der Diana aus-

giebt.

In dem Theile Neapolis genannt, etwas über den Latomiis, von welchen ich bald reden werde, erhaben, findet sich das große Theater von Spracusa in den Felfen eingehauen. Ungeachtet die Scene vollig gerftort ift, fo erwecket doch besselben Grofe, seine Majestat, ba es in den lebendigen Stein gehauen ift, und die hochft reizende lage, eine ehrfurchtsvolle Verwunderung. "Mit bem höchsten Vergnügen (schreibt Hr. von Riedesel) habe ich zwen Tage mit Besichtigung besselben zugebracht; und dieses ist einer der malerischten Anblicke, welche ich in gang Sicilien angetroffen, und den ich am meisten bereue, daßich ihn nicht habe burch einen guten und genauen Zeichner können zeichnen laffen. Der Umfang ber Site ist sehr groß, und bestehet in bren verschiedenen Abtheilungen ober Stockwerken, in welchen ber Bang fo breit ift, daß ein Wagen darinnen fahren kann. Es scheinet, daß dieses Theater das alteste sen, welches erhalten ift, und daß folches in ben erstern Zeiten von Siracufa erbauet worden: Es ist allenthalben offen und nirgends bebeckt; nur siehet man in gewissen Entfernungen von einander, in jedem Absabe oder Stockwerke, locher, welche ju Befestigung von Tuchern, die ju Pavillons gedienet, bestimmt gewesen zu senn scheinen. — Man kann die Angahl ber Gradini oder Stuffen nicht mehr bestimmen; 3 3 theils.

theils, weil solche nicht alle erhalten, theils, weil einige berselben, und wie es fast schemet, ein ganzes Stockwerk unter ber Erde vergraben lieget \*). Jedes der sichtbaren Stock-

\*) Der Uebersether ber Niedeselsschen Reise macht hierüber folgende Anmerkung, die hier eben sowohl eine Stelle verdienet, um die Beschreibungen von den merkwürdigen in Sicilien noch zu sehenden Ueberbleibseln alter Theatern, die ich nicht auslassen konnte, in ein helleres Licht

zu feßen.

il ne paroit pas que la conjecture de notre voyageur soit fondée. Ce qui reste du théatre de Syracuse prouve qu'il étoit affez conforme à tous égards, aux régles généralement suivies par les Grecs dans la construction de leurs théatres. Pour s'en faire une idée bien nette et bien satisfaisante, il faut lire l'article théatre des Grecs de l'Encyclopédie, où l'on trouve les paroles suivantes, qui serviront à éclaireir les descriptions que notre voyageur nous donne des différens théatres qu'il a vus; ,,la structure intérieure du théatre régnoit donc en arc-de-cercle jusqu'aux deux encoignures de la face du proscénion; sur cette portion de circonférence s'élevoient vingt quatre rangs de siéges par étage qui régnoient circulairement autour du conistra ou parterre pour placer les spectateurs. Toute la hauteur de ces rangs étoit divifée de huit en huit rangs, par trois corridors, retraites, au palliers . . . Ils suivoient la courbure des rangs & servoient à faire passer les spectateurs d'un rang à l'autre, sans incommoder ceux qui étoient déjà placés. Et pour la même commodité, il y avoit de petits escaliers ou gradins, qui alloient du haut en bas d'un corridor à l'autre, au travers des rangs, pour monter & descendre sans embarasser. Il y avoit auprès de ces escaliers des passages qui donnoient dans les portiques de l'enceinte extérieure, & c'étoit par ces passages qu'entroient les spe-Stateurs . . . La hauteur de chacun de ces rangs de degrés étoit de treize à quatorze pouces, la largeur environ de vingt-deux . . . Le plus bas rang avoit presque quatre pieds de hauteur sur le niveau de la cam-

Stockwerfe hat 8 Stuffen, von welchen eine 1 4 Palm boch ift. Die Erhöhung eines Stockwerkes über bas andere, d. i. der Zwischenraum zwischen einem und bem andern Stockwert, ift von 5 Palmen; ber mittlere Stock ist fleiner als ber erste und dritte. Bier verschiedene Stiegen auf jeder Seite, mithin acht in dem gangen Theater, führten auf die Stuffen. Bier mare mir eine genaue Zeichnung nothig, um mich in Befchreibung biefer Sties gen verständlich zu machen; Diefe find halb fo boch als eine Stuffe ober Grabino, und übrigens geformet wie alle Stiegen in benen Amphitheatern find; nur ift befonders daran zu bemerken, daß neben benfelben fleinere Fußtritte, welche nur halb fo groß, und mithin den vierten Theil der Sohe ber Stuffen haben, angebracht find. Mir ift un. begreiflich, wozu dieses mag bestimmet gewesen fenn. Der Conte Baetani mußte mir auch nicht feine Mennung entscheibend über biefe fleine Rebenftiegen zu geben. Diefer Conte Gaetani bat an dem Theater zwen griechische Worter mit großen Buchstaben eingehauen gefunden \*).

pagne . . . Chaque marche des petits escaliers n'avoit que la moitié de la hauteur d'un des rangs des degrés ou gradins. Pour les corridors, la largeur & la hauteur de chacun d'eux étoit double de la hauteur & de la

largeur des mêmes rangs."

\*) Nach dem Verfasser der Lettres ware diese Junschrift im J. 1750 von einem reisenden Engländer zuerst entdeckt worden. Er bemerkt daben, daß die Regierung der Königinn Philistidis (die vermuthlich in dieser Gegend geherrscht hat, indem dies Theater ihr Werk zu sepn scheint), könnte schiestlich einen Theil des leeren Raumes von 60 Jahren, den man in den Jahrbüchern von Sicilien zwischen dem Tyrann Trasydulus und Dionysius ze. bemerke, ausfällen, wodurch de sicilianische Geschichte viel Licht bekäme, und die Schriftsteller, die nicht wissen, welchen Zeitraum sie der Regierung dieser sonst undekannten Königinn, anweisen sollen, aus der Verlegenheit gezogen würden.

An der Morgenseite stehet: BASIAISSAS PIAISTIAOS, am dem zwenten Stock auf einem Gradino, mit einem kleinen Rand umgeben, eingehauen: Un der Abendseite erkennet man unter andern Buchstaben nichts mehr als das Wort ATAEOS Der Graf brauchet die erstere Information zu Erklärung der alten spracusanischen Münzen mit der Innschrift B. P. als welche dieser Königinn zukämen, wovon die Historie keine Nachricht mehr giebet. Ohne mich in diese Muchmaßung einzulassen, führe ich nur an, daß die Innschrift an dem Theater zu gut sür ihr Alter erhalten ist, und daß die Art der Buchstaben nicht von den ersten Zeiten der Griechen zeuget. Das andere Wort soll der Name des Architekts dieses Theasters sepn."

"So wenig man von der Scene erkennet, so wenig kann man von dem Eingang in das Theater urtheilen: Mir scheint es wahrscheinlich, da es in den Felsen gehauen und allenthalben offen war, daß man auch allenthalben, wo man dazu kam, hineingieng; wie man denn noch jeho von dem Berge an, wo Tyche gestanden, herunterwärts gehet, um die oberste Stuffe des Theaters zu betreten: Weshalben ich mir vorstellte, daß die Einwohner von Teapolis unten ihre Pläße hatten, und unten ins Theater giengen; die von Acradina in der Mitte, also in den zwenten Stock, sogleich eintreten konnten; und die von Tyche, als dem höchsten Theile der Stadt, nahmen sogleich von oben ihre Pläße ein."

"In diesem Theater muß eine unglaubliche Menge Wasser gebraucht und angewendet worden senn; man siehet dieses aus dem starten Strom, welcher in einem alten Condukt dahin geleitet wird, zwen Mühlen oberhalb, und eine in dem Theater gebauet, treibet, und mit Brausen über die Stuffen herunter stürzt\*). Hier und da sind

Gruppi

<sup>\*)</sup> Desto schlimmer! wie Gr. Sestini mit Recht bemerkt:

Gruppi von verschiedener Art Baumen, und die in Sicilien so häufige Nachtigallen fehlen auch nicht. Ich wiederhole es mit Vergnügen: ver Anblick dieses Theaters ist einer der besondersten und schönsten in Sicilien\*)."

Auch Ueberbleibsel des Amphitheaters, welches in Felsen gehauen war, und in Acradina lag, sind noch zu sehen: nämlich, viele Stuffen (Gradini) und der innwendige Gang nebst den Thuren, wodurch die wilden Thiere ins Amphitheater gelassen wurden \*\*\*).

35 . 30 Jn

"Auf bieses Theater (fagt er II. B. 61 S.), wird eben so wenig als auf alle übrigen Alterthumer geachtet; es wird ganz von dem Wasser verderbet, welches durch dasselbe nach einer gewissen Muble läuft, und aus einem Stücke einer alten Basserleitung kommt, die achtzehn

Palmen tief in ben Felsen gehauen ift."

Der Pralat Gaetani macht in dem Auffatz zu Anfang des I.B. meiner Sammlung z.c. die richtige Bemerkung, daß: indem das Parterre bier ganz der Zerstörung entgangen, und hingegen zu Taormina alles, nur diesen Raum für die Zuschauer ausgenommen, sich erhalten habe, man durch die Besichtigung dieser behden Schaupläte, einen vollkommenen Begriff von der Bauart dieser Gebäude in alten Zeiten sich machen könne. — Rach Hrn. Brydone muß aber das Theater zu Spracusa vielkleiner als das zu Taurominium gewesen senn.

\*\*) Was ich hier von dem Amphitheater gesagt, ist aus den Sestinischen Briesen (II. B. 58. S.); man hat sich zu wundern, daß der Frenherr v. Riedessel mit keinem Worte desselben gedenket. Der Versasser der Italia, redet noch etwas aussührlicher davon als Hr. Sestini; unterscheidet es ganz deutlich von dem Theater, und nach ihm wäre es gar bennahe zur Hälste noch erhalten: hier sind seine eigene Worte: — fuori della Città summo a vedere l'Ansteatro, del quale pressochè la meza viene conservata. Egli è di grandezza e maestà convenevole a' suoi tempi, tutto scolpito nel masso non del Teatro, co' suoi fornici, e con antri che hanno una assai remota communicazione. Vi ha ragione di

In einer Kirche, welche S. Silippo heißt, siehet man unter der Erde ein altes Zad, an welchem die Treppe sehenswerth, und besonders für ein Werk der Alten sonderbar zu nennen. Sie ist schneckensörmig in den Felsen gehauen \*), und zwar so, daß die Stiegen ganz fren, um eine aus dem Felsen gehauene Saule, welche innwendig hohl ist, herumlaufen: die hohle Saule scheinet ein Ziehbrunnen gewesen zu sehn, und man kann sehr tief hinunter gehen \*\*).

Bon gebachter Treppe gehen wie Catacomben, eine Menge uuterirrdische in den gleichen Stein gehauene Gange aus, die sich in vielen Umgangen durch die ganze Stadt und noch weiter erstrecken \*\*\*); sie werden dort Latomie genannt, sind aber nicht die eigentlichen so berühmten Latomiae, von welchen ich jest reden will.

Diese

credere esser quello stato costrutto al tempo del Dominio Romano, non facendone menzione Cicerone, quando parla del Teatro, e d'altri grandi edifizi de' Greci. Alla parte eminente dell'Ansiteatro si scorgono gli Acquedotti pure scavati in pietra, larghi e prosondi; i quali s'intersecano l'uno sopra l'altro, e s'aggirano verso il Teatro, e altrove per grande spazio; per tutto mostrando l'industria e la sagacità de' Siracusani, che volevano impedire al nemico ogni maniera di toglier loro la sussissima, com'ei se' una volta, frastornando a loro danno il corso dell'acque. — Sr. Brydone gebenset ebensals besselben: sagt aber nur, es habe bie Form einer sehr excentrischen Essipse, sen sehr übel sugerichtet, und liege, so wie das Theater, in dem Theile der Stadt, der Teapolis hies.

\*) Welcher frenlich nur ein weicher calcarischer Stein ift,

ber bort Siracusana beißt.

\*\*) Der Berfasser der Italia nennet die Saule un pozzo, und sagt: Vi scendemmo col favore di Torchi, e ci stancammo senza trovar fine alla prosondità.

\*\*\*) Italia p. 274.

Diese liegen etwas niedriger als das große Theater, eine fleine Miglia vom jehigen Spracusa in dem Theile des Ulten, der Neapolis hieß. Das merkwürdigste dieser Latomien ist, wie bekannt, das sogenannte Ohr des Dionysius (Orecchio di Dionisio), welches man darinn eingehauen siehet \*). Dieses ist eine große Grotte; welche ohngesehr 30 Palmen hoch und 50 Palmen lang ist \*\*), die Form eines lateinischen Shat, oben schneidesörmig zuläust, und sich gegen unten allmählig erweitert. Die Bauart derselben bringt ganz natürlicher Weise ein so startes Echo hervor, und welches so leise allen Schall wiederholet, daß das Zerreissen eines Blattes Papier sich ganz deutlich von einem Ende zu dem andern hören läßt \*\*\*). Daß dieses mit Fleiß in den Felsen gehauen worden, siehet man deutlich. Daß aber die Gesängnisse

\*) Hr. Sestini zählt fünf solcher Latomien, welche alle von derselben Figur sind: doch ist das Ohr des Dionyssus die vornehmste darunter. Weil diese hinter dem alten Theater liegt, so hat der in der Einleitung genantte Abbe' Chaupuy darans schließen wollen, sie wären angelegt, damit die Stimme der Schauspieler desto besser widerschallen möchte, so sagt Hr. Sestini: nach dem Verfasser der Lettres glaubt ein celebre Antiquaire franzois, ser mennt ganz wahrscheinlich eben den Hrn. Chaupuy, in der Hohle selbst ein Theater gefunden zu haben. Auf diesen oder jenen Fall (in den Lettres scheint zwar ein Missverstand zu senn) werden wohl wenige dem Franzosischen Antiquar benstimmen: ich halte mich hier hauptsächlich an den Frenherrn v. Riedesel.

\*\*) Nach hrn. v. Riedescl: aber hr. Brydone sagt: 80 Juß hoch und 250 Juß lang. hr. Sestini giebt 30 Palmen für die hohe aller dieser Latomien an, und sagt nichts von der Lange.

\*\*\*) Diesen Versuch erzählen auch Hr. Sestini und ber Verfasser der Italia: letterer hat überdies fünf Mal eine Pistole hier losgeschossen, und ein schreckliches Getose, das eine Minute jedesmal währete, vernommen. pon Spracusa in diesen latomiis gewesen, und Diony= fine besonders sich berfelben dazu bedient, zeugen Diodorus und andere Schriftsteller; ja Cicero in feinen Reden gegen Verres flagt ihn einer namlichen Eprannen in Unsehung dieser Gefängnisse an. Da nun in diesem Echo gewiffe locher in ben Felfen gehauen find, welche zu nichts als der Befestigung von Retten gedienet haben fonnen, und in ber Bobe, wo ber Mittelpunkt bes Echos ift, eine fleine Rammer, welche fur eine Person raumlich genug ift, eingehauen steht \*), so ist wohl nichts anders daraus zu vermuthen, als daß foldes zu Erforschung ber Bedanfen, welches Gericht das Rennzeichen ber hochsten Eprannen ift, erfunden worden. Es ist mit Runft und Proportion gemacht: Daß aber nur Archimedes folches machen konnen, ift eine lacherliche Mennung; indem in manchen Galen Dieses namliche Echo burch eine ohngefahre Proportion, ohne ben Willen bes Urchitekten, erhalten worden \*\*). In eben ber latomia ist ein gang fleines

\*) Diese Kammer bes Dionnstus ist seitem ganz unguganglich geworden. Hr. Brydone berichtet, sein Führer habe ihm gesagt, daß ein englischer Schiffscapitain noch den Versuch gemacht, darinn auf die Stimme in

ber Grotte ju borchen.

\*\*) Ursprünglich scheinet boch, wie der Versasser der Italia bemerkt, diese Latomia, so wie die übrigen nichts anders gewesenzu sein als ein Steinbruch; zufälliger Weise mag sie in der Folge zu dem erwähnten Gebrauch dienlich bestunden worden seinn, und die Kunst mag etwas nachsgeholsen haben. Der angeführte Schriftseller giebt überhaupt einige Details von dieser berühmten höhle, die von hen. v. Riedesel und anderen übergangen worden, ich will sie gerne hieher seben, wenn es mir erlaubt ist, ihn in seiner eigenen Sprache reden zu lassen: in der Ucbersebung könnte die Stelle schwerlich ganz getren, und verständlich werden. — Cotale Orecchio, schreibt er, vedesi seavato nel masso d'una rupe, su cui un tem-

Bad, welches nur für eine Person räumlich genug ist, befindlich. Es ist besonders, daß in einem Bezirk, wo viele tausend Gefangene ausbehalten wurden, ein Bad für eine einzele Person gesunden werde: Vielleicht hat sich solches ein Gesangener, welcher einiges Geld übrig behalten, auf seine Kosten machen lassen. Man siehet jedoch Ueberbleibsel von einer Wasserleitung, welche Wasser in die Latomia sührte, das zu Erhaltung so vieler Menschen unumgänglich nothig war. In der Mitte dieser Latomia stehet ein Stück Felsen isolirt, wovon man nicht die Bestimmung errathen kann. Viele behaupten, daß solches die gewöhnliche Wohnung der Wächter gewessen, wozu jedoch dieses Gebäude zu klein scheint.

In einer andern Latomia, welche in dem Garten des Cappuzinerklosters, in dem Bezirk des Theils Acradina, sich befindet, ist eine gleiche Art von Gebauden in den Felsen gehauen \*); es sehlet aber die Decke oder

po stendevasi la città. La sua cavità apre un largo adito orizzontale, per cui si entra agiatamente un cocchio.
L' ingresso rimane dapprima scoperto al di sopra; e i
due lati scendendo, inclinano verso il di dentro, sino
alla misura di otto piedi, sembrando minacciare rovina.
Poscia venendosi a chiudere la cavità superiore, e reggendosi meno in pendio i lati, si stendono con tortuotità gradatamente, e formano con una spezie di volta
quasi un' orecchio di asino. La scovamento della rupe
dee certamente aver' avuta sua origine dal bisogno di
trar pietre per uso di fabbriche. Indi poi Dionigi, scorta l'opportunità del luogo, volle farlo servire di prigione agli schiavi spezialmente Ateniensi u. s. w. bas ubriqe isi wie ben Sprn. v. R. nur etmas surger.

\*) Dieses ist eben die katomia, die Cicero vor 1800 Jahren so sehr gepriesen hat: Opus est ingens magnificum
regum ac tyrannorum. Totum ex saxo in mirandam
altitudinem depresso etc. Nicht weit davon ein wenig
gegen Westen, soll das kandhaus gewesen senn, von

ober die Spiße daran, wo der Felsen von einander gesprungen, welches man deutlich erkennet: Es ist aber ungewiß, ob solches durch ein Erdbeben, oder die Länge der Zeit und Gewalt des Alterthums geschehen. In dieser Latomia stehen auf einem Stück Felsen griechische Wörter, als wie mit einem stumpfen Eisen eingegraben, welche vermuchlich ein unglückseliger Gefangener zu Linderung seines Kummers gemacht: Vielleicht ist es eine Stelle aus dem Sophocles oder Euripides; man kann ohnmögelich mehr den Verstand davon herausbringen. Auch hier siehet man ein isolirtes Stück Felsen, wie im Diony-

fius Ohr.

Uebrigens ist eben diese Latomia nun ein prachtis ger unterirrbischer Garten, und einer ber schönften und ros mantischsten Plage, die man sehen kann \*). Der großte Theil davon, fagt Gr. Brydone, liegt ungefehr hundert Ruf tiefer als ber umliegende Erdboden, und ist von einem fast unglaublichen Umfange. Alles ift aus einem Relsen gehauen, ber so hart ist als Marmor und gang aus einer Maffe von Ries, Muscheln und andern Geeforpern befteht. Der Grund Dieses unermefilichen Steinbruches. aus welchem wohl der großte Theil von Spracus erbauet worben, ift nun mit einem ungemein guten Erbreiche bedeckt; und da ihn kein Wind von irgend einer Gegend der Welt berühren kann, so ift er mit einer unendlichen Mannigfaltigfeit von Staudengewachsen und Fruchtbaumen angefüllt, welche die allerschonften Fruchte im Ueberfluffe tragen, und niemals versengt werden. Die Domeranzen,

bessen Verkaufe er eine so artige und lebhafte Beschreis bung machet. (Brydons I.B. 218: S.)

\*) Hr. v. Riedesel, der das vorhergehende erzählet, melbet nichts von dem jett folgenden, so ich aus Brydone entlehne, und worinn der Verfasser der Italia, welcher war viel fürzer davon redet, mit ihm übereinstimmet. rangen, Citronen, Bergamotten, Granaten, Feigen u. f. w. sind alle sehr groß und von besonders gutem Geschmacke. Einige von diesen Bäumen, insbesondere aber die Delbäume, wachsen aus dem harten Felsen hervor, wo man nicht die geringste Spur von Erdreich sieht, und verursachen einen gar sonderbaren und angenehmen Un-blick. Es wohnt hier ein Einstedler, der zu dem Capu-

einerklofter oben auf dem Felsen gehoret.

In Spracusa selbsten ist auch noch ein elender Ueberrest der berühmten Arcthusa zu sinden. Diese Duelle, welche von allen Dichtern besungen, und von allen Geschichtschreibern gerühmet worden; die, dem Strado und Diodorus nach, so start war, daß sie eine unendliche Anzahl Fische enthielt, welche von ungewöhnlicher Größe waren; und endlich als eine Schutznymphe von Spracusa verehret wurde, bestehet jeso in einem schlechten Waschbehälter, wo zwar das Wasser aus zwo Defnungen ziemlich start hereinläuft, aber salzigt schmecket, weil es mit dem Seewasser Verbindung hat \*). Die edle Quelle, dienet demnach jeso dem Pobel in Spracusa zu Reinigung seiner Wässche, welche ehemals göttliche Verehrung genossen.

An dem Theater herauf, läuft der alte in den Felsen gehauene Weg, welcher nach Tyche führte, und in dem man noch die Spuren von dem Einschnitte der Räder und Karren bemerkt. Dieser Weg ist auf benden Seiten mit Gräbern und Columbaren, die denen in Girgenti völlig gleichen, und insgesammt in Stein gehauen

find

<sup>\*)</sup> Hr. Sestini sagt, sie sen niedriger als das Meer, dem sie nahe ist. Sie ist auch nahe ben der Domfirche, wie Hr. Sestini berichtet, und nach Callejo im Schlosse. Was ich davon im Text sage, ist aus der Riedeselschen Reise. Hr. Brydone und Hr. Pilaxi reden ziemlich verworren von der Quelle Arethusa, und scheinen sie, mit einer

find \*), befeget; eins unter benfelben hat einen wunderschönen dorischen Rand, welder zu einem Camin die edelfe Einfastung geben murde. Außer Diesen Grabern find in den Felsen, langs jenem Wege verschiedene Tafeln in den Stein gehauen, welche von viereckiger Form aber verschiedener Große, und ohne Ordnung oder Symmetrie angebracht sind. Man weiß nicht, wozu solche ge-Dienet haben konnen; denn es sind feine Epitaphia, weil man keine Buchstaben barauf siehet; auch kein bloßer Zierrath des Weges, weil feine Ordnung darinne beobachtet ist.

Nicht weit außerhalb der Stadt sind die Spracus fischen Catacomben, insgemein Grotte di S. Gios panni genannt, von ber nabe gelegenen Rirche einer Gin-Man gehet in diese Kirche hinein, und ffeigt sodann benm Schein mehrerer Lichter eine breite Treppe hinunter. Um Juße berselben trift man eine noch in ben hendnischen Zeiten errichtete fleine Rirche an, Die mit verschiedenen griechischen Malerenen und einem auf eine Zafel grau in grau gut gezeichneten Rrucifire gezieret Bon da begiebt man sich in die Jerwege dieses verworrenen gang in die weisse Steinmasse gegrabenen labyrinthes; es ist schwerer sich barein zu finden, als in ben übrigen ziemlich abnlichen Catacomben, und es hat mehr Brrgange; aber man bemerkt hingegen etwas mehr Ordnung, Raum und Belle in den Spracufischen: durch fent rechte Defnungen in den gewolbten Decken, fommt hin und

einer andern mitten im großen haven, von welcher ich

weiter unten rede, ju verwechfeln.

\*) Br. Seftini glaubt, man toune daber fast behaupten, baf ber größte Theil ber Saufer von ben 4 Stadten Achradina, Tyche, Meapolis und Syracusa (der Theil ber auf Brtygia ftund) felbft in Stein gehaueu gemefen.

\*\*) Die Beschreibung dieser Catacomben ift gang aus der Italia p. 277.

und wieder etwas licht hinein. Un mehreren Orten siehet man an den Wänden geistliche Gemälde mit griechischen Junschriften, und öfters bemerkt man eine doppelte Betünchung mit doppelter Maleren, woraus man schließen kann, daß, was ehemals zum hendnischen Gebrauch gedienet hatte, nachher zum christlichen angewendet worden \*). Zwischen den Reihen der Begrädnispläße oder Columbaria, bemerkt man Abtheilungen, als wären sie bestimmt gewesen die verschiedenen Familien zu unterscheiden, und es herrschet darinn eine bewunderungswürdige Ordnung und Bauart.

Hier und da findet man, der Oberflache der Erbe gleich, große Steine 12 und mehr Palme lang, welches wohl Ueberbleibsel der alten Mauern senn mogen \*\*).

Bor

\*) Der Prälat Gaetani macht über diese Catacomben folgende hieher gehörende Betrachtung. "Die Ehristen, sagt er, welche zu den Zeiten der Verfolgungen sich in die Römischen Catacomben flüchteten, waren gewis nicht die Urheber davon; man muß sich die Entstehung derselben von undenklichen Zeiten her einbilden. Betrachtet man die Spracusischen, so kann man nicht umbin, sie als die ersten Wohnungen ehemaliger noch in der Wildheit lebender Menschen anzusehen. Wirklich muß die unterirrdische Bauart, eine Tochter der ersten Beschürsnisse, und die ihr Muster in den von der Natur hervorgebrachten Grotten hatte, nothwendig der sich auf irrdischem Boden in die Luft erhebenden Bauart, einer Tochter des Genie, vorhergegangen sehn.

\*\*) Hr. Brydone macht die Anmerkung, daß die Mauern, die die Weinberge, Vaumgarten ze. in welche Tyche, Achradina und Aeapolis verwandelt sind, umgeben, allenthalben von zerstückten, mit eingegrabnen Vilbern und Innschriften bedeckten Marmorsteinen erbauct worden, die aber meistens sehr verunstaltet und übel zugerichtet sind.

Sufane, III. 25.

Vor der Stadt, auf dem Landmege nach Augusta, ist die Base von einer Saule zu sehen, welche 12 Palme hoch, und auf jeder Seite 8 Palme breit ist. Oben auf siehet man ein Stück von der Saule, die gereist ist. Man behauptet, es sen eine Saule, die Mavcellus nach Eroberung der Stadt Spracusa habe aufrichten lassen. Andere wollen daraus ein Begrädnist machen, und ber weisen solches aus Vertiefungen, welche sie für die Nischen halten, wo die Urnae einerariae hereingesest worden; diese Vertiefungen schienen aber Hrn. v. Riedesel vielsmehr zu Besestigung von Statüen oder andern Zierrathen, neben der Saule auf der Base gedienet zu haben; denn sie sind für Nischen zu klein, und ihre Form scheinet kein Grab anzuzeigen.

Nahe ben dem Tempel der Minerva oder bem heutigen Dom siehet man noch, sagt der Pralat Gaetani, die Ueberreste einer Mittagslinie, welche sich auf 3 Meilen bis jenseits des Havens von Spracusa zu dem ehema-

ligen Dianentempel erstrecfte.

In bem Stadthaus bemerkte Hr. Sestini einen Sarcophagus von weißem Marmor, ber vier Braccia lang, und zween breit war, aber weder Bilbhauerarbeit

noch Innschrift hatte.

Schlüßlich so sahe auch berselbe Reisende, in dem Hose des bischöslichen Pallastes eine von niemand bemerkte noch geachtete griechische Innschrift, davon er, was noch kann gelesen werden, mittheilt. Von den Urnen, Jußgestellen, Steinen zc. von welcher Gualther Innschriften abgeschrieben hat, wird doch auch wohl noch eins und anderes vorhanden senn.

Dies ware aber nun alles, was von dem so großen und berühmten Spracusa noch übrig und einiger Aussmerksamkeit würdig ist. Wenn man auch bedenket, was sur Belagerungen und Zerstörungen diese Stadt erlitten; was endlich die Römer, besonders aber Verres, aus

Derfel-

berselben nach Rom geführt, so ist kein Wunder, daß man weder Statuen noch Basreliefs, noch andere Denkmale der Kunst mehr daselbst sindet. Die Menge der gefundenen und sich noch sindenden Münzen ist indessen ganz unglaublich; und zwar die meisten in Silber. Gesschnittene Steine finden sich sehr wenig, und von Gesässen höret man gar nichts.

## Zustand des neuen Spracufa.

Das heutige Syracusa liegt in einem fleinen Meerbufen; und wie fchon bemerkt worden, auf ber landjunge ober Infel \*), die ehemals Ortygia hieß, umd bie mehreften neuen Gebaube follen auf alten Fundamenten ruben. Die Stadt wird von der See in 3 Quartiere getheilt, die vermittelft Brucken jusammen hangen, Daber fie einige Mehnlichfeit mit Benedig bat. Der Gingang von ber landfeite ift fehr prachtig; weil die Stadt mit Ballen und Ravelinen umgeben ift, die ihr ein gutes Ansehen geben: man muß nach Sestini 6 und noch Brydone 4 in den Festungswerken befindliche Thore, beren jedes mit einer Zugbrucke versehen ift paffiren, ebe man in die Stadt fommt. Zwischen bem britten und vierten Thore liegt ein febr großer und freper Plag, ber Die Aufmerksamkeit der Reisenden verdiener. Go bald man aber in die Stadt getreten, fo verschwinden die Gedanken, die man von außen sich von ihr mag gemacht haben: man findet nichts als enge, unfaubere Straffen, Ma 2 Muser

\*) Jest ist sie wirklich wiederum eine Insel, nachdem R. Karl die entstandene Erdzunge, die sie mit Sicilien versband, mit großen Untosten durchgraben ließ. Gedachte Erdzunge war in späteren Zeiten vermuthlich von dem Schutte entstanden, und Ortygia war viele Jahrshumberte hindurch eine Halbinsel gewesen (Brydone).

Außer den beschriebenen Alterthumern ist von den Gebäuden und Denkmalen wenig, das sehenswerth ware: das Stadthaus, welches von artiger Bauart ist, der Bischöffliche Pallast, ein vaar Kirchen, und einige gut gebauete Particularhauser, werden so ziemlich alle in die Ausgen fallende Pertlichkeiten von Spracusa ausmachen.

Die der heiligen Lucia geweihete Domkirche hat im kleinen mit Maria Maggiore in Rom viel Aehnlichkeit, seitdem eine neue Außenseite vor furgem baran gebauet worden: diese foll aber, nach Brn. Brydone, poll fleiner Bergierungen und von fchlechtem Gefchmack fenn. Es find in diefer Rirche gwar feine Runftfachen an Gemalben und Bildhauerarbeiten febenswerth, wenigstens melbet feiner von ben Schriftstellern, die mich leiten, etmas bavon, und von den Ueberbleibseln des Tempels ber Pallas, aus welchem sie entstanden, ist schon geredt worben; aber wohl verdiente ber baselbst verwahrte und an Roftbarfeiten reiche Schatz ber berühmten Schuspatros nin von Spracufa, ber beil. Lucia gefeben zu werden, und insonderheit in bemselben ein Cameo, beffen Arbeit überaus zierlich, und die Vorstellung fehr merkwurdig ift: Dieses Rleinod wird aber nicht gerne gezeigt. Br. v. Riedesel konnte daffelbe nicht zu sehen bekommen, und scheint (S. 100) gang unwillig barüber, bemerft auch weiter nichts bavon, als daß es einem frangofischen Zeichner Mr. Micole gegluckt habe, wie er fage, biefen Cameo zu feben, und zu zeichnen, und burd ihn werbe man vielleicht erfahren, was daran sen. Ich zweifle, ob dies gefchehen, hingegen ift burch ben Grafen Baetani della Torre diefer geschnittene Stein seitdem befannter wor-Diefer gelehrte spracufische Ebelmann hat in bem XIX. 3. ber Opusc di Aut. Sicil. ein Genbichreiben barüber an den Fürsten von Torremuzza drucken lassen, movon

wovon ich bas wefentlichste bierher feke \*). Auf beem unburchichtigen Grunde biefes Cameo, welcher alle aufer. liche Eigenschaften eines Onne bat, fiehet man breen verschiedentlich gefärbte Gladen: Die erfte bat Die Fartbe von hellem horn; die zwente eine rothlichbraune; Die? britte und unterfte auf dem Grunde liegenden Flache ifft von bem schouften Beife. Diese zufällige Berschiedenhieit ber Farben, hat fich ber Runftler febr gut zu Ruse germacht, und auf ben dren Rlachen eben fo viel Ropfe, derem feber feine besondre Farbe und Gesichtsbildung bat, geschmitten. Da der mittlere nicht allein die Farbe, sondern auch die Gesichtszüge eines Mohren hat, so hat man vorgegeben, und diese Mennung ist allemal von einem der vormaligen Besiter bes Steins auf den folgenden übergegangen, der Steinschneider habe wollen die dren Beisen aus Morgen. land vorstellen. Man bat nicht in Betrachtung gezogen, ob es schicklich gewesen ware, solchen Mannern bas Purs purgewand und die Lorbeerfrange, mit welchen die Figuren des Cameo gezieret find, benzulegen, und ob in den ersten Jahrhunderten des Chriftenthums, in welcher Zeit ber Stein muß geschnitten worden fenn, unter bem Uns hangern ber driftlichen lehre jemand im Stande gewesen mare, eine fo zierliche Urbeit zu unternehmen. Den Graf Gaetani verwirft also diese Mennung, so wie einige: ande= re obschon etwas mahrscheinlichere, und tragt eine neue vor, Die genugthuender ift. Rach diefer waren die bren Ropfe, die Bildniffe von Gordian I. der in Ufrika zum Ray-. 21a 2 fer

<sup>\*)</sup> Offervazioni sopra un antico e singolare Cameso di squisito ed elegante Intaglio, che conservasi tra les gemme del tesoro di Sa. Lucia in Siracusa etc. Ich shabe mich ber Recension dieser Schrift, die man gleichstautend in den Römischen Ephemeriden 1779. No. I. und im Journ. Encyel. 1780. I. Avril. p. 82 sindet, betdienet. (vergl. Gött. Anz. Jug. 1781. St. 7.)

fer erwählt wurde: von Mauritius einem vornehmen Afrikaner, welcher das Haupt der Verschwörung war, die Gordian auf den Thron sehte; und drittens von Valerianus nachmaligem Kanser, der die Erhebung des Gordians begünstigte, und vielleicht einer von den Gesandten war, die dieser an den Senat schrefte, um seine

Wahl von demfelben beståtigen zu laffen.

Em paar andere Kirchen: als St. Philippo und der Capuciner, sind blos nur wegen der schon angeführten Alterthümer 2c. bekannt; noch ist aber eine außerhalb der Stadt liegende und den Franciscanern della Risorma zuständige anzumerken: es ist eine kleine achteckige Kirche von artiger Architektur, an der Stelle, wo die heilige Lucia soll gemartert worden senn, und man siehet darinn eine vortreslich gearbeitete liegende Statue dieser Heiligen, welche nach der Versicherung, die der Graf Gaetani dem Verfasser der Italia gab, eine Arbeit des Kitters Vernini ist.

#### Zustand der Gelehrsamkeit.

Won den ehemaligen Gelehrten und berühmten Mannern zu Spracusa findet man in dem 2 Buch des I Bandes der schon weiter oben angezeigten antiche Syracuse des Bonanni aussührliche Nachrichten\*); unter denselben glänzt, wie leicht zu erachten, als ein Stern der ersten Größe, der große und bewunderungswürdige Auschimedes \*\*).

Bon

\*) Degli Uomini illustri dell' antica Siracusa: ins lateinis sche mit Anmerkungen übersett, von Sig. Zavercamp

im Thef. Ant. Sicil. T. XI.

<sup>\*\*)</sup> Man zeigt noch die Stellen, wo man glaubt, daß Archimedes Haus gestanden, wo er die Flotte der Griechen mit seinen Brennspiegeln angezündet habe; und wo Cicero dessen Grab entdeckt hat. (Brydone, Italia 2c.)

Von dem heutigen Zustand der Wissenschaften in Spracusa ist sehr viel nicht zu rühmen; aber doch einiges anmerkenswerthe anzusühren. In dem ehemaligen Jesuitercollegio ist eine Schule für die Abelichen (Collegio de'Nobili) welches an dem gelehrten Grasen Gaetani einen sehr tüchtigen Director hat. Ferner ist hier ein Seminarium, welches ebenfalls auf einem guten Juß stehen kann, weil es in den neuesten Zeiten zween würdige Männer zu Vorgesehten gehabt hat: nännlich zuerst den ben Monreale gerühmten gelehrten und patriotischen Prälaten Franc. Maria Testa, welcher Vischof zu Spracusa war, ehe er auf den erzbischöstischen Sischof Gio. Vatt. Alagona Giustiniani, von welchen man auch viel Gutes sagt.

and not Ma 4 ... Unter

<sup>\*)</sup> Es ift ben Monreale, da von dem Ergbischof Testa die Rebe war, vergeffen worden anzuzeigen, daß außer einem furgen Lebenslauf beffelben, in ben Romifchen Ephemeriben 1773. No. XXVIII. eine fehr lefensmerthe Biographie deskelben, von dem Abbate Secondo Sinefio in latein. und italienischer Sprache herausgegeben worden: der Titel ift: De Vita, fcriptis, rebusque gestis FRANCISCI M. TESTAE primum Syracusarum, dein Montisregalis Pontificis Commentariolum, Italo Sermone idem redditum, Auctore I. V. D. SECVNDO SYNESIO Abbate Divi Thomae Pignae, artium ac Scientiarum Academiae in Regio Taurinensi Athenaeo Socio, aliisque Academiis adscripto. Siracus. 1774. 4. Mert ift bem gedachten Bifchof Giustiniani jugceignet, und die Vorrede an die Domherren zu Spracufa gerichtet, mit eingestreuten Lobeserhebungen eines jeben: man erfahrt auch aus berfelben, daß biefe Capitelherren ehemals Cardinale hießen, wie die von einigen andern Italienischen hauptkirchen und der zu Constantinopel. Gine reichhaltige Ungeige von diefer Lebensbeschreibung findet man in den Eff. lett. di Roma, 1775. n. V. Db aber der Abb. Sinesio ju Spracus oder ju Turin wohne, ift dars aus nicht zu erfeben.

Unter ben aufgeklarten Mannern, welche heut zu Tage ber Stadt Spracufa Chre machen, ift ohnstreitig ber gelehrteste und berühmteste ber schon oft genannte Graf Cefare Gaetani della Torre. Er ift am besten mit ben Alterthumern feiner Vaterftadt befannt, und meis nes Wiffens der einzige in Spracufa, der ein Museum angelegt hat. Rebit einer vortreflichen, fomobil an Sandschriften als an gedruckten Buchern reichen Bibliothek. befift er eine Sammlung von goldenen, filbernen und funfernen Medgillen; ingleichen eine von allerlen Untifen: als Begrabnislampen, Lacrymatorien, Doptichen, alte Bewichte, fleine Joolen, sicilianische Befafe, nach Art ber Etrurischen, Gefäße von Bronge. Ferner Gruppen, Starffen und andere Bildhauerarbeiten von Marmor und Elfenbein: Del und Miniaturmalerenen und viel andere Dinge mehr, die einen großen Liebhaber und Kenner ber schönen Runfte und Wiffenschaften verrathen. Ueberdies hat er fich in verschiedenen Schriften, als einen grundlichen, besonders in der Siftorie feiner Barerstadt und in ber griechischen Sprache wohlerfahrnen Gelehrten, gezeigt: pormalich in der letteren durch seine schone Uebersetzung des Theocrit, in italienische Verse, an welcher Br. von Riedesel den feinsten Geschmack mit der bochsten Rennt. niß verbunden ruhmet \*); andere Reisende : ber General Cocceii, Br. Brydone, Br. Sestini und der Berfasser ber Italia, fagen gleichfalls viel jum lobe diefes mur-

<sup>\*)</sup> Scitdem hat der Graf diese Uebersetung mit einigen andern, die jener nichts nachgeben, verbunden, und neu aufgelegt: Le Odi di Anacreonte e gl'Idili ed Epigrammi di Teocrito, Bione e Mosco, Poeti greci, tradotti in rime Italiane dal Conte ces. Gaetani della torre, Patrizio Siracusano. Sirac. 1776. Man sindet daben das in Rupser gestochene Bildnis des ben Palermo berühmten Marchese, (Francesco Emanuele Gaetani) di Villadianca (s. Essem. lett. di Roma 1778. VIII.)

bigen Ebelmannes, und preisen daben seine Höstlichkeit und Gefälligkeit. — Außer ber gedachten Uebersetzung und der auch schon angesührten Abhandlung von dem Cameo, in dem Schaße der heil. Lucia, sind noch verschiedene andere Schriften des Grafen Gaetani im Oruck vorhanden, die mir aber nur durch eine ganz kurze Anzeisge in der Italia p. 273 bekannt sind \*).

Es ist in Spracusa noch ein anderer Ebelmann, der auch viel Renntnisse, besonders in den Alterthümern, und daben eine schöne Sammlung sicilianischer Münzen und Medaillen besist: der Nitter Saverio Landolini \*\*); allein ich weiß nicht, ob er auch als Schriststeller sich gezeigt hat; und überhaupt sind mir keine andere Gelehrte von Spracusa bekannt.

# Einige statistische, öconomische und naturs historische Nachrichten.

So wie zu Girgenti, sticht die heutige Bevolkerung von Spracusa, gegen die ehemalige die an 120000 Seelen soll betragen haben, außerordentlich ab. Vor dem Erdbeben 1693, durch welches ohngesähr ein Drittel der Stadt \*\*\* zerköret wurde, und 4000 Einwohner 21 a 5

<sup>\*)</sup> Ms: Dell' origine e Fondazione della Chiesa Siracufana. — Illustrazione degli Atti di St. Lucia. — Dissertazione sopra una statuetta di Creta. — Elogio storico del Ven. Giuseppe, Veneziano.

<sup>\*\*)</sup> So schreibt der General Cocceji; Hr. Sestini aber an 2 Orten (II. B. 58 und 63 S.) Landolina.

Non ti può dire tutta distrutta dà fondamenti, ma si sono rovinate Case, e Conventi e Chiese. Di Palazzi e Case grandi ne restano dà 5 à 6; altre hanno restato solo con

umfamen, hatte man 15309 Geelen gegablet; fo baff nur zwischen 11 und 12 taufend übrig blieben. ohngeachtet waren nach des Ventimiglia Angabe um das Jahr 1713 oder 1714 an 17205 Einwohner zu Spracufa gewesen, und biefes stimmt auch beffer mit ben 4261 Feuerstellen, Die Br. Busching angiebt, überein, ale die gegen 1 4000 angegebene Unjahl der Einwohner, Die eben auch Br. Busching annimmt \*); und die man zwar auch in bem Mémoire bes Barons Ugatino Apary, von eben der Zeit (1713) finder. Br. Brydos ne. Br. Dilati und ber Berfaffer ber Italia, nehmen jum Theil vermuchlich aus derfelben Quelle, jum Theil einer von dem andern, diefelbe Zahl von 14000 an; inbessen wollte ich noch mehr als diesen Auslandern dem Pater Di Blaft trauen, ber in einer merkwurdigen Stelle feines

le mere Facciate; dell'altre Case sono restate moltissime rovinate, si che si può dire esser rovinata la Città la

terza parte benche non distrutta.

\*) Br. Bufching ift hierinn Brn. Brydone gefolgt: es ware zu wunfchen, daß in der fonft fo fchapbaren Buschingschen Erdbeschreibung, die Zeiten und Gewährs. manner beffer hatten konnen unterschieden werden, melches ohne Zweifel um allzu große Weitlaufigkeit zu vermeiben, unterblieben. Richt felten findet man Data benfammen und mit einander verbunden, bavon bas eine 100 Sahr alter als das andere, ober die aus Schriftstellern von gang verfchiedener Glaubwurdigteit genommen find. - Im gegenwartigen Fall bemerte man auch noch, daß der Baron Agarino Apary ein Catanefer mar, ber feicht aus Vaterlandsliebe bie Bevolkerung von Spracusa zu geringe mag angegeben has ben, befonders da biefe nach Catania die vornehmfte konigliche Stadt im Val di Moto iff. Seine Angabe für Catania war 16000 wie benm Ventimiglia; er tonnte es aber nicht über bas herz bringen, ju gefteben, dafi Gyracufa bevolkerter fen, und gab fur diefe Stadt nur 14000 an.

feines Esame del Articolo di Palermo etc. gegen die Bucyclopedie, wo die Bevölkerung von Spracusa nur auf 8000 geschäßt wird, behauptet, sie betrage jest (ober eigentlich 1775) bennahe 24000\*). — Ueberhaupt dunkt mich, daß die mehresten Reisebeschreiber von Sicilien, Spracusa mehr, als der Wahrheit gemäßist, heruntersehen, blos um den Contrast zwischen dem heutigen und ehemaligen Zustand, woben sie sich gerne aushalten, auffallender zu machen, und ein paar Erclamationen und rednerische Blümchen mehr auzubringen.

Man muß aber freylich gestehen, daß diese Stadt, selbst in Vergleichung mit ihrer jesigen Größe und Bes völkerung, weder reich und glänzend noch gewerbsam ist: dies kommt aber größtentheils daher, daß sie wegen ihres guten und außerordentlich großen Havens, auch vielleicht durch andere Umstände', allemal in den Kriegen die in Sicilien gesühret worden, den Verwüstungen der seindlichen Heere am meisten ausgescht, und wie der Sammelplas

<sup>&</sup>quot;) Quante belle Cose non si dicono delle antichissime Siracuse? Ma venendo allo Stato d'oggi (chiamandola SARAGOSA o SARAGVSA, quando tutti l'appellano si-RACVSA) si fà ridurre il numero degli abitanti ad otto mila, resecandoselene due terze parti, e si finge un tremuoto, che non e mai stato nel 1757, che ha rovesciato un terzo della Città e ha fatto perire quasi due mila anime. In einer Note fest ber P. di Blafi noch folgendes hingu: Tremuoti che han dannegiata Siracula, fono stati uno nel 1140, riferito dallo Scobar; uno nel 1169, rapportato da Ugon Falcando; uno nel 1263, accennato dal Buon figlio; uno nel 1542, descritto dal Fazello, dal Pirri, dal Mongitore e da altri; uno nel 1579, e l'ultimo quello celebre del 1693. Piu d'una volta è stata percio rovinata in parte quella Città; ma si e fempre rialzata con nuove fabbriche. Nell' anno 1693 il numero degli abitanti montava a dieci otto mila, e oggidi e cresciuto sino a quasi venti quattro mila.

melplaß der Truppen gewesen. Daher sind ihre Felder vermustet worden, und haben die Einwohner dergestalt an ihrem Eigenthum gelitten, daß der König sich genöfthiget gesehen, sie von allen Abgaben zu befreven: eine Wohlthat, die sie sogar in Ansehung der Besigungen, die sie außerhalb des Gebietes von Spracusa haben, genießen \*).

Von Manufakturen, ist oder findet man wenigstens nichts zu erwähnen, und der große doppelte Haven ist der Stadt meist unnug \*\*). Indessen hat sie doch an ihrem herrli-

Lettres fur la Sicile, p. 95.

\*\*) Spracufa hatte ehemals zween haven, welche noch zu sehen sind: Portus Magnus, den die Einwohner noch Porto Maggiore nennen, und deffen Einfahrt zwischen bem jegigen Spracusa und dem alten Plemmyrio ist. Diefe Einfahrt ift ohngefehr ben Drittheil einer Miglie breit. Der andere hieß ben den Alten Portus Mis nor, oder auch Marmoreus, und noch jego wird er Porto Piccolo genennet. Diefer Saben liegt Spracusa gegen Morden, wie der andere gegen Guden. In dem lettern lag die Flotte und Geemacht ber alten Stadt; und diefer haven wurde, nach Diodorus, vom Dionnstus mit unfäalichen Rosten und Bracht erbaut, indem er folchen mit Marmor einfaffen und pflaftern, und mit marmornen Statuen rundum befeten ließ, welche Berres fammtlich zu fich genommen und nach Rom gefchleppet. Man fiehet noch auf dem Grunde biefes havens hie und ba Platten von Marmor, die zum augenscheinlichen Beweise ber Bauart beffelben dienen. Bon dem Umfange bes grofern havens tann man fich einen Begriff mas chen, wenn man bebenfet, baf Geefchlachten in bemfelben von mehr als hundert Schiffen gehalten worden, und daß Birgil folchen Sicanium Sinum nennet. ber That ift er bon einer ungeheuren Große; benn er hat, da wo er am breitsten, 6 Miglie in der Breite. (v. Riedesel S. 83 — 85.) — Nach Hrn. Brydone hat der große Saven 6 Meilen in ber Rundung.

berrlichen Wein einen vortreflichen Sanbelszweig. Diefer edle Bein madift in ber fruchtbaren Spracufanischen Chene auf fehr niedrigen Weinftocken, welche nur 4 Palmen hoch fleigen, und man bauet in groker Menge, sowohl rothen als weißen, mehr als 12 verschiedene Urten beffels ben. Rur von ben vornehmften will ich etwas benbringen \*). Der vorzüglichste und berühmteste ift der Mus. fateller (Moscado), beffen Farbe mit glanzenbem Golbe fann verglichen werden, und beffen Gefchmack und Geruch außerordentlich lieblich find. — Der zwente im Range ist der Calabrese, welcher bennahe eben so delicat als jener, aber von rother Farbe ift; er wird auch meift eben so hoch als jener geschäßt, weil er nicht sonderlich ges mein ift. - Capriata beißet man benjenigen, ber von ben schon einmal gepreßten Muskatellertrauben, bie man mit andern gedorrten Trauben (uve appastite) vermischet. gemacht wird. - Darauf folgt ber rothe Mustateller (Moscado nero); dieser wird verfertiget, indem man ges gobrnen Mustateller (moscadello maturo) mit ein menig ausgesuchten von rothen gedorrten Trauben gepreften Most vermischet. — Ferner hat man den Albanello; er wird aus einer Traube, die wie sie es auch wirklich ist. dolcissima genannt wird: bem ohngeachtet ift er weniger fuße als der Moscado, er ist auch weniger häufig, und wird von leckerhaften Beinkennern febr gesucht; -Noch ift ber sogenannte Pestimbotta ju nennen: ein leich. ter Wein, der nicht bald gerabt, wie man ihn haben will:

<sup>\*)</sup> Aus dem Buche l'Italia p. 284. 285. Hr. Sestini verspricht im II. B. S. 64 auch eine Beschreibung der Spracusischen Weine, sie ist aber, wenigstens im Deutschen, noch nicht gedruckt — hr. v. Riedesel und hr. Sestini sprechen von diesen Weinen als wenn es lauter Muskateller wäre, es scheint aber, daß sie irrig, denselben allgemein diesen Namen beylegen.

er wird von einer weißen gestampften Traube (uva peltata) ausgepreßt, und ohne weiters in bie Faffer gethan: ich fage ohne weiters, weil man die zuvorgedachten Beine, wenn man fie bitter und fart haben will, querft Feltert. hernach fauer werden läßt, und sodann allemal noch 24 Stunden lang aufs neue feltert; hiernachft vermifcht man fie mit Weinen, die aus der Preffe tropfen; vermittelft beffen mon von den gefelterten Trauben, bis auf den leßten Tropfen ihres Saftes gieht; alsbenn erft werden Die Beine in Faffer gethan. Noch ift zu bemerten, daß bie gengnnten suffen Weine, alle von Trauben gemacht merben, bie man entweder am Weinftoche, ober nachdem fie eingesammelt worden, hat trocknen laffen. Jedoch ift genug, baf ber britte Theil ber Trauben fep getrochnet worden, nur muß man die Borficht gebrauchen, folche Trauben, Die erft nach ber Weinlese gedorret worden, 3 Tage ehe man fie feltert, auf einem Saufen zu laffen. Nach so viel Urbeit ist sich nicht zu wundern, wenn die Beine von Spracusa so theuer zu stehen fommen. Die übrigen nicht füße (amari) sowohl rothe als weiße Weine. werden naturlich, ohne Runft und ohne Wahl gemacht. -

Undere Produkte die in dem Gebiete von Spracusa in hinlänglicher Menge zur Aussuhr gezogen werden, sind hauptsächlich: Del, Taback, Salpeter und Weinstein. Es giebt hier Delbäume von einer ersstaunlichen Größe und Dicke, welche über 200 Jahr alt seyn mussen, um solche erlanget zu haben; das Del derselben ist besonders gut, aber grün von Farbe. Die Menge, die jährlich gewonnen wird, schäft der Graf von dinzendorf auf 70000 Cassi, jeden zu 12½ Rotoli grosben Gewichts. — Der Salpeter wird, nach demselben Reisenden und Hrn. Brydone, in weiten nahe ben dem Ohre des Dionystus besindlichen Höhlen, an deren Seiten er in großem Uebersluß gefunden wird, bereitet; es sind aber noch mehrere Orte in Sicilien, wo dies geschiebet.

schiehet. — Der hiesigen Tabacksplantagen, erwähnet nur der Frenherr v. Riedesel im Borbengehen. —
Sowie des Weinsteins, der im October gesammelt wird,
nur der Berfasser der Lettres. — Was das Getreide
betrift, so wird hier nicht viel gebauet, sondern von den reichen Feldern von Noto und Catania herbengeschaft. —

Der gange Boden von Spracusa und der umliegenden Gegend bestehet meift aus einem Muschelstein ober einem weißen Tufftein barinn man eine Menge gang fleiner Seekorper antrift. Diefem Stein dienet fatt eines Salbandes ein fchmußig weißer Thonftein, von mittelmaffig feinem Schrot, mit gelben Abern. Der Graf von Borch, der diese Bemerkung macht \*), verzeichnet und beschreibt auch noch folgende Steinarten von biefer Gegend \*\*). Ein Sandstein, ber bisweilen mit einem feinem weißen Thon verbunden ist und alsdenn mit dem muschelartigen Zufftein viel Menlichfeit im aufferlichen bat. - Blattererde. - Thonartiger Tufftein. -Ein vaar Gattungen Mubliteine, bavon die eine von groben Schrot, schwacher Verbindung (Ciment faible) und grauer Farbe; Die andere von mittelmäßig feinem glanzenden Schrot, harten Cement und von grau und weiß melirter Farbe \*\*\*). — Beißlicher Zalkftein. — Braune fegelformige Stalactiten.

Schlüß=

<sup>\*)</sup> Seine Borte sind eigentlich diese: cette pierre (argilleuse blanche sale de Syracuse) — sert de SALBAND comme disent les Allemands, ou d'enveloppe à la pierre calcaire de Siracuse, & au Tus coquiller dans lequel sont creusées toutes les latomies, & qu'on employe encore aujourdhui dans toutes les Bâtisses. — (Lithol. Sicil. p. 30.) Den Tus coquiller, selbst beschreibt der Graf a. d. 134. S. desselben Werts.

<sup>\*\*)</sup> Litholog. Sicil. p. 30. 34. 36. 38. 39. 132. 169.

<sup>\*\*\*)</sup> Außer diesen natürlichen Gattungen Muhlenfieine, haben die Sicilianer Mittel gefunden, funftliche fich gu verschafe

Schlüßlich ist noch eine an dem Porto grande ober Maggiore besindliche Quelle zu bemerken, die mitten in

verschaffen, und die Natur einiger maaken zu zwingen, unter ihrer Anleitung zu arbeiten. Diese Enedeckung ist zu Messina gemacht worden, wo sie täglich mit Bortheil benust und ins Werf gesetzt wird; aus einem Versehen habe ich in dem Abschnitte von jener Stadt vergessen davon zu reden; ich ergreise diese Gelegenheit es schicklich nachzuhohlen: es sen mir aber erlauht, des Grafen von Borch, der das Versahren wie die Mühlensteine zu Messina mit Hulse der Kunst hervorgebracht werden in seiner Lithol. Sicil. p. 40. beschreibt, eigene Worte hieherzusesen, indem mir die Uedersetung leicht

nicht deutlich genug gerathen dörfte.

Sur le bras, qui forme le Port de Messine, & qui contient la Citadelle, le Lazaret, & le fort Saint-Salvator, dans un endroit appellé, Braccio San-Ranierio; est une plage stérile, & ne produisant que quelques Solanums; elle est toute recouverte de cailloutage & de gres. En écartant la premiere couche on trouve un fable quartzeux d'un grain médiocrement fin: on creuse dans ce terrain à trois pieds & demi de profondeur, et on y forme, à l'aide de la pelle, un mojeu à forme circulaire, d'un diamétre plus ou moins long, fuivant que l'on veut que la meule soit grande: dans le centre on creuse une ouverture en rond destinée à faire le trou de la meule; avant que de tracer la coupe ou sa circonférence, on a soin de bien battre le terrain pour en rendre la surface égale, et en même tems rapprocher les parties que l'air intérieur pourrait tenir détachées. Dans cet état on laisse cette pierre à découvert au soleil et au contact de l' air, et au bout d'un an le suc lapidifique se durcit, cimente ces parties, quoique souvent hétérogénes, et en forme une pierre d'une confistance, et d'un grain propre aux pierres meulieres.

Lorsqu'en 1774, J'ai publié mon mémoire sur le suc lapidisque, j'ignorois la méthode usitée à Messine, cependant j'indique un procédé à peu-près semblable pour la formation des gros blocs de pierres dans des

pays

bem Seewasser ihren Ursprung hat, und bis an die Oberfläche des Meeres sich von demselben unterscheidet. Die Spracusaner geben dieselbe für den Fluß Alpheus aus; nach einer alten sabelhaften Ueberlieserung, daß dieser Fluß aus liebe zur Arethusa von Griechenland her, diese weite Reise unter der Erde und dem Meer gethan habe. Wenn man aber auch die Personissication dieser Wasser benseite sest, so bleibt doch die unterirdische Reise des Alpheus, oder irgend eines andern Flußes hieher, eine bloße Erdichtung; denn dergleichen Quellen in größern Gewässern sinden sich an mehreren Orten.

## Alphabetisches Oerterverzeichniß über das Wal di Noto.

Attosta bisweilen auch Augusta genannt, in Mhauf der lotterschen Charte, ist eine königliche Seestadt und Festung in einer angenehmen lage, auf einer Insel, die jedoch von dem festen lande nur durch einen Canal getrennt ist, über welchen Zugbrücken geschlagen sind. Spedem war sie wirklich eine Halbinsel, daher sie von den Alten, z. B. behm Ptolemaeus, Chersonesus genannt wurde. Agosta soll den Namen vom Kanser Augustus haben, der hier eine Stadt erbauete, welche auf der äußersten Spise der Insel lag, auf einer Ebene die jeht Terra vecchia heißt, und wo keine Ueberbleibsel mehr von dieser alten Stadt zu sehen sind. Die neue ist vor 500 Jahren vom Kanser Sriedrich dem Schwaben dem sesten lande näher, auf einer allmähligen Unselben dem sesten lande näher, auf einer allmähligen Unselben

pays privés de carriéres, et voilins de la mer. Es wird, ba ich bieses schreibe, in Berlin eine Probe solcher funstlichen Steine von Messina erwartet. bohe erbauet, und in ber Folge ftark befestiget worben \*). Durch bas Erbbeben 1693 murbe fie gang zerftoret; befonders, weil zugleich der Pulverthurm in die Luft flog \*\*). Sie ift bald wiederum nach einem guten Plan hergeftellt worden \*\*\*). Sie ift zwar nicht groß: ihre Saufer find niedrig, aber ihre Baffen breit, gerade, und 4 bavon nach ber gangen lange ber Stadt, jeboch gegen bie Terra vecchia abwarts gehend. Bor bem bemelbten Erb= beben hatte fie 6173 Einwohner; bavon 2300 burch Daffelbe ihr teben verlohren. Diefe Stadt muß fich aber bald wieder erhohlt haben, und nach ihrer Wiedererbauung noch in großeren Flor gekommen fenn; benn Sr. Brydone und ber Verfasser ber Italia geben 9000 für die jesige Ungahl ber Ginwohner an \*\*\*\*), und nach Bufching bat fie 1836 Feuerstellen. Diefe find, wie ber Graf von Jinzendorf berichtet, größten= theils Malthefer, welche nicht wenig Contrebande trei= ben, und dem Orden mehr, als durch die Privilegien be= flimmt worden, an Bieb, Lebensmitteln zc. zuführen.

Biel

\*) Callejo beschreibt die Festungswerke, wie von allen ans bern festen Seeplatzen Siciliens ausführlich, und bes merkt, nachdem er das tadelhafte davon gezeigt hat, daß diese Stadt, wenn sie nach moderner Art befestiget was re, eine der festesten Stadte in Europa senn wurde.

\*\*) Boccone sagt: distrutta dall' intutto, così per il Terremoto, come per l'Incendio della polvere, che si confervava nel Castello. Restorno conquastati li balvardi del castello; li Forti che sono in Mezzo del Porto rimasero aperti: e della Torre d'Avola, situata all' entrar del Porto, ne cascò la Lanterna.

\*\*\*) Benm Callejo findet man einen fehr artigen Grunds

rif bavon.

\*\*\*\*) Bermuthlich mit Innbegriff der Befatung, die allein, nach Sestini in einem Regimente, nach der Italia in 1500 Mann besteht. Biel sehenswürdiges scheint Agosta nicht zu enthalten\*): etwa das in der Citadell liegende, und im J. 1694 größtentheils wiederum neu aufgeführte Schloß, einige sehr schön gebaute Magazine des Maltheserordens, und eine Klosterbibliothes, die aber, aus der untenstehenden Note zu schließen, nicht sonderlich senn mag.

Merkwürdig aber ist der große und prächtige von der Natur gedildete Haven dieser Stadt, der ben den Alten der megarensische Meerbusen hieß, und der von solchem Umfang ist, daß im J. 1674 zwo seindliche Flotten, eine Spanische und eine Französische, darinn lagen, ohne daß eine der andern im Wege war. Außer dem guten Castell sollen zwen oder dren auf kleinen Inseln liegende Forts dem Haven zur Bedeckung dienen; allein obschon sie gut mit Urtillerie versehen sind, nüßen sie wenig wegen ihrer Entsernung und der Weite des Busens.

26 2 Zum

\*) Die Befchreibung, die ber Berfaffer der Italia von Agosta macht, ift so launigt, daß man sie gewiß hier gerne in feiner Sprache lefen wird, fur ihre Buverlaffigfeit aber will ich nicht fteben: Die fann felten Statt finben, mo der Schriftsteller in allen Stucken nach Gegen. fagen jaget: Questa Città, schreibt er, fondata al parere. d' alcuni da Ottaviano Augusto, quantunque non ne resti altro fondamento che il Nome, è posta in Isola, sebbene unita per via di ponti levatoj al continente. Ella e ben piantata, ma non ancor finita; ha un gran porto, ma fenza navi; sta in mezzo all' acqua, senza averne dà bere; è abitata dà nove mille persone, che non servono che a propagare; in fine vien difesa da mille e cinque cento Soldati, senza pericolo d'esser offesa. Mi vi trattenni poco, simai la cordialità degli Abitanti politici, militari e claustrali; vidi una Biblioteca di convento degna di essere visitata dal vicino Vulcano a suo purgamento; poscia quando tempo mi parve novamente imbarcato sull' Ionio, m' indirizzai a Siracusa.

Bum Sandel wird biefer Saven nicht, wie er fonnte und follte, genutet, benn bie Stadt halt nicht mehr bar= inn (nach Gr. v. Bingendorf) als fünf Felucen und eine Barte. Der vornehmfie Handel besteht in Salg; Die Benezianer holen große ladungen bavon ab, und ge= ben den Einwohnern viel Geld zu verdienen \*). Bier wachft auch viel calabrifcher Wein, welcher fart von ben Auslandern gefucht wird \*\*). Auch wird bas hiefige Del fehr gesucht, und die Delgarten von hier bis Gyracufa find vortreflich. Ingleichen machfet in ben flachen Feldern von Augusta viel Buderrohr ober Canna Melle; es wird aber nicht zu Augusta felbst zubereitet, fondern nach Avola geschickt, wo die Buckersiederenen find, so Daß bie Eigenthumer folcher Pflanzungen nur wenig Bortheil davon ziehen. Roch ein Handelszweig ift bie Ausfuhr ber Mandeln. - Ferner bringt ber 3wies back Geld ein, weil die Ginwohner ihn besonders gut au backen miffen : es lauffen viele ficilianische und auch andere Schiffe bier ein, um fich bamit zu verfeben. Ende lich werden hier Palmblatter in Menge bearbeitet : Befen, Flechten zu Stublen, u. bgl. bavon gemacht, und ausgeführet.

Aidone. Ein abelicher Ort benn Busching, ben ich auf den Charten noch nicht gefunden; obschon es eine mit Kirchen und Ribstern gut versehene Stadt ist; vom Erdbeben 1693 litt sie ziemlich beträchtlichen Schaden.

<sup>\*)</sup> Ich habe vielleicht schon an einem andern Orte angemerkt, daß das Salz mit keiner Abgabe beschweret ist; jedermann kann so viel Salz machen und verkaufen als er will.

<sup>\*\*)</sup> Seftini II. 54. Bas br. S. unter der Benennung Caslabrischer Wein versteht, findet fich oben in der Nachricht von den spracusischen Weinen erkläret.

Schaden. — Sie ist vermuthlich die Stadt, welche Cluver Aydunum und Golf Aedonium nennet. —

Ainnardo (Lk) Alviri (Mh) zwo auf Cotters Charte vorkommende Quellen.

Altariva f. Riefi.

Sta. Unastassa kommt auf der lotterschen Charte in Lg als eine Baronie vor; findet sich aber nicht im

Bufchingschen Berzeichniß.

Usaro. Tg. Eine Grafschaft und Bergstadt: das alte Assorus oder Assorum, dessen Cicero (in Verrem) gedenkt: als Zazzello schrieb, waren davon noch ein ganzes Stadthor, und viel Ueberbleibsel der Stadtmauern und eines Tempels zu sehen; auch wurden öfters assorinische Münzen gefunden. — Hr. Sestini bemerkt, daß hier viel Bohnen und Kichern wachsen.

Avola. Ein Marchefat, Lk. Es ist eine kleine Stadt, die, nachdem sie durch das Erdbeben von 1693 ganz zerstöret, überaus wohl und artig wiederum ausgebauet worden. Sie liegt auf einem ziemlich erhabenen, aber anmuthigen Hügel, und ist so regelmäßig im Kleinen wie Turin im Großen gebauet \*). Vor dem gedachten Erdbeben, durch welches 800 Einwohner umkamen, war die Zahl derselben 6225. Es werden von hier Mandeln ausgeführt; die Felder tragen viel Gerste; der Bb 2

\*) Dies ist (die Anmerkung von dem Erdbeben ausgenommen) der Begriff, den Hr. v. Riedesel von diesem Orte giebt; der Verfasser der Lettres nennet ihn nur Village considérable; irrig redet Callejo davon, wenn er schreibt A dix milles de Longina on trouve le coté d'Abola lequel est un village situc sur une plaine à un demi mille de la Mer, dâti l'an 1693 depuis que l'on a abatu l'ancien, qui étoit sur les collines. — Auf diesen Huinen geln soll noch ein Amphitheater nebst andern Ruinen senn.

Johannisbrodbaum ist gemein; und dessen Schooten aus hiefiger Gegend werden geschäht. Insonderheit aber find die Zuckerplantagen und Siederenen von Avola febenswerth, und machen biefen Ort berühmt. Es ift interessant dieses fremde Produkt in einem europäischen Lande so gut fortkommen zu sehen. Man muß aber ge= steben, daß der hiefige Zucker zwar fuffer, aber nicht so weiß ift, wie ber Umerikanische; baber Die Sicilianer leb= teren immer noch vorziehen, obschon er, um den Absak des einheimischen zu befordern, mit starten Abgaben belege worden. Er ist aber auch verhältnismäßig nichts weniger als wohlfeil, und die Hollander geben ihren west= indischen Zucker wohlfeiler, als die Sicilianer ben ihrigen zu liefern im Stande find; weil die Bandarbeit, welche in Bereitung bes Zuckers sehr beschwerlich ift, theuer beaablet werden muß, die hingegen ben Sollandern, die fie durch die schwarzen Sclaven verrichten lassen, febr wenig kostet; zwar ist hingegen ber Unkauf ber Sclaven in Betrachtung zu ziehen, und so borfte leicht die Schuld auf Mangel ber Industrie ben ben Sicilianern fallen: wie der Verfasser ber Lettres bemerkt \*). Ueberdies sollen, nach des Gr. v. Zinzendorf Bemerkung, Die Manufakturen ju Grunde gegangen, und nur bie ftarfere Auflage auf den fremden Zucker geblieben fenn. Das Zuckerrohr wächset wie das gewöhnliche Rohr, nur bleibt folches etwas fleiner. Es wird im September abgeschnitten; die Sicilianer nennen es Canne mele, auch Ebosia ober Canne Ebosie, welches lettere Wort vom Griechi=

<sup>5)</sup> Der Ueberseher der Reise des Hrn. v. Riedesel will ihm nicht zugeben, daß die Arbeit der Negern sehr wenig koste, er führet p. 80 aus den Ephémérides du Citoyen 1771. T. VI. p. 233 eine Berechnung an, welcher zusolge, die Tagcarbeit eines jeden Schwarzen, seinem Herrn zum wenigsten 28 franzosiche Sols koste.

Griechischen hergeleitet scheinet, und zum Beweis bienen konnte, bag die Alten ben Zucker gekannt haben.

Uebrigens ist noch anmerkungswerth, daß ehemals das kleinere Hybla, welches in der Folge Megara genannt wurde, hier gestanden hat, und daß, so wie Sysbla den Namen von dem vortrestichen Honig dieser Gegend hatte, eben so der neuere Name Avola eine ahnsliche Etymologie haben soll, nämlich von Apiola, wegen der herrlichen Bienenzucht\*).

Barrafranca. Ein Marchefat. Hg.

Biscari. Ein Fürstenthum. Ii, durch den jesigen würdigen Besiker berühmt. Hr. Züsching schreibt Viscari; zwar nennet es auch Golz auf tatein Viscaris: und Zomann auf seiner Charte Viscari; allein da der Besiker selbst sich Prinz von Biscari nennet, so ist ohnstreitig diese Benennung, die auch Lotter angenommen, die richtigste. Hr. Sestini schreibt, dieses Fürstenthum Biscari liege 60 Meilen südwärts von Catania, und ben Camerina; und es senn sehr viel etruscische Gesäse, die das Museum des Prinzen zieren, hier ausgegraben worden.

Buccheri. Auch ein Fürstenthum; Kh. Vor dem Erdbeben 1693 waren hier 3295 Einwohner; 300 kamen um, und bis auf wenige, auch halb einge-

fturgte Saufer murbe ber Drt gang zerftoret.

Buscemi. Li. Ein Städtgen und Baronie, welscher es noch schlimmer ergieng als der vorigen: nicht allein wurde sie von Grund aus zerstöret, sondern 3 Mal soviel Einwohner als zu Buccheri, verloren das leben, obschon sie deren nur 2192 hatte.

26 4 Bute-

<sup>\*)</sup> Mehr darüber schreibt Zavercamp in seiner Ausgabe des Paruta p. 717.

Butera. Hh. Ein Fürstenthum, das durch besagtes Erdbeben zwar Schaden litte, aber ungleich weniger als die zween so eben genannte Rittersiße. Der
beträchtlichste Schaden war am Nonnenkloster; und von
den 3492 Einwohnern verlohren nur wenige, davon
die Zahl nicht bekannt wurde, das Leben. — Der Gr.
v. Vorch hat einem schmußig weissen Thonstein von
Butera eine eigene Beschreibung gewidmet (Lithol.
p. 31. No. XIV.)

La Bruca. Mh. Ein Ort an einem engen Meerbusen, wo viel Tartanen mit Getreide beladen werden, und wo ein ansehnliches Castell ist, welches Callejo umftandlich beschreibt, der aber den Ort irrig Brucula

nennet.

Bandi, Li, und Busaro, Ki, zwo Quellen. Calatascibetta. Hg. Eine kleine königliche Bergstadt, nach Busching von 1055 Feuerstellen.

Caltagirone. Ih. Auch eine königliche Bergstadt, an dem Monte Garsone, von welcher eine Ebene von 40 Miglie dis Catania und an den Aetna sich ersstrecket. Sie liegt wie jener Ort an einer großen Landsstraße, ist aber viel beträchtlicher. Di Blast in seinem Esame etc. wundert sich, daß eine-Città si opulenta, privilegiata e feconda di Nobiltà in der Encyclopedie übergangen worden. Sie hat an dem Pater Marius Pace vor 150 Jahren ihren eigenen Geschichtschreiber gefunden\*). Durch das Erdbeben von 1693 wurde sie über die Hälfte zerstöret \*\*), und von ihren 12339 Einwoh-

\*) Sm XII. Th. des Thes. Antiqu. Sicil. stehen P. MARII PACE, Antiquitates Caltageronis, Urbis pulcherrimae Siciliae. Ex Italico Neapol. 1631 in lucem emisso, Latine vertit, recensuit, notulas atque Indices adiecit SIGE-BERTVS HAVERCAMPIVS.

\*\*) Restò une quarta parte senza danno; altra quarta parte

Einwohnern kamen 800 um das leben: sie muß sich aber bald wieder vernommen haben; denn im J. 1713 hatte sie, nach dem Baron Agat. Apary, 14000 Seeslen; und Hr. Züsching giebt ihr 2868 Feuerstellen; wahrscheinlich ein gleichzeitiges Datum mit jenem. Es ist hier auch der Hauptsitz einer der 10 Sergenteries. — Was ihr Gebiete betrift, so ist es dadurch berühmt, daß die darinn erzeugten Pistacien für die allerbesten in ganz Sicilien gehalten werden.

Camerina. Den Ort, wo diese ehemals sehr blubende Seeftadt gestanden hat, bezeichnet ein Thurm an ber Rufte, ber Torre di Camarana beift, und ein land. warts auf einer Unbobe gelegenes Dorf, S. Maria di Camarana (li) genannt. Doch siehet man hier auch noch altes Mauerwert, welches fur Ueberbleibsel eines Tempels ausgegeben wird, und in ber See Refte von ungemein dicken Graben, die zu dem ehemaligen Saven gehört haben sollen; wie auch viel Ueberbleibsel von Gräbern, in welchen der Pring von Biscari mehr= malen hat nachgraben laffen, und Garge, allerlen Gachen von gebranntem Thon, vornemlich gemalte und ungemalte Gefage, Donaria, Gelubbe u. bal. entbedt bat \*). Die Stadt Camerina war nicht nur wegen ber kostbaren Gebaube, sondern auch megen eines fisch= 236 5 reichen

parte hà patito, però può accommodarsi con qualche spesa; altra metà parte rovinata, e parte spautiata dalli sondamenti, con perdita della Matrice, e altre chiese Parocchiali, e Conventi. Ausstührlicher redet er davon in dem folgenden Stück seines Musei, welches überahaupt noch mehr Umstände, aber für uns zu micrososiich, von diesem Erdbeben enthält.

\*) Mehr davon in den Briefen des Abb. Seftini (I. B. 162—169 S. und 186—192) der besonders am letzteren Orte, umständlich die Geschichte von Camerina ergahlet.

reichen Sees berühmt, welcher ber Stadt bequem und Schiffbar war. Der Fluß Sipparis, jest Camarana genannt, floß in felbigen, vermittelft beffen die Ginwob= ner auf Schiffen große Baume aus ben benachbarten Gebirgen, und einem noch im vorigen Jahrhundert mobil befannten Balbe, mit großem Bortheil herbenführ= ten. Go nublich aber ber gebachte Gee auf einer Geite ber Stadt mar, fo vielen Schaden verursachte er ibr auf ber andern, burch seine schadtichen Ausbunftungen, wenn er im Fruhiahr anfieng bas Wasser zu verliehren. Die Einwohner gedachten biefem Uebel abzuhelfen, und trochneten den See aus, ohne einem Drakel, welches ih. nen bavon abrieth, Bebor ju geben : bies gab ihren Feinben Gelegenheit in die Stadt einzudringen und fie aus= Buplundern. Indessen scheint nicht, als hatten fie damals ihren berühmten Gee gang ausgetrochnet, benn man fiehet noch heutiges Lages ein großes Stuck bavon, ob foldes gleich meistens vom Seefande verschlemmet ift.

Carlentini. Lh. Eine königliche Stadt, 12 Misglie von Augusta gegen Westen, auf einem Hügel. Sie wurde im J. 1551 erbauet, um auf dieser Seite dem Reiche zur Sicherheit zu dienen, daher sie mit Festungswerken umgeben wurde \*); auch versahe man sie mit vielen Frenheiten, um die Einwohner der kleinen Stadt Centini dahin zu ziehen, welche nur eine Meile davon in einem Thale liegt, wo die kuft sehr ungesund ist. Carlentini wurde durch das Erdbeben von 1693 gånzlich verwüstet, ist aber nachher besto schöner wieder aufgebauet worden, und hat sehr gerade und ebene Straßen. Vor dem gedachten Erdbeben bestand die Bevölkerung aus

<sup>\*)</sup> Einen Grundriff oder vielmehr Umrif von Carlentini findet man deswegen in des Callejo Descr. de la Sicile.

aus 2751 Einwohnern, und der großen Zerstörung ohnerachtet verlohren nur 77 das leben. Die Anzahl der Feuerstellen ist 901 in der Buschingschen Geographie. Weiter ist mir nichts von dieser Stadt bekannt, als daß der Gr. v. Borch eine zusammen geballte Greinart \*), eine dergleichen Kiesart \*\*), und einen weißlichen Flußespath \*\*\*\*) von daher beschreibt.

Cassaro; oder wie ben Lotter, il Cassaro, (Li), ein Fürstenthum einem Hause gehörig, dessen männlicher Stamm ausgestorben, wurde durch das Erdbeben 1693 gänzlich ruinirt; verlohr aber nur 15 Menschen von 1458. Man glaubt, es sen das alte Cacyrum. Der dunkelgrüne, weiß und gelb gesprengte Jaspis, den Gr. v. Borch (Lithogr. und Lithol. No. 95.) beschreibt, ist von daher.

Castrogiovanni. Hg. Eine ansehnliche königliche Stadt von 2187 Feuerstellen (nach Busch.); die ehemals, unter dem Namen Enna, wegen des Tempels der Ceres und der außerordentlichen Schönheit und Fruchtbarkeit ihres Gebietes berühmt war. Benm Cicero in Verrem sindet man eine umständliche Nachricht davon \*\*\*\*\*). Sie lag, so wie die neue an ihre Stelle erbauete Stadt, auf einem hohen steilen Felsen: es ist

<sup>\*)</sup> Roche aggregée f. Lithol. Sicil. p. 25.

<sup>\*\*)</sup> Grès mélange de Carlentini composé de grains de Spath et de Cailloux Silex, cimenté et massiqué ensemble par l'acide marin. (ibid., p. 36.)

<sup>\*\*\*)</sup> Grain fin, Ciment puissant, couleur blanchâtre, crystallisation parallelepipede etc. ibid. p. 181.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Auch benm Diodorus und andern. Biel Stellen aus den Alten, theils ausgeschrieben theils angeführt, und viel Raisonnemens, über dieses Enna findet man in den Briefen der Herren Brydone (II. B. 179. 180.) Pilati (II. 273. et suiv.) Sestini (I. 114. 165. 166.) phaschon keiner von ihnen da gewesen.

aber wenig von ben Ruinen berfelben übrig: boch verficherten herren, die da gewesen, hrn. Brydone, daß der Ort noch größtentheils mit der Beschreibung, welche Die Schriftsteller bavon machen, übereinkomme, und baß man noch schone Mungen mit bem Bilbnif ber Ceres ba= selbst finde. Gewisser ist, daß Castroniovanni fur die Lithologen fehr merkwurdig ift. Borjuglich megen ber hiefigen Steinfalzuruben. Das Steinfalz, fo bier gegraben wird, ist zwar nicht so salzige als bas von Ca= merata, noch so balsamisch, als das von Wieliczka und Bochnia in Polen; aber eben fo gut, und gefund zum Gebrauch. Es ift fo beschaffen, und bie Benugung beffelben bergeftalt erleichtert, bag ein jeber Burger einmal bes Jahrs hinkommen kann, ohne irgend eine Abgabe feinen Vorrath zu nehmen; jedoch mit bem Beding, daß wenn sein Efel, auf welchem er ben Borrath wegführet, unter ber kaft erliegt, und nieberfällt, der herr des Thiers die ganze ladung bezahlen muß \*). Die übrigen Steinarten, Die ber Graf von Borch von diesem Orte anführt, und zum Theil befchreibt \*\*), find : ein schmukig weißer und ein gelblich meifer Thonftein; gemeine Breccia ober Roche agregée; blatteriger Kies; brauner, feiner Zornstein; lokferes, schmukig weißes Bergkork; roth und schwar= ger Jaepis mit mildweißen Theilchen (Parties laiteufes); Topasabuliche Sluffe vulcanischen Ursprungs; moosichte Crystalle; cubischer durchsichtiger Ralk= ibath, von feinem Schroot; Crystallisirter Gyps, febr fein, und von Unsehen wie Spath; Drusennyps; endlich feiner gestreifter parallelepipedischer Slußspath von grunlicher Farbe, und changeant, indem er verschiebene

\*) Lithogr, Sicil. p. 15.

<sup>\*\*)</sup> Lithol. Sicil. pp. 33.35.36.42.46.90.128.129.175.

bene Farben, je nach dem man ihn gegen das Licht halt, zurückwirft. Es ist eine Gattung Perunt se, und konnte mit großem Vortheil sowohl benm Schmelzen der Mineralien als in einer Porcellainfabrike gebraucht wers den, welche man um so leichter in Sicilien errichten könnte, da auch das Raolin sehr häusig auf dieser Insel ge-

funden wird \*).

Chiaramonte. (Ki). Eine Baronie; auf der Stelle, wo das von den Spracusanern erbaute Acrae soll gestanden haben. Der Ort muß ansehnlich senn; denn vor dem Erdbeben 1693 hatte er 4830 Einwohner von denen nur 230 umkamen; es blieben aber nur wenige niedrige Häuser stehen. Das Schloß, die Hauptkirche, zwen Nonnen und dren Mannsklöster und alle übrigen Gedäude wurden zu Grunde gerichter. — Es wird hier eine absorbirende Erde gefunden, von welcher sonst in der Medicin viel Gebrauch gemacht wurde.

Comiso. Ki; eine Grasschaft; war ehemals auch eine spracusanische Colonie, unter dem Namen Casmenae. Der Ort hatte vor dem gedachten Erdbeben 5305 Einwohner, davon 269 umkamen. Die Hauptkirche (la Chiesa matrice), und die Hälfte der Stiftskirche (la Collegiata) stürzten ein, im übrigen aber litt das Städtgen wenig Schaden. Man trift hier häusig den Johannisbrodbaum an.

Sa. Croce. Ii. Ein Herzogthum: ber Verf. b. Lettres traf hier einen biebern Landedelmann an, der jedoch etwas französisch verstand \*\*).

Callari.

\*) Der Graf v. Borch verspricht umståndlicher, in seiner Théorie des Volcaus bavon zu reden.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Anmerkung des Verfassers macht nebst andern Grunden wahrscheinlich, daß der Verfasser ein Franzose und nicht ein Isaliener ist, wie er nach dem Titel wollte glauben lassen.

Callari. Kh; Cava di Donne, Mi; Chiapi, Ki; Ciramito, Kh; Corvo, Kh; lauter Quellen ober

Fonti auf der lotterschen Charte.

Citadella. Auf eben der Charte, Ig. werden Ruis nen hieben angezeigt; nach Golg Itiner. mußten es Heberbleibsel von der benm Cicero ermahnten Stadt Machara fenn.

Eine Rheede (Havre), wo Schwefel Durilli. für Benedig, Livorno und Marfeille gelaben wird; und in beffen Gegend viel Carubenbaume machfen. Lettres

p. 78. 79.)

Diana, Ii. und Donna Lucata, Kk. amo Quellen. Senicia Moncada. Eine Baronie, Die nicht im Buschingschen Verzeichniß stehet. Boccone erwähnt derselben aus Unlag des Erdbebens 1603: sie habe da= mals 1651 Menschen gezählet, bavon nur 14 bas Leben verlohren: aber zwen Drittel des Orts nebst der Sauptfirche und eine von ben Pfarrfirchen fturgte ein: ber übrige Drittheil brauchte nur einer Ausbesserung.

Serla. Li; eine ansehnliche Baronie; die vor dem Erdbeben 1603 mit 3610 Einwohnern befett mar, Davon kamen 800 um; ber Ort felbst wurde samt seiner

Sauptfirche und seinen 2 Rloftern gerftoret.

St. Silippo: Br. Bufching batte hinzuseken follen d' Argirone, als beffen gewöhnlichen Bennamen, um es von den Dertern gleiches namens im Bal Demone au unterscheiben; ift eine konigl. Stadt, Ig; auf einem Berge, wo ehemals Agyrium, eine fehr reiche Stadt, (wie Cicero in Verrem bezeuget) \*), und ber Geburts= ort des großen Geschichtschreibers Diodorus Siculus ge-

<sup>\*)</sup> Einige Stellen darüber fann man in des hrn. Sestini Briefen I. 113. G. nachlefen: er rebet ferner bon ben Produkten des Gebietes I. B. 115. 176. II. B. 49. 91. 92. 6.

standen hat. Nach Busching hat dieses S. Filippo 1986 Feuerstellen. Auf dem Gipfel des Berges ist ein Schloß. Der Verfasser der Jtalia ist durch diese Stadt gereiset, hat aber nichts merkwürdiges darinn angetrossen: doch zeichnet sich ihr Gebiete noch durch dieselbe Fruchtbarkeit an Getreide aus, durch welche das alte Agyrium berühmt war. Vorzüglich wird die Ark Roccella hier gebauet. Ingleichen liesert dieser Boden viel Kichererbsen, Mandeln und Sassran; auch sollen hier, nach Sazellus, Silber-Verzwerke senn.

Floridia; nach Voccone eine Baronie, die im Buschingschen Verzeichniß sehlet: sie wurde durch das Erdbeben 1693 zerstöret, und verlohr 20 Einwohner von 1037, die sie hatte.

Srancosonte. Lh. Auch eine Terra Baronale: die in demselben Erdbeben ganz zerstöret wurde, die aber Hr. Züsching nennet. Sie hatte vor der Zerstörung 2039 Menschen, und verlohr davon 345. Golz nennet sie Oppidum.

Savara. Ki, und Lk; Sico, Ki; dren Quellen. Salconara. Gh; ein ansehnliches Schloß auf der süblichen Kuste.

Sundivo. Hg; ein Benedictinerkloster an einem großen landsee.

Giarratana. Ki; ein Marchesat. Durch mehrerwähntes Erdbeben wurde der Ort sammt der Hauptkirche und einem Theil des Schlosses zu Grunde gerichtet; von den 2981 Einwohnern verlohren 541 das leben.

Gallo, Li; Gileppo, Lh; Gueuna, Lh; Guadaruna, Lk; lauter Quellen ben Lotter.

Imbaccari, ein Buschingischer abelicher Ort, mir sonst unbekannt.

Lentini oder Leontini, Lh. Eine königliche Stade von 1288 Feuerstätten, die durch das Erdbeben von 1693

ganz

gant gerftoret murbe, und von ihren 10063 Einwohnern 1212 einbußete. Gie nimmt die Stelle ein, mo das ehmalige Leontium lag, welches für eine der altesten, ober gar fur die alteste Stadt in Sicilien gehalten murbe \*), und durch die außerordentliche Fruchtbarkeit seines Bobens, ber hundertfältig, ja gang freywillig (wie zwar noch mehrere Diffricte in Sicilien), ben schonften Wei-Ben trug \*\*). Wir haben schon ben Carlentini bemerkt, daß Lentini nur eine Meile davon, in einer ungefunden Ebene liegt; nahe daben, auch nicht weit von der Mundung des Simetho, find zween ber groften Geen in Sicilien, ber Beviere und der Lago di Dantana. Der erste soll vom herkules gemacht worden senn; wes= megen er von den Ulten fur heilig gehalten murbe. Gie find reich an Waffervogeln und Fischen: eine Urt ber Fische, Molletti genannt, wird sehr hoch gehalten. Das Einfalzen und Verschicken dieser Fische macht einen febr beträchtlichen Zweig der Handlung von Lentini aus.

Leonforte oder Lionforte, Hg. ein Fürstenthum. Der Ort liegt auf einem hohen Berge, und ist volkreich, aber für Reisende wenig erklecklich (s. Italia p. 256.). Auch in einem sehr fruchtbaren Boden; die Menge der vornehmsten Getreideart, Roccella; der besten großen Bohnen, und der schönen Oelgärten, ist ein Beweis davon.

Licodia.

\*\*) Mehr darüber sehe man in den Briefen der Herren Brydone (I. B. 212. S.), Pilati (T. II. p. 273. 282),

Seftini (I. B. 109, 113. C.)

<sup>\*)</sup> Sie soll der Hauptsis der Lestrygonier und nachher eine der vornehmsten Städte der Jonier gewesen senn; besonders schon waren die Münzen von Leontium. — Mehr auf die ehemalige als auf die neuere Stadt, bezog sich vielleicht die aetherea Leontinorum gloria, welche Carol. Ant. Conversani ausgearbeitet, aber nur in der Handschrift hinterlassen hat. (Fabric. Consp. p. 301.)

Licodia, Kh. Eine Marchesat; und nach Cluver einer der beften Derter des Bal di Noto. 3m 3. 1693 waren hier vor dem Erdbeben 4898 Menschen; 7+1 verlohren bas leben; viele Baufer, die Baupt = und andere Rirchen, und zwen Rlofter wurden gerftoret.

Longina oder Lognina (Capo di) Mi; ein Borgebirge mit einem Safen, bes Ptolemaus pangov angov.

Longobardo (Punta di) Ml. des Cicero Pottus Pachyni.

Sa. Lucia, nad Lotter, Lk, eine Fonte grande;

in Li findet man auch ein Sa Lucia di Mendola.

Manneses, das alte Capfo, eine Salbinfel, eine Meile lang, anderthalbe Meile breit, durch einen nur 100 Juß breiten, aber febr langen Ifthmus mit bem feften Lande jusammenhangend: hat einen ziemlich guten am Eingange über zwo Meilen breiten Saven; fehlet auf den Charten.

La Marza oder Punta di Marza (L1), die sid. lichfte Spige von Sicilien, ift ein Unlandungsort, ber un. ter andern Namen schon ben den alten Schriftstellern vorfommt \*), und ber nahe daben befindlichen merkwurdigen Salina della Marza ben Mamen giebt. Diefer Salzteich im Sommer eintrocknet, fo bleibt viel Salg jurud, welches bie bagu bestellten leute in Saufen schlagen. Eine Efelsladung von demfelben wird bem Fürsten von Spaccafurno, welcher Grundherr ift, nur mit einem ficilianischen Carlin, b.i. 5 Rreuzer bezahlet, und eine Mauleselslaft fostet noch einmal fo viel. Benn biefe Pfuße zu wenig Salz liefert, fo umackern die Auffe. ber ben Boben berfelben, wenn fie eingetrocfnet ift, und alsbann

<sup>\*)</sup> Im Itinerario des Goln liefet man: Oduffeia Promon torium Ptolemaeo, nunc Marzae. Ediffa, portus Ciceroni Marza finus et Statio.

Jusage, III. B.

alsbann bekommen fie wieder eben fo viel Salz als

porfin \*).

Margamene, Mk : unter etwas veranderten Namen fommt ber Drt ben bem Brn, von Riedefel, bem Berfaf fer ber Italia und bem Furften von Unbalt Cothen vor, weil es ein Landungsplaß auf der Jahrt nach Maltha ift. herr von Riedefel halt dafür, es fen hier die reichfte Tonfifcheren von gang Sicilien. Much bemerfte er bier am baufigsten die wilde Berfte und ben wilden Safer als ein wildes Kraut auf den Baiden: "welches, fest er bingu, viele Naturfundiger in Zweifel gezogen, baff wirt. lich diese Saamen sich wild finden, und wovon ich die augenscheinliche Erfahrung habe: Db nun Diefelben vielleicht querft in Gicilien gefunden, und von dorten die Erde bamit befruchtet und bebauet worden; ob diefes Welegenheit Bu ber Fabel ber Ceres, Triptolems zc. gegeben habe, ober ob biefe milbe Saamen von ben gebauten, weldhe hernach verwildert, herkommen, will ich nicht entscheiden?,

Massa Oliveria, Mi, soll nach einigen ber Chersonesus bes Otolemans und das Plemmyrium bes

Thucvbides und Virgils fenn,

Mazzarino, Hh, eine Baronie. Der Geburtsort bes Großvaters des berühmten Cardinals dieses Namens. Ist nach Cliwer eine ansehnliche Stadt, und daß der Ort nicht gering sen, erhellet aus der Bevölkerung, die im Jahr 1693 von 7696 Seelen angegeben wird. Durch das damalige Erdbeben litte sie keinen sonderlichen Schaden, weder an Häusern, noch an Menschen. — Nur allein in dem Gediete von Mazzarino wird, nach dem Versasser der der Lettres, Schwesel zur Aussuhr gesammelt; es geschieht im August und September; der gewöhnliche Preis ist 16 Taris für den Centner, mit Inbegrif aller Nebenunkosten.

Mens

<sup>\*)</sup> Aus Buschings Erdbeschr.

Mendola. Ein Städtgen nahe ben Pallazolo, welches auf Lottevs Charre fehlt, und in Li ben dem obgedachten S. Lucia di Mendola, welches ein Tempel oder Kloster ist, stehen sollte: man giehr vor, daß hier eine Pyramide und andere beträchtliche Ruinen zu sehen seyn \*).

S.Michele Ih Ein Herzogthum. Ein geringer Schaben an Haufern, und ber Berlust eines Menschen benm Erbbeben 1697, bringt uns doch die Erfahrung,

daß dieser Ort damals 1838 Seelen zählte.

Mililli, Mh. Eine Baronie. Sie fam ben dem bes meldten Erdbeben nicht so gut davon wie S. Michele. Denn sie wurde ganz zerstöret, und verlohr 900 Menschen von 5480, die sie hatte. Es sind hier eben so große Zuckerplantagen wie in Avola: es wird aber kein Zucker hier gesotten, sondern die Einwohner verkausen das Rohr in Stücken. Man sindet hier auch eine Lemnische oder Blättererde, über welche Voccone eine Abhandlung in seinem Museo di Fisica (p. 63 sqq.) geliefert hat.

Militello, Kh. Ein Fürstenthum. Nach dem Erdsbeben 1693 blieben nur 300 Jäuser stehen, und von 6438 Einwohnern waren 600 umgekommen. In der Kirche des heil. Franciscus sollen (wenn sie noch stehet,) viel Grabmäler von dem Hause Johannis von Westerveich, dem diese Stadt gehört hat, zu sehen sehn \*\*).

Mineo, Kh. Eine königliche Stadt, nach Büsching von 1314 Feuerstellen. Sie wurde durch das Erdbeben 1693 ganz zerstöret, und zählte 1355 Todte; man weiß aber nicht wie viel lebende sie vorher gehabt hatte. Sie liegt auf einem Berge, und hieß ehemals Menanine. Nahe dahen nördlich ist der schon vor Alters berühmte Lacus Palicorum (Deorum) ein 2 Miglie

\*\*) f. Haverc. Parut. p. 1206.

<sup>\*)</sup> f. Goltzii Itiner, in Savercamps Ausg, des Paruta, p. 11. A.

langer See, beffen Baffer, ob es schon falt ift, beständig wie fochend aufbrauset, und eine naphta auf der Dberflache fest, baber ber See auch Naphtia ober Lago di Naphta heißt; es fommen überdieß aus bemfelben im Gommer mephicische Ausdunstungen, Die fo schablich sind, bas juweilen Bogel, Die unvorsichtiger Weise barüber geflogen,

tobt darnieder gefallen \*).

Modica. Eine sehr ansehnliche Grafschaft mit einer hauptstadt dieses Namens in Kk, welche ehemals Motya hieß. Die Besiger Dieser Graffchaft genießen noch viel größere Frenheiten, als die übrigen Baronen bes Reichs; die Einwohner, felbft die Thiere, werden fur Die starkften und dauerhaftesten auf der gangen Infel gehalten, und die blumenreichen Wiefen und Relber werden als überaus reigend und wohlriechend beschreiben. Stadt felbst, von welcher zween Schriftsteller Caraffa und Auria Beschreibungen geliefert haben \*\*), ift wohl habend und volfreich. Sie murde zwar durch bas Erb. beben 1693 gur Balfte gerftoret, und von ihren 18203 Einwohnern verlohr sie 3400; aber nach Dentimiglia mar

\*) ibid. p. 819. und Boccone Mus. p. 167.

<sup>\*\*)</sup> PLACIDI CARRAFAE, I. V. D. Patricii Motucensis, in patria Tribunalis facrae Inquisitionis Proreceptoris, Mo-TVCAE descriptio seu delineatio, in qua illius populosae et opulentae Vibis, et ipsius amplissimi ac celeberrimi Comitatus initium, loca, districtus, sontes, putei, Ecclesiae, Collegia, Dignitates, Conuentus, Coenobia, Hospitia, Monasteria, Proceres, Milites, Regimen, Tribunalia, Familiae, atque infignium Virorum pietas, do-Etrina, nobilitas et gesta breviter describuntur ac delineantur. Ex edit. l'anormitana 1653. 4. cui VINCEN-TII AVRIAE Epistola de origine Motucae inserta legitur. Ej. CARRAFAE Motucam sacram sed ineditam hastenus, memorat ANTONINVS MONGITOR T. 2. Bibl. Siculae p. 185. (FABR. confp. p. 156. im Inhalt bes XII. Banbes bes Thef.)

war um das Jahr 1713, 1714 die Bevölkerung schon wieder auf 18975 gestiegen. Es ist Schade, daß keiner von unsern Neisenden diesen Ort besucht hat: denn von ihren Merkwürdigkeiten ist mir nichts bekannt: und ich habe nichts benzusügen, als daß man hier viel Casciacavallo Käse, wie auch einen Saft von der Frucht des in dieser Gegend sehr gemeinen Johannisbroddaums versertiget, und damit einen Handel treibt.

Monterosso, Ki. Eine Baronie. Vom Erdbeben 1693 sturzten alle Häuser ein; die Anzahl der 2340 Ein

wohner wurde um 232 vermindert.

Macubo, Masser und Minacchi, sind nach Lot-

ter dren Gesundbrunnen oder Quellen, alle in Kh.

Niscemi, oder wie man eigentlich schreibt Nixemi, ist eine Baronie Hh; die in der Buschingschen Erdbeschreibung irrig S. Maria di Noscemi genennt, und mit dem nahe gelegenen Orte S. Maria di Nixemi verwechselt worden \*). Nixemi hatte 1693 vor dem Erdbeben 1483 Menschen; litt an Häusern großen Schaden; aber die Unsahl der umgekommenen wurde nicht bekannt.

Toto, eine königliche Stadt, Lk, ohngekähr an der Stelle, wo ehemals das alte Nea des Diodorus, vom Ptolemaus Neetum genannt, gestanden hat. Toto liegt in einer sehr reizenden Gegend; hat der ganzen Provinz den Namen gegeben; hat ihre eigene Geschichtsschreiber \*\*), und ist noch jest eine ansehnliche Stadt,

Cc 3 bie

\*\*) VINCENTII LITTARAE, Netini Sacerdotis, de rebus Netinis libri duo, in quibus Vrbis agrique descriptio, Ne

<sup>\*)</sup> Somann hat zwar auf seiner Charte nur das lettere; aber auf der Lotterschen siehen bende; und nur ben dem ersten der Titel Bar. Boccone redet nur von NIXEMI, Terra Baronale allein; das andere muß sehr wahrscheinlich von dem Erdbeben ebenfalls gelitten haben; und wenn es auch eine Terra baronale mare, wurde es wohl nicht übergangen worden senn.

Die verbiente von Reisenden mehr als geschieht besuchet ju werden. Gie wurde zwar durch bas Erdbeben 1693 fammt ber Saupt - und anderen Rirchen, und ben Kloftern gang vermuftet; und von ihren 12043 Einwohnern zählte man an 3000 Tobte; allein die übriggebliebenen baueren fich nabe baben eine neue Gradt an. Die nach ber Buschingschen Geographie ichon um bas Sabr 1714 wieberum 1958 Feuerstellen batte. Umftand ber fleinen Beranderung bes Plates macht, daß man bisweilen diese neue Stade Noco nuovo genennt findet, und die Ruinen der zorftorten, LToto vecchio beiffen; jene Benennung kommt aber in Ubnahme und mehrentheils fagt man jett schlechtweg Moto. Diefe Stadt liegt auch vortheilhaft jum Sanbel, an dem Meerbusen von Avola; es werden von hier Raninchen : und lammerfelle, Sanf, Rafe, Gallapfel u. a. m. ausgeführet; in der Stadt ift eine lafrigenfaftfabrife; die Begend ift reichlich mit Johannisbrobbaumen beseht. - Bon ben Steinarten wird in ber von Bordischen Lithol, p. 30, ein brauner Thonstein be-Schrieben.

Occhiala nach Busching, oder Occhiola nach Boccone, oder l'Ucchiola nach Lotter, Lh; eine Baro?

tinorum origo, res militiae togaeue praeclare gestae, habita a Regibus privilegia, illustrium Virorum monumenta et quicquid historia dignum legi potuit, luculente ac breviter traditur. Additae sunt Netinorum consuerusimes iam olim sub Petro II. traditae, ex edit. Panormitana 1583. 8. Addita de B. CONRADO PLACENTINO historia ab eodem LITTARA compendio perstricta, cui notae nunc primum ex vitis Sanctorum Siculorum OCTAVII CAIETANI subiectae. (FABRIC. consp. p. 156.) Diese Berse siehen im XII. 23. des Thes. Ant. Sicil. Lugd. Bat. 1724. Nach p. 295. von Fabric. consp. ware die Originalausgabe des Littara pom J. 1593.

Baronie, die nach Hrn. Züsching auch Gran Mischele heißt: sie liegt im Gebiete von Catania \*). Sie wurde 1693 zerstöret: von ihren 2910 Einwohnern wurden 190 verwundet, und ohngefehr 100 verlohren das keben.

Palagonia, Kh. Ein Fürstenthum, von dessen Besther man sich von Palermo her erinnern wird. Es hatte vor bemeldtem Erdbeben 1862 Einwohner; davon wurden 33 töbtlich verwundet und 29 sogleich erschlagen. Von ben Häusern wurde nur der fünfte Theil zerstöret. Man siehet hier schöne Delgärten und viel Pistaciensbäume.

Palazzolo. Li. Ein Fürstenthum. Einige glauben, daß hier die Spracusanische Colonie Acrae gestanden habe; andre sind für Chiaramonte. Im J. 1693 wurde Palazzolo zerstöret, und verlohr 700 Einwohmer von 1572 die kurz zuvorwaren gezählet worden 2006.
— Es sellen hier in der Nähe ben dem Kloster St. Maria a Tesu (oder St. Maria de Acramonte) herrliche Ruinen, von Acrae oder einer andern alten Stadt, senn; in dem nahe gelegenen Felsen siehet man auch eine Menge merkwürdiger Höhlen, die ehemals den testrygonen und Enclopen zum Aufenthalt sollen gedienet haben \*\*\*).

Paliconia. Ein Städtgen 5 Meilen von Militello: man ist der Achnlichkeit des Namens ohnerach= Ec 4

\*) In Goltzil Itinerar. stehet: Aquillia quae nunc Ochula deprauate scribitur, in Agro Catanensi, a M. Aquillio, dum sugitiuos bello prosequeretur, conditam volunt.

\*\*) Dieser geringen Bevölkerung zusolge, die Boccone angiebt, muß man sich wundern, daß Palazzolo auf benben Charten so groß angezeigt, und von Golz eine Urbs genannt wird: vielleicht war es schon zuvor durch Unglücksfälle herunter gekommen. Sazello schreibt oppidum.
\*\*\*) Fazello p. 207. 208.

tet ungewiß, ob hier die berühmte alte Stadt Palica gestanden habe \*). — Es fehlet auf den Charten.

Pantalica. Li; die Ruinen, die man hier siehet, und auf Lotters Charte angezeigt findet, ruhren nach einigen von der alten Stadt Serbessus (oder eigentlich einer der alten sicilianischen Stadte dieses Namens) her; mehr davon kann man ben Goltz und anderen nachlesen.

Diazza. Ig. Eine königliche Stadt in der herrslichsten Gegend \*\*). Sie war schon vor Ulters eine gut bekannte und wohl bevölkerte Stadt, und es soll eine alte und neue Stadt ihres Namens gegeben haben; dieser ehemalige Name wird aber sehr verschiedenzlich geschrieben: Plutia, Plusia, Placia, Plotium. Auch hat sie ihre eigene Geschichtschreiber, und soll Männer, die sich um die Gelehrsamkeit verdient machten, hervorgesbracht haben \*\*\*\*). Die Bevölkerung des heutigen Piaz-

\*) Idem p. 207. 246.

\*\*) Les environs de Piazza, dans le milieu du pays sont délicieux, abondent en sources et en ruisseaux, qui serpentent au milieu de petits bois de pins, de coudriers etc. Le Viceroi, Comte de la Trinité, qui y a été avec le Roi Victor Amédée, affore qu'il ne connoit point de paysage aussi enchanteur. — schreibt ber Gr. v. Sinzendorf in

feiner Abhandlung.

\*\*\*) P. 10 ANNIS PAVLI CHIARANDAE Platiensis, S. I. Pluzia siue Platia, (hodie Piazza) Ciuitas Siciliae antiqua, noua, sacra, et nobilis. Nunc primum recensuit, ex Italico sermone Latine vertit, Praesatione, Notisque instruxit D. 10 ANNES LAVRENTIVS MOSHEIM. Praemissa est Academiae Platiensis, Piazzese, Carmina et litterae, ex quibus patet quanti Viri huius operis editionem ab Auctore essignaturint. Italice lucem vidit Messanae 1654. 4. (FABR. consp. p. 155.) Diese Uebersesung stestet im XII. B. des Thes. Ant. Sicil. Auf der 164 u. st. Sieses Werse wird von gelehrten und berühmten Männern von Piazza gehandelt.

za ist ebenfalls beträchtlich; der Baron Agatino Apaty schätzte sie im J. 1713 auf 18000, welches auch Hr. Pilati annimmt; und nach Hrn. Züsching war um eben die Zeit die Anzahl der Feuerstellen 2424. Dem allen zufolge hätte auch diese Stadt nicht sollen von den Reisenden vorbengegangen werden. — Was die Produkten ihres Bodens betrift, so werden Pistacien, große Bohnen, Kichern und Haselnüsse, als die häusigsten von Sestini angesühret.

Pietra perzia. Gg. führet den Fürstenthumstitel, und ist eine kleine Stadt mit einem Schloße. In der Hauptkirche sind vornehme Begrädnisse, unter andern eines von hellblauem Marmor (Sarcophagus marmoreus caeruleus), deren Junschriften Gualtherius abgeschrieben hat \*). — Man trift in dieser Gegend sehr viel Mandelbäume an. — Der Graf von Borch beschreibt einen grauen Sandstein von daher. (Lithol. p. 34.)

Sta. Planagia: so nennet Hr. Sestini einen Ort dren Meilen von Spracusa, nordlich, wo ein Thunnsfang ist. Auf der kotterschen Charte in Mi, heisset er Cala di Sta. Panagia; auf der Homannschen Capo di Sta. Panagia, und benm Callejo le Cap de Se.

Panasia.

Poggio longo. Gh. Ein Hügel 3 Meilen von Licata, und eine von der See, wo merkwürdige Ruinen zu sehen sind, welche man die Alterthümer von Licata nennet, und die Sazello (p. 112) für Ueberbleibsel der Stadt Phalarium hält.

Pisma und Pismocta, Mi; Paradiso und Pivino, Kh; St. Pedro, Gh; verschiedene Quellen,

Die auf der Lotterschen Charte vorkommen.

Cc 5 Ragu-

<sup>\*)</sup> Man kann sie in Zaverkamps Paruta p. 1209, 1210. lesen.

Rattufa. Ki; Gine Baronie und Stadt, beren reigende Gefilde, blumenreiche, und bie herrlichften Geruche buftende Bugel und Wiesen, mit jenen ben Moto verglichen werden \*). Im J. 1693 hatte biese Stadt 9946 Einwohner; es follen aber an 5000 durch bas bamalige Erdbeben umgekommen fenn; und von Der Stadt blieb nur ohngefehr das Drittheil, aber felbst Diefes febr beschädiget, fteben \*\*). - Der Johannis= brodbaum ift auch bier fehr gemein, und von bem Grafen von Borch werden folgende hiefige Steinarten anges zeigt, und jum Theil befchrieben. Gin befonderer grauer Thonftein, ber fich ftark mit Petreol impragniret und Darnach riechet \*\*\*). Gin grauer Baltftein, ber bie nam-

\*) 3. 3. von hrn. Pilati T. II. p. 271. 287. Gr. v. Tinzendorf schreibt; p. 290. Des campagnes couvertes de thims, de calamintes et d'autres herbes odoriferantes fe trouvent autour de Raguse; als wenn dieses mehr als an irgend einem Orte auf der Infel bier fratt fande. \*\*) Etwas umständlicher davon redet Boccone im Musea

p. 23.
\*\*\*) Er fommt p. 30. der Lithol. Sicil. unter No. XIII. der

Thonfteinen bor, wo folgendes zu lefen:

No. XIII. Nom. Pierre Argilleuse grife, de Raguse. Qualités. Grain fin, Ciment imperceptible, Couleur grise foncée, se rompant avec beaucoup de resistance.

Nature. Baze de terre vitrifiable cimentée par l'acide vitriolique, colorée par l'argile grise à potier. Une qualité particulière qu'a cette pierre malgré le tifsû serré qui lie ses parties, est de s'impregner si fortement de pétréole, qu'il en change la couleur naturellement blanchâtre. Dans cet état cette pierre devient noirâtre, sent sortement le bjtume de Montagne, sans même qu' on la frotte, comme on a l'usage d'agir à l'égard des pierres fuiles, pour leur faire exhâler l'odeur qu' elles recelent. En la faisant bouillir dans une marmite pleine d'eau, la pierre se couvre de bouillons qui, venant à se créver l'un après l'autre, dégagent un air liche Eigenschaft hat, jedoch nicht in dem hohen Grade: es giebt Stücke davon, ben welchen man die Gegenwart solchen Harzes nicht eher bemerkt, als die sie stark erwärmet worden \*). Eine große Mannichsaltigkeit schönen strengslüssigen Slußspaths; wie auch Schwein zund Lebersteine \*\*). Man sindet hier auch Bernsteine, doch mehr schwarzen, der weniger geachtet wird als gelben. Bon den Produkten aus dem Pslanzenreiche, wird außer den wohlriechenden Kräutern nichts angemerkt als der Carubenbaum.

Riest. Eine Baronie, die nach Lotter auch 211tariva heisen soll. Zomann allein hat nahe daben einen Berg Mamens Monte Riest. Es werden hier viel Pistacienbaume gezogen.

Roffolini. Ein abelicher Ort im Buschingschen Berzeichniß; fehlt auf der kotterschen Charte, und sollte nach der Homannschen zu urtheilen in Lk stehen.

Scicli oder Scichili. Kk. Eine Baronie und Stadt, die im J. 1693 vor dem Erdbeben 9382 Ein-wohner hatte, durch dasselbe aber 2000 verlohr; die Haupt: und andere Kirchen, die Klöster und alles übrige stürzte ein, bis auf einige Pallaste, die jedoch unbewohnbar stehen blieben \*\*\*). Da diese Stadt so gut bevolkert

war,

bitumineux à base d'acide vitriolique et en impregnent fortement le fluide, dans lequel se trouve la pierre. A la longue cette substance se dépouille de son pétréole, sans pourtant se décolorer ni laisser des porosités apparentes. Lithol. p. 30.

\*) Ibid. p. 132. /\*\*) Ibid. p. 180. 182.

<sup>&</sup>quot;) In einer von den Kirchen, S. Watteo genannt, war eine marmorne Grabschrift, auf zween vornehme junge Fremde die im October 1610, da sie nach Malta über wollten, hier frank wurden und bende starben: auf dies ser Grabschrift, die Gualther abgeschrieben, und Saver-

war, so ist sich nicht zu wundern, daß sie ihren eigenen Geschichtschreiber hat \*). Von ihrem heutigen Zustand ist mir nichts bekannt, als daß hier eine von den 10 Sergenterien ihren Sik hat. Aus der Gegend derselben wird viel Gerste verführet, sie ist auch gut mit Caruben

perseben!

Scoglietti. Ein Ort, ber im Handel berühmt ist, aber nach den Charten (Ii) nur ein geringer Unlandungsplaß zu senn scheinet: Der Verfasser der Lettres meldet, daß hier folgende Produkte ausgeführet werden: als Korn, Gerste, Bohnen, Weinstein, Ziegenkäse, Spinella oder Soersalzkraut, welches nach Sestini (II. 31.) hier in großer Menge wächst, und Caruben. — Der Graf v. Yorch berichtet, daß hier viel Ustroiten gesfunden werden. (Lithogr. p. 48. Lithol. p. 204).

Sortino. Lh. Eine Baronie, die 1693 sammt Schloß, Kirchen und Klöstern zerstöret wurde; von ihren 6316 Einwohnern verlohren 2500 das Leben.

Scordia. Lh. Ein Fürstenthum. Eben damals blieb nur der dritte Theil dieses Ortes stehen, er hatte aber nur 907 Menschen und verlohr nur 33.

Serra di Salco. Ein Buschingscher abelicher

Ort: vielleicht Lotters Scera cavallo in Gh.

Spacea:

Kamp im Paruta p. 1207 mitgetheilt hat, heißt ber eisne Jungling von 16 Jahren, Ulricus Zahradecius de Zahradek in Krattay et Strat; der andere, ein 17 jahriger Jungling: Bernhardus Liber Baro de Virben et Freudenthal Dominus in Freudenthal et Goldenstein.

\*) MARIANI PERELLI, Siclensis Sacerdotis Ord. S. Relig. Hierosolom. Antiquitas sicli, in Thes. Antiqu. Sicil. T. XII. Die von Zavertamp übersetzte Urschrift hat ben Titel: L'antichità di scichilli antichamente chiamata casmenas, secunda Colonia Siracosana. Mess. 1640. 4. andere halten Comiso für das alte Casmene.

Spaccafurno. Lk. Nach lotters Charte ein Marchesat; aber Hr. Brydone erwähnet (II. B. 250) eines Prinzen von Spaccaforno. Es ift eine fehr ansehnliche Baronie, die in Terra inferiore und Terra superiore eingetheilt wird; erstere litt 1693 an den Rir= den ben größten Schaben, als welche alle einfturaten: ber andere Theil murbe auch großentheils zerftoret. Bon 7087 Menschen wurden 2200 ein Raub des Todes. -Es machsen hier viel Pistacienbaume, und wird Salt gela= ben und versendet. - Chemals foll, wie Gola faat, hier eine Stadt mit Ramen Ispia ober Ispa gewesen fenn.

Sta in Dace. Mk. Ein Det an ber Stelle, wo des Plinius Urbs et Castrum ELORVS gestanden hat.

Terra nova. Ein ansehnliches Berzogthum, welches auf der lotterschen Charte vergessen worden, und in

Hh an der Rufte steben follte.

3m 3. 1693 hatte biefe Stadt 5289 Einwohner. und verlohr durch das Erdbeben nur fehr wenige; auch litt fie keinen sonderlichen Schaben, als daß ber Thurm und die Vorderseite der Sauptkirche, sammt einem Non= nenklofter einsturzte. Sie ift mit Mauern umgeben, und wird nach einigen für das alte Zeraclea, nach andern für Gela gehalten. Sie hat zwar keinen ordentlichen Baven; es werden aber boch 5 Barten und 2 Relucten gehalten, und verschiedene Produkte von hier ausgefüh= ret; vornemlich Soerfalz, welches in der Gegend felbst gemein ift, und Schwefel. Es ist hier eines von ben 2 Kornmagazinen, die nicht bem Ronig gehoren. Zwischen hier und licata wirft die See auch viel Bernstein aus. Besonders merkwurdig ist ferner ber Gee von Terra nova (il Beviero di Terra nova); es ist, schreibt Sr. Buschina, ein nicht breiter aber langer Salzsee, ber über 3 italienische Meilen im Umfange haben soll, und 6 italienische Meilen von Terra nova liegt. Er wurde ohne Zweifel eine reiche Ausbeute von Sala abwerfen, menn

wenn die Einwohner von Terra nova, denen er zugehöret, nicht einen bessern Rußen daraus zu ziehen wüßten. Er ist so sischen Rußen daraus zu ziehen wüßten. Er ist so sischen das man im Sommer die Fische vom Ufer aus mit einem Stecken erschlagen könnte; es halten aber auf einem Thurm ein Paar Hüter die Wache, das mit solches nicht geschehen möge. Er wird zur Fastenzeit gesischet, und versieht nicht allein die gedachte Stadt, sondern noch andere umliegende mit Fischen. Es kömnt nur Regen und Flußwasser in denselben, wie denn die Stadt gegen Morgen einen Verg hat durchstechen lassen, um aus dem Fluß Drillo süßes Wasser in denselben zu leiten. Wenn er im Sommer von der Sonnenhike etwas eintrocknet, beleget er sein Ufer mit Salz. Einisge halten dasur, daß dieser See der Lacus Cocanicus des Plinius sen.

Vagni. So nennet Hr. Busching einen ades Ilchen Ort, der auf der Zomannschen Charte Bagni heißt. Zwischen Spracusa und Palazzolo liegt, und auf der Lotterschen, wo er fehlet, ohngesehr in LMi zu stehen

kommen mußter

Valguarnera. Im Busching ein abelicher Ort, und daben steht d (oder) Caropipi: lehteren Namen allein sindet man auf Lotters Charte in Hg; bende aber hen zwen verschiedenen Oertern, jedoch nahe ben einans der, auf der Homanuschen.

Villadoro. Auch ein Buschingscher abelicher Ort,

ben ich auf den Charten nicht finde.

Dittoria. li. Eine Baronie, in einer mit Toto und Ragusa weitentfernden angenehmen Gegend. Sie hatte vor dem oft erwähnten Erdbeben 3950 Einwohener; nach dem Berichte des Duca di Camastra kamen 200 um, nach andern Berichten nur 28; ein Paar Klösster, einige Häuser und ein Theil der Hauptkirche stürzeren ein.

Discari s. Biscari,

Vizzini. Kh. Wird vom Hrn. Busching unter die adelichen Derter gezählt; ist aber ohnstreitig eine königliche oder Domainenstadt. Benm Erdbeben 1693 wurden 3 derselben ganz zerstöret, und der übrige war nicht mehr bewohndar: sie hatte damals 10678 Einwohner; davon sind nach dem Berichte des Herzogs von Camastra 2000, nach andern Berichten 1434 umgestommen.

## Erster Anhang.

Von einigen Flussen in Sicilien, nach alpabetischer Ordnung.

Sch hatte mir vorgenommen, um meine Befchreibung von Sicilien ber Bollständigkeit naber zu bringen, in Diesem Unhang ein doppeltes Bergeichniß der Rluffe au liefern; eines nach ben alten Ramen, und eines nach ben neueren. Allein es zeigte fich, daß die daben noth= mendige Vergleichung diefer mit jenen, wenn man sie nicht nur obenhin austellen wollte, bochst mubsam, troden, weitläufig werben, und boch in vielen gallen eine große Ungewißheit übrig lassen wurde. In Absicht auf alphabetische Ordnung und einen gewissen Grad von Bollstandigkeit, schränke ich mich also blos auf die neuern Mamen folder sicilianischer Fluffe ein, von welchen wir ei= niges merkwurdige, befonders in Absicht auf die Naturgeschichte, aufzuzeichnen vorgekommen; es wird bem ohn= geachtet Gelegenheit geben, einige Unmerfungen über bie ältern benzufügen.

## Verzeichniß der Flusse.

Abisso. Ergießet sich in Mk (auf ber kotterschen Charte) in die See, und ist ein Theil des ehmaligen Elorus oder Helorus \*). Graf v. Borch fand an diesem Flusse den lebhaft gelben Achat mit rothen und weißen

<sup>\*)</sup> Der andere Theil, von der Quelle an bis zu dem Ponte Saychachem, heißt jeht Attellari; nur ein furzer Raum bleibt dem Abisso bis zur Sec. Artige Kachrichten und Allegata von dem Zelorus findet man im Sazello und in des Hrn. Prof. Oberlins schönen Ausgabe des Vidius Sequester p. 126.

weißen kleinen Flecken, ben er unter No. 116. (Lithol.

p. 125.) beschreibt.

Aci, ehemals Acis. (Conf. Vib. Seq. p. 60. 66. und weiter unten Fiume Freddo.), bessen Munsbung in Mg, hat dunkelgrunen Achat mit undurchsichtigen weißen Flecken und spathartigen Theilen. (Lithogr. p. 26. Lithol. p. 115. No. 82.)

Alfeo. Mi. Chemals Anapas \*), ist der namlische, den Gr. Sestini im II. B. 64. Anapi nennet, und an dessen Ufer die Papyrpstanze (Cypergras, Cy-

perus papyrus L.) häufig machsen.

Becchivelle. Hat schmußig weißen Marmor mit dunkeln Flecken. (Lithogr. p. 40. Lithol. p. 155.)

St. Calogero. Cg. Hat eine Marmorart mit bunkelgrunen und gelblich hellgrunen wellenformigen Streifen. (Lithogr. p. 40. Lithol. p. 156. No. 75.)

Cantara, Nef, ehemals Taurominius oder Onobalus, ist einer der beträchtlichsten der Insel, und heisset jeht auch Fiume di Taormina \*\*\*); er entspringt an der Mordseite des Uetna, und bezeichnet die Gränzen dieses Berges ungefähr auf 60 Meilen weit; Hr. Brydone schließet aus der weißlichen Farbe seines Wassers, welche alle Flüsse haben, die aus den Eisbergen entspringen, daß er aus dem geschmolzenen Schnee des Uetna entstehe. Hr. Sestini (I. B. 147. S.) bemerkte in diesem wasserreichen Flusse, viele Stücke Marmor von allerlen Farbe, welche das Wasser von den benachbarten Hügeln um Taormina herabgesühret hat. Es giebt in dems selben viele Marmorbrüche. Gleiche Vemerkungen hatte er in mehreren reissenden Flüssen gemacht, deren Bette,

wenn

<sup>\*)</sup> f. Vib. Seq. p. 47. 60. 62. 65. und Cluv. Geogr. p. 225.

\*\*) f. Vib. Sequ. p. 199. Allemal die Oberlinsche Ausgabe.

Justine. III. 25.

wenn sich das Wasser verlaufen hatte, mit so buntsarbigtem Marmor bedeckt war, daß es wie ein Mosaik aussah. Un solchen reissenden Flüssen fand sich viel Oleander, und von dem gemeinen Ricinus.

St. Carlo ben Termini, hat einen grunen Marmor mit weißen kleinen Abern und blutähnlichen Puncktchen, die, wie der Graf von Borch dafür hält, von der cassusschen Goldtinktur herrühren (Lithol. p. 155. n. 72.)

Cefalu. Vermuthlich ben ber Stadt bieses Namens, hat zwo Gattungen Marmors; bende grunlicht; bie eine mit weißen Abern. (Lithol. p. 155. No. 69. 70).

Chiappante, ist nach dem Grafen v. Borch, ber sich auf Cluver beruft, der Isdurus des Ptoles mäus, welcher aber nach Golz den neueren Namen Mayhasoli haben soll: einen solchen Fluß Mayhasolo deigt Lotter in Dg an. — Benm Chiappante, der demohngeachtet der nämliche Fluß seyn kann; wers den verschiedene Jaspis und Achate gefunden, die in der Lithogr. p. 3. 4. 16. 25. 26 und Lithol. p. 67. 93. 114. 115. beschrieben werden.

Drillo, Dirillo, Durillo, Hi, auch (mehr ins Land hinein) Mazzaruni genannt, ist der ehemalige Achates, von welchem die unter diesem Namen bekannte schone Steinart so benannt ist, die man zuerst in diesem Flusse entdeckt haben soll\*). Die zwo ersten Gattungen des Uchats, die Gr. v. Zorch beschreibt, sind aus diesem Flusse: die eine durchsichtig mit gelben, steischsfarbenen und mildweissen Flecken, die andere, un-

Dursichtig gelb, mit weissen Flecken und Streifen \*\*).

— Der Graf hat hier auch ein paar Thonsteine zu beschreis

<sup>\*)</sup> f. Vib. Sequ. c. Oberl. p. 51. Plin. de Gemmis Lib. 37. c. 10. welche Stelle in der Lithogr. Sicil. p. 16. ausges zogen stehet.

\*\*) f. Lithogr. a. a. D. und Lithol. p. 92.

beschreiben und einige Gattungen Coralliolithen anzuführen gefunden \*). A 200 Auf

Simme freddo. Nf. Nahe benm Cantara, ift ber ehemals unter dem namen Acis bekannte, und wegen ber Ralte feines Wassers auch noch jest berüchtigte Rluf. Br. Seftini fchreibt bavon (I. B. 157. G.), er entspringe nur eine Meile vom Meere, und laufe cans fanft in baffelbe binein \*\*). Gein Urfprung aber fom= me von bem Berge Metna ber. Wenn ber Schnee auf bemfelden fchmilgt, bringe bas Waffer durch unterirrbis fche Gange bis an ben Ort, wo ber Bluß entspringt. Bu allen Jahrszeiten foll fein Waffer febr kalt fenn. -Br. Brydone bemerkt überdieß, er entspringe auf einmal als ein voller Strom aus ber Erde, fein Baffer fen besonders rein und so ausnehmend kalt, daß man es für gefährlich halte bavon zu trinken, man fage aber, baß es auch eine giftige Eigenschaft habe, und zwar in einem folden Grade, daß bas Bieh oft bavon fterbe, und biefe Eigenschaft habe das Wasser baber, daß es viel Bitriol mit fich fuhre. Es friere niemals, erhalte aber oft, welches merkwurdig ift, einen bas Eis übertreffenden Grad ber Ralte.

") f. Lithol. p. 31. 204. Lithogr. p. 48.

<sup>\*\*)</sup> hr. Berdone schreibt: (I.B. 96 G.) "Dief ift ber ben den Dichtern in der Fabel von Acis und Galarca fo beruhmte Fluß. hier foll Licis vom Polyphem getobtet, und von den Gottern aus Mitleiden in diefen Bluf verwandelt worden fenn, welcher noch immer den von der fürchterlichen Stimme bes Enclopen ihm eingejagten Schrecken behalt, mit großer Schnelligkeit lauft, und fich ungefahr eine Meile von seiner Quelle in die See ergießt." - Man fiebet auch hieraus, daß biefer Rlug eben der ift, dem Graf v. Borch den Ramen Aci giebt. (Bergl. Brydone I. 186. und oben Aci).

Giarretta oder Jarretta, Mg; einer ber besträchtlichsten Flusse auf der Insel, heißt nach Lotter auch Siume di Catania, und mehr landeinwarts Dit: taino. Er wird insgemein für den Symaethus der 26ten gehalten, und Br. Seftini nennet ibn Simeto. Der Graf von Borch und Hr. Brydone sagen, er heisse auch S. Paolo; allein unter biesem Ramen kommt auf der Lotterschen Charte ein anderer Rluß, auch Roch mehr Varianten bat Br. Professor in Mg bor. Oberlin in seinem Vib. Sequ. p. 192 gesammel so baß man zulegt ganz ungewiß bleibt : 1) ob Giaretta und S. Daolo, zween ober ein Fluß find; 2) ob im ersten Kall der Symaetus dieser ober jener mar? — Indessen bleibt mir fehr mahrscheinlich, daß ber Giarretta ber Symaethos ber Alten, und S. Paolo ein anderer sen; obschon der erstere, der an der Nordseite des Aetna ent= fpringt, nicht ferner, wie die alten Dichter von ihm melben, ben bem Berge unter bie Erbe verfinft, um seinen Lauf unter berfelben bis in die Gee fortzusegen. Er umfliefit das westliche Ende des Berges; fällt ben ben Ruinen des alten Morgantium in die See, und wirft ben feiner Mundung eine große Menge febr guten Bernfteins aus, welchen die benachbarten Bauern forgfältig sammeln und nach Catania bringen \*).

Judicello. So heißt auf der lotterschen Charte Lg, ein kleiner Fluß, der mitten durch Catania läuft, und sich daselbst in die See ergießt; es kann kein anderer senn als derjenige, von welchem Hr. Brydone folgende naturhistorische Bemerkungen beydringt: "Der Fluß, schreibt er (I. B. 187 S.), welcher die Bäder von Catas

<sup>\*)</sup> Mehr von biefem Flusse und seinem Bernstein lese man in ben Brydonschen Briefen I.B. 209 — 211 C. und in bem Sestinischen zwolften Briefe.

nia mit Waffer versieht, ift von einer gam, anderen Beschaffenheit \*): er bleibt niemals bersellbe, sondern ver= ändert sich beständig. Er läuft größtientheils uniter der Lava hin, bricht aber zuweilen mit foldber Beftigkeit berbor, daß die Stadt schon viel davon gelitten hat, und was noch unglücklicher ift, so folgen gemeiniglich auf diese Ausbruche epidemische Rrankheiten. Er hat fich nun feit zwen Jahren beständig vermindert, und hat fich gegenwärtig fast ganglich verlohren. Man ift in beständi= ger Furcht, daß er ausbrechen und die Relder vermuften mochte, wie er schon so oft gethan hat. Das sonderbarfte ift, daß er gemeiniglich nach einer lange anhalten= ben febr trockenen und warmen Witterung ausbricht. Die Atademie des Aetna hat dieses sonderbare Phanomen niemals erklaren konnen. Mir kommt es am wahrscheinlichsten vor, daß es seinen Grund in dem Schmelzen bes Schnees bes Metna habe; both getraue ich mir nicht zu fagen, wie? Bielleicht überfullet bas Schneewasser die Sohlen, die es gemeiniglich aufneh= men, und bas, mas biefe Sohlen nicht faffen konnen, fällt in diesen Fluß."

Lato. Dd. wo er auch Tayhuro heißt; liefert ein paar Uchat Arten, die Graf von Borch unter No. 103. 104 in benden Lithologischen Werken beschreibt.

Manunuzza oder S. Michele, soll auch sonst Vargedrusa geheißen haben. Die zween Achate No. 120. 121. des Gr. v. B. sind aus diesem Flusse.

Db 3 Tiso

<sup>\*)</sup> Dieß beziehet sich auf die vorhergehende Bemerkung: "Westwärts des Uetna ist auf dem Gipfel eines Berges ein See, den man niemals hat ergründen können. Man demerkt, daß er niemals weder steigt noch fällt, sondern immer dieselbe hohe behålt. Es ist ohne Zweisell der in einen See verwandelte Erater des Verges, welcher ganz aus verbrannter Materie besteht."

Tiso ober Tisi, Ne; Ein kleiner Fluß, aber wergen vieler vom Grasen v. B. beschriebenen Erd - und Steinarten merkwürdig \*). Diese sind: seine Thon- und Mergelerden; weißlichte und ziemlich seine animalische Erde; ocherhafte und blaue, eisen- und kupferhaltende Erde; schwestichte und arsenicalische Erde; grauer, auch weiser Thonstein; hornstein; weiß und grüntlicher Amianth; weißliches Bergsteisch. Auf gelb, grün und grau stechender Siußspath; blaulichter Quartz; röthlicher Marmor; grüner Serpentinsstein; weißlicher, geiber und grüner Alabastric; spatheartige Zoolithen; Pyriten; vier Gattungen Lapis Lazuli.

Oreto. Der Fluß, der ben Palermo sich ins Meer ergießt; ist der ehemalige Orethus; wie schon aus dem Namen zu schließen; und doch sind Irrungen mit diesem Flusse in Ansehung des Namens vorgegangen, weil einizge nichts von dem heutigen Oreto gewußt haben \*\*.).

— Dieser Fluß, der ehemals durch die Niederlage des Abdrudal vom Metellus berühmt war, ist sonst mitten durch Palermo gestossen, und formirte einen bequemen, vor den Winden sichern, natürlichen Haven; in neueren Zeiten aber hat man ihn mit großen Kosten ganz unschicklich abgeleitet, blos um die Stadt zu vergrößern,

\*) Ben dieser Enumeration habe ich mich der Tabellen bestienet, welche die mir nur jest zu Händen gekommene Mineralogie des Grafen begleiten: die Stellen aber, wo alles dieses umständlicher beschrieben wird, sind, so wie ich mir zuvor angemerkt hatte: Lithogr. p. 33.34.40.42.48.
49. Litholog. p. 28. 29. 43. 44. 46. 49. 50. 160. 179. 184. 185. 190. 195. 196. 197.

\*\*) Diejenigen 3. B. als Cluver und andere, die ihn Amiraglio nennen. Auf der kotterschen Charte hat er keinen Namen. Mehr über diesen Gegenstand lehret Sr.

Oberlin in Vib. Sequ. p. 150.

und jest fließet er eine halbe Meile von derselben vorben.
— Dieß bemerket der Eraf v. Borch aus Anlaß eines roth und grünen Markassicartigen Jaspis, und 4 Uchatsarten, die er am Oreto gefunden hat, und Lithogr. p. 14.30. Lithol. p. 87. 124 beschreibt.

S. Paolo. Mg. Un diesem Flusse, ben der Graf. v. Borch für den Simathus der Alten hält, sindet sich sein Thonstein No. X. (Lithol. p. 30). Man sehe oben Giarreta.

Salso. Hf. Einer der 5 vornehmsten Flusse in Sicilien, nach Hrn. Züsching, welches ich aber bezweisse. Er entspringt, sagt Hr. Sestini (der durch denselben ritte) unter Realbuto, vereinigt sich mit dem Siume grande oder Aderno, und fällt in den Symathus; diese benden Flusse theilen das Gut Aragona, und formiren eine Haldinsel. Hr. Sestini hält dasur, es sen der Cyamastrus des Polybs. Wie unz gewiß sein ehemaliger Name sen, siehet man in Oberlins Ausgabe des Vid. Sequest. p. 50. 116. 130.

Termini. Soll nach Hrn. Busching auch einer ber 5 Hauptstusse in Sicilien senn: ist der ehemalige nörbliche Zimera: man sehe oben S. Carlo, der wahrescheinlich der nämliche ist.

## Zwenter Anhang.

Die Mineralogie von Sicilien betreffend.

Deine Beschreibung von Sicilien, — wenn ich diesen Bersuch so nennen darf, — war bis auf die paar letten Bogen ganz abgedruckt, als mir envlich das schon längst gewünschte Wert des oft erwähnten Hrn. Grasen von Borch, über die Mineralogie von Sicilien, zu Händen gekommen; ich kann also nicht unterlassen, diesen günstigen Umstand noch zu nußen, um eine wichtige in meinem Werke bennahe ganz leer gebliebene lücke, mit diesem Anhang einigermaßen auszufüllen: ich werde mir nach dem wohl schmeicheln dürsen, nach Maasgabe der Schranken, die ich zu beobachten habe, und in Ansehung der großen Entsernung von Sicilien, wo ich schreibe, ein zientlich vollständiges und brauchbares Handbuch über diese merkwürdige Insel geliesert zu haben \*).

Das mineralogische Werk des gelehrten Grafen bestehet zwar aus einem starken Octavbande, nebst 13 großen Tabellen \*\*); allein er hat auch die Steine wiederum darein aufgenommen, jedoch mit Beziehung, was die

\*) Freylich wird aus ben noch zu erwartenden Werfen der Herren Chaupuy, Zouel, Swindurne, Gallo, den Lettres fur la Sicile und der Theorie des Volcans, des Grafen v. Borch u. f. w. noch eine Nachlese übrig bleiben; die ich aber, da diese Werfe noch nicht zu haben sind, andern überlassen muß.

\*\*) Der wirkliche Titel ist wie oben S. 48; ausgenommen, daß nach Mineralogie noch stehen sollte sieilienne: und zu Ende die Worte: par l'auteur de la Lithologie sieilienne. Unten stehet: Turin 1780: chez les Freres Reycends. Die Titelvignette ist des Herrn Verfassers schoner Ropf en medaillon, mit der Umschrift: MICHAEL IOANNES E COMITIBYS DE BORCH.

bie Untersuchung und Beschreibung berselben betrift, auf bie ofters von mir angeführte Lithographie und Lithologie, daher kann mein Auszug hier desto kürzer aussallen; ehe ich aber zu diesem schreite, wird nicht undienslich senn, einen Abris des ganzen Werks hieher zu sehen.

Auf die Zueignungsschrift an den Zerzog von Parma, und die Vorrede, folgen (p. XV. — XLIX.) sehr lesenswerthe Observations générales rélatives à l'Histoire de la Minéralogie, particulierement à l'égard des travaux de ce genre en Sicile, aus welchen das erhebtichste hieher gehörende auszuheben senn wird. Sodann kommt (p. L. — LXXX.) eine Einleitung über die Beschaffenheit des Vodens in Sicilien: ein Stück, das ganz verdiente überseht zu werden, aber jeht zu weitläufig wäre. Nachdem sängt sich das Buch selbst ben p. 1. an, und wird in 6 Kapitel eingetheilt, diese wiederum in ihre Classen; und lehtere in ihre Abschritte.

I. Capitel 1. Classe, von dem Brdreiche über=

haupt, und besonders von dem sicilianischen.

2. Classe, von den verglasbaren Erden. (Terres vitrisiables). 1. Abschnitt, von den Thonerden, nebst dem Verzeichniß aller Derter, und in welcher Qualität sie gefunden werden. Aehnliche Verzeichnisse sinden sich in den mehresten folgenden Abschnitten. 2. Sanderden. (Terres arenaires.)

3. Cl. von den grandigten Erden, (Terres gra-

4. Cl. von den Mergelerden (Terres marneuses).

5. Cl. von den Ralkerden. 1. Kreide. 2. Bergmehl (Agarics minéraux). 3. Kreidenguhr (creta fluida, WALLER).

6. Cl. von den frengflüssigen Erden (Terres refractaires). 1. Enpserde. 2. Selenitische Erde. Mauersanderde (Terre de Moellon).

Db 5

7. CI.

7. Cl. von den animalischen und vegetabilischen Erden. 1. Seepflanzenerde (Terro vegetale marine).
2. Bulcanisch vegetabilische Erde, oder solche, welche kava bedeckt.
3. Hardig vegetabilische Erde.

8. Cl. von den metallischen Erden. 1. Absschnitt. Wirklich metallische Erde, als: Golderde, Silbererde, Kupfererde (4 Gattungen), Eisenerde, Zinnerde, Blenerde (3 Gattungen). 2. Abschn. Scheinbare metallische Erden, oder Glimmererzden, wevon dren Hauptgattungen angeführt werden.

9. Cl. fauligte Zrden (Terres pourries). 6

Gattungen.

10. Cl. von den Salzerden (Ferres salines). 11. Sauerlige, 2. alcalische\*), 3. ammoniacalische, 4. schwestichte, 5. arsenicalische.

II. Cl. von den harzigten Erden: beren es eigent=

lich keine in Sicilien gebe.

12. Cl. von den fruchtbaren ober zum Ackerbau fähigen Erden.

13. El. von ben unfruchtbaren ober auch unbe-

bauten Erben.

II. Capitel, von ben Steinen; es werben 43 Classen unterschieden: ich übergehe dieselben, weil das mehreste nur eine Wiederholung des schon angeführten Innhalts der Lithologie sicilienne ware.

III. Capitel, von den Salzen. 1. Cl. von den Salzen überhaupt. 2. Seefalz (Sal marinum offic. \*\*).

3. Bruns

\*\*) Ift ein Regale; die vornehmsten Anstalten bazu sind zu Augusta, Spaccaforno und Trapani.

<sup>\*)</sup> Man lieset in biesem Abschnitt, daß fürzlich durch einen in einem Walde, zwischen Palermo und Castell a mare, entstandenen Brand, das Erdreich in einer Strecke von 60 Meilen, durch die häusige Asche alcalisch geworden.

3. Brunnensalz (Sal puteol. \*). 4. Steinsalz (Sal gemmae montanum), (6 Gattungen \*\*). 5. Salpezter \*\*\*). 6. Alaun \*\*\*\*\*. 7. Vitriol. (6 Gattungen †).

IV. Capitel, von den Zarzen ††). 1. Cl. von den Harzen überhaupt. 2. Petreol. 3. Naphta. 4. Bern-

- ") Rur ein und wenig gefattigter Brunnen, ben Caftros Giovanni.
- \*\*) Violettes von Caltanisseta; grunliches von Regalmuto; rethliches von Castrogiovanni; blauliches von Camerata; schwärzliches, auch von Camerata, und erdartiges (terreux mit molecules terrestres vernischt) von la Catolica.
- \*\*\*) Die Salpeterhütten in Sieilien sind nicht kunstmäßig eingerichtet, und der Salpeter wird niemals so rein wie in andern Ländern: er ist aber von Natur sehr gut; besonders der von Syracusa; die vornehinsten Salpetergewölbe sind zu: Navo, Francoforte, Marsala, Girgenti, Caltagirone, Sciacca, Sortino, Terranuova, Syracusa.
- \*\*\*\*) Obschon Sicilien eine außerorbentliche Menge bes schönsten natürlichen Alauns herverbringt, (insonderheit zu Petraglia, Gampiglieri, Lipari, Volcano und Strongoli) so ist doch noch fein Alaunwerf angelegt worden, nur ein ganz geringes zu Aiso.ausgenommen. Da übrigens dieses Salz in seinem natürlichen Zustande zu den vulcanischen Produkten gehöret, so hat der Graf sich vorbehalten, in seiner Théorie des Volcans umsständlicher davon zu handeln; so wie von mehreren Mittelsalzen aus gleichem Grunde.
- †) Eisenvitriol von Gampiglieri, Mis, und dem kleinen Petraglia; Kupfervitriol von Gampiglieri und Großepetraglia; Federvitriol (Allotrichium) von Miso.
- tt) Man sehe die erste Tabelle, beswegen ich hier die Derter nicht anzuzeigen brauche.

4. Bernstein (8 Hauptvarietäten \*). 5. Gagat \*\*). 6. Steinkohlen \*\*\*). 7. Torf.

V. Capitel, von den Halbmetallen und den mineralisirenden Wesen (Minéralisateurs). 1. Cl. von denselben überhaupt. 2. Quecksilber und Zinnober \*\*\*\*). 3. Antimonium. 4. Blende †). 5. Schwesel ††). 6. Arsenik. 7. Kiese und Marcassiten.

VI. Capitel, von den Metallen. 1. Cl. von den Metallen überhaupt. 2. Reiche Metalle: als 4 Silbergruben. 4 Kupfergruben. 4 Blengruben. 3. Cl. von

- \*) Man versteht fich in Sicilien auch gut barauf, verfälschte Stucke, mit eingeschloffenen Infekten u. bgl. zu machen.
- \*\*) So schon wie der Wurtembergische und der ans Auvergne, die sonst für die schonsten in Europa gehalten werden.

\*\*\*) Die einzige Steinkohlengrube in Sicilien, die ben Mes fina erwähnte, ist durch das Erdbeben von 1693 gang

gerstöret worden.

- \*\*\*\*) Außer Sicilien, fagte man dem Grafen, es gebe feines in dieser Insel; im Lande selbst hieß es, er wurde viel finden; beydes war falsch. — Die hiesigen Quecksilberminen sind sehr arm gegen die zu Idria. Die Bauern ben Marsala haben eine artige Methode, das z aus der Kalferde zu sammeln; sie machen eine kleine Grube, wersen abgeraspeltes Bley und Jinn darein: da sich denn das Quecksilber ansest.
- †) Der Ritter Aubilante zu Turin, foll eine fehr leicht, und mit geringen Kosten ins Werf zu sehende Urt erfunben haben, ben Zink aus der Blende zu scheiden.
- tt) hier handelt der Graf nur von dem Schwefel, der in großen Massen in der Erde gefunden wird; in seiner Théorie des Volcans will er aussührlicher vom Schwefel reden: einen gediegenen Schwefel von Aoto, mit rautenformigen Eristallen, hat hr. Scopoli unter dem Namen Sulphur Borchianum etc. in seine Mineralogie aufgenommen.

von den armern Metallen in Sicilien, dem Gold, Jinn und Lisen: zusammenhangende merkwürdige Betrachtungen darüber von p. 219 bis 226, wo die Minera:

logie ein Ende hat \*).

Sodann kommt auf 3 Seiten ein Vorbericht, zu der hiernachst folgenden Minerhydrologie sicilienne ou connoissance des eaux minérales de la Sicile, welchen Unhang aber der Graf nur als einen Versuch will angesehen wissen, indem er nicht alle Hussenittel gehabt habe, die sämmtlichen mineralischen Quellen in Sicilien gründlich zu untersuchen \*\*). Das I. Capitel handelt von den mineralischen Wassern überhaupt. Das II. Capitel von den Kalten, in 9 Ubsschnitten, und da kommen vor, die 7 obern Rubrissen unserer 4ten Tabelle, und die 2 ersten untere Rubrissen. Das III. Cap. von den warmen Wassern: den Innshalt siehet man aus der lehten Abtheilung dieser 4ten Tabelle. Woben nur zu bemerken, daß die angezeigten Grade sich auf das Reaumursche Thermometer beziehen.

Nach dieser vorläufigen Uebersicht des ganzen mineralogischen Werkes unseres vornehmen und unermudeten Naturforschers, will ich jest einige angenehmer zu lesende Bemerkungen über die Geschichte des Bergbaues

\*\*) Wenn die in der IV. Tabelle angezeigte Quellen alle mineralischen sind, so weiß ich nicht, was die vielen Fonti auf der Lotterschen Charte eigentlich senn sollen.

<sup>&</sup>quot;) Man lieset unter andern, daß eigentlich fein Bergwerk von keinem dieser 3 Metallen in Sicilien eristire, aber daß sich ihre Gegenwart an manchen Orten zeige. Ferner, daß der tiefste Schacht, der von S. Carlo, nicht über 160 Fuß tief, und der tiefste Stollen nur 200 Fuß tief sen. Daß alle Schmelzoperationen alle Trombe, einem Orte ben Wiso geschehen, wo der Spanische Hof ungeheure Summen an Defen und andern Borrath 2c. angewandt habe u. s. w.

baues in Sicilien, aus ben borangehenden Observations

generales ausziehen und hieher fegen.

Bon ben vielen Nationen, welche eine um Die andere Sicilien beberricht haben, find, fo viel man weiß, unter den ehemaligen blos die Griechen und Die Romer, welche wirklichen und großen Mugen pon ben innerlichen Reichthumern Diefer Infel gesogen haben: von den Charthaginiensern ist nicht bekannt, ob fie die hiefigen Bergwerke bebaut haben. Die Sarracenen follen zwar, wie einer ihrer Schriftsteller berichtet \*), in einem Jahre, aus bem Fluß Oreto 98 Mark Goldes, und aus dem Gluß Gabriele 64 Mart gezogen haben: bies geschah aber burch bas Baschen und Saubern; und beweift nicht, baf fie bie Bergwerte benukt haben. Unter ben Mormannern, einem friegerifchen, um Runfte wenig befummerten Bolte, tam vollends alles, was man von den Bergwerken in Sicilien wußte, in Bergeffenheit; boch follen, nach bem Zeugniß bes Bonanni \*\*), die Gaulen von Granit in ber Dom= firche zu Messing, in ber Zeit des Grafen Roger, mit Golde aus dem Flusse Miso vergoldet worden fenn, in= bem biefer Regent bem bochften Wefen, Die Erftlinge fei= ner Entbedung biefes Metalls habe widmen wollen. Der namliche Gefdichtschreiber mertt aber zugleich an, baß man bas Goldmafden nicht fortgefest, und in ber Rolge nur fehr wenig Gold aus bem Bluffe gezogen habe: es fen nun, daß bie Quelle verfleget, ober daß die Beamten, benen biefe Arbeiten aufgetragen worden, nicht recht bamit umzugeben wußten.

Im J. 1282 bemeisterten sich die Franzosen unter bem Herzog von Anjou dieser Insel, hatten aber, so

lange

\*\*) Storia Critic, Sicil. p. 233, seq.

<sup>\*)</sup> ABI ABDALA SADY Antiqu. Sarrasines. C. IV. p. 180. trad. de M. de Jaucourt, edit. de Paris. 1726.

lange fie Berren barinn waren, genug unit ihren Fein= ben ju thun, und mußten Die Bergwerke unbearbeitet liegen dassen.

Die Spanier, nachdem sie jum ersten Dal sich von Sicilien bemächtiget hatten, machten einige Berfuche, die mineralischen Schäse davon zu benußen, jedoch mit

febr wenig Einft.

Die Piemonteser, obgleich sie nur eine Eurze Zeit Sicilien inne gehabt, haben demohngeachtet Spuren ihrer Arbeiten in den Bergwerken binterlagen; ber Um= tausch, ber aber bald mit dem Raifer getroffen murde, machte, baß alles, mas fie angefangen hatten, wiederum

in fein Michts zerfiel.

Sobald aber Sicilien den Deutschen in die Bande gefallen mar, fo ließ Raifer Carl VI. die hiefigen Berg= werke durch geschickte deutsche und ungarische Berawerkskundige Manner untersuchen. Man fieng ben benen zu Miso an, als von welchen sich am meisten versprechen ließ; man schlug sogar schon Medaillen von ber Größe eines 4 Groschenstücks \*); auf dem Avers war ber Ropf des Raisers mit der Umschrift: CAROLVS VI. D. G. R. E. A. GER. HIS. SIC. REX. Muf dem Revers die geographische Mappe von Sicilien, und in dem Abschnitt: Ex Visceribus meis haec funditur. Ja es scheint, man habe diese Medaille zu zwen Malen gepraget, benn man findet bergleichen, und ber Graf von Borch hat sie gesehen, wo die zwen lekten Worte des Abschnittes: HAEC FYNDITVR nicht stehen \*\*). Diese Mingen waren aber weiter nichts als historische Dentmungen, und haben nie im Sandel Curs gehabt. en difference (ED) server en allegen en en en en

Machben

baß fie ausgelaffen worden.

<sup>\*)</sup> Der Graf fagt, ein 24 Gols Ctucf; es ift wegen bes viel feinern Gilbers faum so groß ale ein 4 Gr. Stück. \*\*) Es ift auch bem edlen und fimplen Geschmack gemäßer,

Nachdem die Deutschen im J. 1734 Sicilien zum zwenten Male an die Spanier überlassen mußten, zerstörten sie alle ihre Arbeiten, fülleten ihre Schächte auf, und ließen, so zu sagen, keine Spur ihrer Entdeckungen und Nachgrabungen übrig. Carl III. aber, so bald er den Thron bender Sicilien bestiegen hatte, ließ für seine eigene Rechnung die Bergwerke dieser Insel auß neue bebauen; er wendete ungeheure Summen an, um die Schächte herzustellen, und Schmelzbütten anzulegen, um gute Arbeiter und alle nothwendige Instrumente und Maschinen anzuschaffen. Allein so groß der zu diesem Behuf ausgesetze Fonds war, so befand er sich doch bald ohne allen Vortheil erschöpfet; und die Bergwerke ließe man einige Zeit lang in Ruhe. Ihr gegenwärtiger Zustand oder viel mehr der Arbeiten, die darinn unternommen wer-

den, ist nun folgender:

Man hat nunmehro Diese Bergwerke in zwo Claffen ober Hierarchien (deux branches ou hierarchies) eingetheilet. Die Metalle sind an den Ritter Minutolo, einen Sicilianer, verpachtet, ber aber noch bis jest (1780) nicht weiß, wie er es angreiffen will, um fein Unternehmen au benugen, und es hat allen Unschein, er werbe entweber, wie seinen Borgangern geschehen, sich baben ruiniren, ober aber, er werbe fich begnugen, bas Erg biefer Metalle zu sammeln, und sie in Natur zu Venedig ober zu Trieste verkaufen, allwo man es versteht sie zu scheiben und zu schmelzen: Dieses ist wenigstens noch gegenmartig fein Borhaben. Die Mineralien betreffend; als: Untimonium, Schwefel, Vitriol, Alaun, Zinnober u. bal. sind an Raufleute von Neavel verpachtet, die unter der Firma der Gebrüdere della Marra sich zu Messina niedergelassen, und ihre Arbeiten bereits angefangen haben. Da ihre Operationen nicht so schwer noch so verwickelt sind als ben den Metallen, diese Berren mit binlänglichen Konds zu den ersten Auslagen versehen maren. ren, und durch den bisherigen Absaß schon zum Theil gest deckt sind, so ist wahrscheinlich, dass ihre Sache geben werde. Dieß ist schon etwas für ein land, wo zuvor nichts gethan wurde; allein noch ist es nicht der rechte Weg, so mannichfaltige Gruben, als die sicilianischen sind, wie sichs gehörte zu betreiben.

Die Herren della Marra haben bereits verschiebene Bersendungen von Antimonium nach mehreren Orten in Europa abgehen lassen. Jest sind sie damit beschäftiget, die Schwefelgruben wiederum an sich zu bringen, welche auf dieser Insel vorzüglich reich sind, und
welche die Baronen sich angemaßer hatten, weil sie in ihren Gebieten lagen. Jene Entrepreneurs haben diese
Gruben reclamiret, und einige schon wirklich erhalten, und
wenn sie, wie sie hossen, dazu gelangen, auch im Besischer
übrigen zu kommen, so kann dieser einzige Artikel schon
ihr Glück machen. Der Direktor dieses Theiles ist Hr.
Constantin della Marra, ein junger sehr verständiger und thätiger Mann, der in der gelehrten Welt durch
einige interessante Werke bekannt ist.

Man kann Tiso, ober wie es gewöhnlich heißt, Siume di Tist, als den Hauptort der sicilianischen Mienen ansehen, insonderheit in Absicht auf die Metalle: Savocca, Limina, Tovavra, Jondachella, Roczca-lumera, sind die vornehmsten Derter, wo Schächte gegraben und eröstnet worden. Es giebt zwar noch viel andere, wo aber die Arbeiten bennahe gänzlich zerstöret sind. Die Silbergrube zu Tiso hat verschiedene Zweige, unter andern ist der Gang, der S. Carlo heißt, ungemein reich, und man bemerkt darinn sehr ansehnliche Abern. In diesen Distrikten, sind Silber Bled und Rupfergruben; andere, wo Bley mit Silber: und andere, Jusäne, III. B.

wo Rupfer mit Silber vermischt ist, und alle stark mit Marcassiten besetht; als, von Untimonium, Arfent, Schwefel, Blende, und andern Halbmetallen, die aber mehrentheils unreif sind. — Man versichert, es sen am genannten Orte auch eine Goldgrube, die ehemals im Gange gewesen; allein es ist nur eine Ueberlieferung, und läßt sich nichts Gewisses darüber sagen \*).

Zu Simme di Miso lassen die Herren della Marra ihr Antonomum ansertigen; davon es eine Menge von verschiedener Gattung und Güte giebt. Die Abern sind dis jest nur dunn und unbeständig besunden worden. Diese Herren haben viel neue Schächte durchstechen lassen; wenn diese Arbeit fortgesest wird, so kann man Hoffnung haben, auf den eigentlichen Stamm dieses Minerals zu kommen. Was gegraden wird lassen sie auf der Stelle schmelzen, und das Antimonium, welches sie schon erhalten haben, ist an Güte dem Ungarischen gleich \*\*).

Man trift zu Miso auch mehrere Alaun-und Vistriolwerke anz allein der Mangel an geschickten Arbeitern zu dem Bau derselben, hat bisher die Unternehmer gehindert, daben Hand an das Werk zu legen. Endlich so hat man in eben diesen Gebirgen, natürlichen Jinnober gesunden, hat aber noch nicht entdeckt, ob eine hinstängliche Menge desselben vorhanden, um die Mühe zu belohnen

\*) siehe oben Siume di Misi, im Abschn. Val Demone.

<sup>\*\*)</sup> Indessen sagt der Graf an einem andern Orte, (p. 197.)
es sen start mit Schwefel und Arsenik vermischt; im J.
1731, hatte man mit dem glücklichsten Erfolge versucht
es zu reinigen: dem ohngeachtet wird es noch jest ungereinigt an die Venezianer verkauft. Vermuthlich sind
die Observations spater als das Werk selbst aufgesest
worden.

belohnen das Werk ordentlich zu befreiben; die Ubern, fo wie fie ju Lage find, haben nicht mehr Dicke als die Schnei-De eines Meffers; wenn mas barauf folgt, nicht beträchtlicher ift, so wurden die Unternehmer ihre Rechnung ben ber Arbeit nicht finden.

Bon bem jahrlichen Ertrag biefer Bergwerfe laft sich bis jest noch nichts Gewisses bestimmen; ba man faum angefangen bat, die Mineralien auf einem etwas ansehulichen Fuße zu bauen, und mit ben Metallen ber Anfang noch geringer ift. Eben fo wenig laft fich fagen, wie viel leute baben beschäftiget werden. Ben ber Untimoniumfabrife maren um das J. 1780 boch schon bennabe 200 Menschen angestellt, und die Pachter hatten in Beit von 9 bis 10 Monaten über 30 taufend Pfund geschmolzene Waare gewonnen. Uebrigens, wenn bas Projekt des Ritters Minutolo ausgeführet wird, fo glaubt man, er werde jährlich an robem Mineral, ungefahr 1000 Cantara, ober 200000 Pfund Gewicht erhalten fonnen.

Eben Die Schwürigfeit findet Statt, wenn man bie Menge bes Metalls, weldjes biefe Bergwerke abwerfen konnen, in Absicht auf die verschiedenen Erze, die fie erzeugen, bestimmen will. Die Bersuche bes Grafen von Borch zu diesem Ende gaben folgende Resultate, bie giemlich genau mit bem Ueberfchlag, ben die Bergleute ihm auf Befehl bes Pringen Dignatelli Strongoli einhandigen mußten, übereinstimmeten.

Das Gebiete von gimme di Mifi, und befonders ber Schacht (Galerie) S. Carlo, giebt 19 Ungen Silbers und 6 Notoli Rupfer, von jedem ficilianifchen Centner \*).

<sup>\*)</sup> Le Rotolo, schreibt ber Graf hier: repond à peu près à deux

Der Schacht S. Catarina, in bemselben Gesbiete, wirst nur 3 Unzen Silber und 25 Rotoli Blep pr. Centr. ab.

In dem Gebiete von Sondachelli, giebt der Stole len (Puits) Speuces genannt, 16 Ungen Silber und 6 Rotoli Kupfer; und eben daselbst der Stollen S. Josseph, 60 Rotoli Blen, vom Centner.

Die Schächte von S. Paul und Limina halten 3 Ungen Silber und 30 Rotoli Blen im Cenener.

Es sind noch verschiedene minder beträchtliche Grusben, die in ihrem Ertrag an Silber und Blen sehr versänderlich sind, und noch mehr in Ansehung des Kupfers, welches in den Abern sehr ungleich an Menge ist. — Das Antimonium betreffend, so giebt dasselbe bennahe beständig 40 pro Cent.

Bermöge einer ausdrücklichen Klausel des Pachtkontrakts, muß alles Silber, so aus diesen Bergwerken gezogen wird, ausschließlich an den Hof geliesert werden, welcher dafür den inneren Werth bezahlt. Rupfer und Blen kann an Fremde verkauft werden, jedoch hat der Hof den Vorkauf sich vorbehalten, auf den Fall, daß er dieser Metalle benöthiget wäre. Ebendieß würde in Absicht auf Schwefel und Antimonium geschehen, wenn dem Hof die gegenwärtigen Arbeiten damit von Wichtigkeit zu sepn dunken wurden.

Ulle

à deux Livres et demie poids de marc; et le Cantaro ou Quintal Sicilien équivant à deux cens livres poids de table, ou cent soixante trois livres poids de marc. Bergl. oben ©. 57. 58.

Alle Bergwerksarbeiten, von welchen bisher bie Rebe gewesen, gefchehen nach beutschem Bebrauch, beson bers bas Waschen; und obschon man daben nicht die fluge Occonomie der Ungarn bemerkt, so ist das hiefige Berfahren doch allemal dem in Frankreich üblichen vorzuziehen.

Nunmehro ist feine Munge mehr zu Messina: Diefelbe ift nach Palermo verlegt worden; allwo die fupfernen Müngen geprägt werden; allein die fchon bearbeitete Materie wird aus Trieste gezogen, woher alle Stucke. fcon gang nach ben vorgeschriebenen Großen, geschnitten. gefeilt zc. kommen.

Was den Preis der Metalle anbelangt, so ift fole gendes zu bemerken: Das feine Silber ift feiner Befchaf. fenheit zufolge Gines: fein innerer Werth ift durch gang Europa derfelbe. Rupfer und Blen find Waaren. Ihr Preis fteigt ober fallt, nach den Umftanden und ber Bedurfnif. Das feine oder geläuterte Gilber gilt zu Def. fina funf Ungen und feche Taris, das Pfund gu 12 Ungen (24 loth), welches so viel als 10 3 Ungen schwer Gewicht beträgt, so daß das Mark 50 Liv. 16 G. 8 D. franzosisch Geld gilt. Das Pfund Rupfer in Stangen (barres) ailt 2 Zaris und 4 Grane; in Platten (planches) 3 Zaris. - Bley wird ber Rotolo zu 16 Grane verkauft: alles in sicilianischer Munze gerechnet, wo 48 Grane. nach dem Mittelcurs gerechnet, einen frangblischen Livre machen.

Nach dieser kurgen Geschichte des Bergbaues in Sicilien, und ber vorhergegangenen Ueberficht des gangen mineralogischen Werkes des Hrn. Grafen von Borch. bleibet, um gewiffe Schranken nicht zu übertreten, nichts Ee 3

#### 438 Berfuch einer Befchreibung von Sicilien ic.

mehr übrig, als von den weiter oben erwähnten 13 Tabellen die vier nothwendigsten hier anzuhängen \*).

Diese 4 Tabeilen sind bie 4 lekten des Grafen v. Borch, namlich die X. XI. XII. und XIII. Eigentlich hötte die IX. von den Salzen auch können mitgenommen werden: um diese zu ersparen, habe ich oben das wesentslichste davon in Noten gebracht. Dielleicht wird man die 2 ersten, von den Erden ungern vermissen: sie wären aber, ohne die vielen dazu gehörenden Erläuterungen im Texte, für welche der Naum sehlte, nicht brauchdar genug gewesen. Alle 6 übrige Tab. III. — VIII. enthalten die Steine, sind aber, nach den Ansührungen aus der Lithol. und Lithogr. die ich so häusig gemacht, entbehrlich; nur wenig Oerter, von denen ich nicht wuste, zu welchem Thal sie gehören, sind in Absieht auf die Steine übergangen worden.

Mineralogische Tabelle ber in Sicilien befindlichen Harze, nach alphabetischer Ordnung ber Derter.

|                         |                             |                                         |                                       | ipijubetijajet zionang o    | Steinkohle.      | Torf.            |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Derter.                 | Petreol od. Bergol.         | Naphta.                                 | Bernstein.                            | Gagat.                      | Steintogie.      |                  |
| Ugrigent                | 0                           | In Menge, schwarz                       | Gelb                                  | . 0                         | 0                | 0                |
| agrigent                | e in the second             | und stinkend                            |                                       | S. C. Marrier               |                  |                  |
| Zivona                  | 0                           | Delicht und schwach                     | O                                     | 0                           | (0               | 0                |
| Bronte                  | 0                           | 0                                       | 0                                     | Schwarz, leicht und in      | 0                | 0                |
| 2 toller                | The resident                |                                         |                                       | in Menge                    |                  |                  |
| Canalotto               | 0                           | Schwarz, bicke,                         | 0                                     | 0                           | 0                | 0                |
|                         |                             | wohlriechend                            |                                       |                             |                  | 0                |
| Capo d' Urso            | 0                           | 0                                       | Weißlicht, un-                        | 0                           | 0                |                  |
|                         |                             | 100000000000000000000000000000000000000 | durchsichtig                          | Califfe Charles about human | 0                | Sparsam und mit= |
| Castro: Gio:            | 0                           | 0                                       | 0                                     | Leicht, haufig, aber braun  |                  | telmäßiger Urt.  |
| vanni                   | 471                         |                                         |                                       | Column laight abor          | 0                | Häufig aber febr |
| Ethna, (Ge:             | 0                           | 0                                       | 0                                     | Schwarz, leicht aber        |                  | mittelmäßig      |
| gend bes).              |                             | * **                                    | C                                     | Weniger schwarz, aber       | 0                | 0                |
| Gampilievi .            |                             | 0                                       | 0                                     | leicht                      |                  |                  |
| ( Comment of the second |                             | 0                                       |                                       | o                           | 0.               | . 0              |
| Leonforte               | 0                           | In Menge und vor-                       | 0                                     |                             | -,               | 100              |
|                         |                             | treflich                                | Desgl. u. bun-                        | 0                           | 0                | o                |
| Licata                  | 0                           | 7, 0                                    | felbraun                              |                             |                  |                  |
| 20                      | 7                           |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0                           | Sehr schweflicht | 0                |
| Messina                 | 0                           | Sehr gut aber gelb-                     | Well und roth                         |                             | •                | 0                |
| Paolo, (Flug            | <b>Q</b>                    | licht                                   | Octo min ress                         |                             |                  |                  |
| San)                    | College whelliche           | nu)t                                    | 0                                     | Schwarz, wohlriechend       | 0                | 0                |
| Petraglia,              | Delicht, röthlicht,         |                                         |                                       | und dichte                  |                  |                  |
| (groß)                  | häufig<br>Desgl. in weniger |                                         | 0                                     | Schwarz, leicht und glan-   | 0 , .            | 0                |
| Petraglia,              | Menge                       |                                         |                                       | zend                        |                  | The second       |
| (flein)<br>Paterno      | o o                         | 0                                       | 0                                     | Schwarz, leicht u. dichte   | 0                | 0                |
| Polizzi                 | 0                           | Bortreflich, aber                       | 0                                     | 0                           | 0                | . 0              |
| Polissi                 | 1                           | wenig                                   |                                       |                             |                  |                  |
| Radusa                  | 0                           | 0                                       | Gelb                                  | · .O                        | 0                |                  |
| Terranuova              |                             | 0                                       | Dunkelroth.                           | 0                           | 0                | Minera=          |
| Coccanino               | •                           |                                         |                                       |                             |                  | Musta            |

# Manufacture 179

Mineralogische Tabelle der in Sicilien befindlichen Metalle, Halbmetalle und mineralisirenden Substanzen, nach alphabetischer Ordnung der Verter.

| Manage |                  |                 | min                | diphaoetifajei Stolla | ing bei Dettet. |                      |                       |
|--------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
|        | Derter.          | Gold.           | Gilber.            | Rupfer.               | 1 3inn.         | Blen.                | Eisen.                |
| 211    | i                | 0               | 0                  | Rleinblattrigt        | 1 0             | 0                    | 1 0                   |
|        | camo             | 0               | Urm und vermischt  |                       | 0               | 0                    | 0                     |
| So     | ndachelli        | 0               | fleinblattrigt     | Schwarz               |                 | Rleinblattrigt Sil-  |                       |
| ~      | TI: 52 /5        |                 | 100                |                       |                 | ber haltend          |                       |
|        | alli d'Oro       |                 | Urm und vermischt  | 0                     | O               | 0                    | 0                     |
|        | iuliano,         | In cassiusscher | 0                  | o.                    | In cassiusscher | 0                    | O                     |
|        | (San)            | Linktur         | The second second  | a sor he ship for     | Linktur         |                      |                       |
| 21     | mina             | 0               | 9                  | 0                     | 0               | Rleinwurfliger Blen: | 0                     |
|        |                  |                 |                    |                       |                 | glans (En galene     |                       |
| 100    |                  |                 |                    | 14                    |                 | à petits cubes)      |                       |
| m      | lazzava          | 0               | 0                  | 0                     | 0               | 0                    | Aufgeloft in einer    |
|        |                  |                 |                    | 9                     |                 |                      | Quelle (En Diffoluti- |
|        |                  |                 |                    |                       |                 |                      | on dans une source)   |
| m      | isilmeri         | 0               | 0                  | Urm, aber Gilber und  | Zinngraupen     | 0                    | 0                     |
| I mu   |                  |                 |                    | Blen haltend          |                 |                      |                       |
| tri    | 10               | Vorgeblich im   | Rleinblättrigt und | Riesartig, (Mine py-  | 0               | Gebiegen, großwurf.  | 0                     |
|        |                  | . Lapis Lazuli  | sehr reich         | riteuse) Manager      |                 | lige                 |                       |
| गा     | ovarra           | 0               | Rleinblattrigt,    | 0                     | . 5             | Rleinblattrigt, Gil. | o the                 |
|        |                  |                 | blenhaltend        |                       | 1               | berhaltend           | 1000000               |
|        | elermo (in       | 0               | 0                  | 9                     | 0 = 1           | 0                    | Aufgeloft in einer    |
|        | der Gegend       |                 |                    |                       |                 | A March 18           | Quelle                |
|        | oon)             |                 |                    |                       |                 | 14                   | 1000                  |
| -      | traglia, (flein) | 0               | 0                  | 0                     |                 | 0                    | Desgl.                |
|        | laffani          | Ö               | 0                  | <b>a</b>              | , 6             | 0                    | Desgl.                |
|        |                  |                 |                    |                       |                 |                      |                       |

Fortsehung der mineralogischen Tabelle der in Sicilien befindlichen Metalle, Halbmetalle und mineralistrenden Substanzen, nach alphabetischer Ordnung der Derter.

| Derter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Duecksilber.                         | 3innober.                               | Antimonium.        | Blenbe.                                   | Schwefel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | Riefe u.Marcaf.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| Agrigent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                    | 0                                       | 2 odiloole         |                                           | Häufig aber undurch. fichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                       | 0                 |
| 21storo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | Gine bichte n. glan-                    | h 3                | 0                                         | Desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                       | 0                 |
| zilloro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | zende; eine andere                      |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300                                     |                   |
| 17572 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | felenitische und fie-                   | .t                 | 4                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | le                |
| Commence where the contract and party and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a so otherwise stage at the sound of | figte Gattung                           | 0                  | 0                                         | Desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                       | 0                 |
| Bivona<br>Busachino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 0                                  | Rothe und mercu-                        | 0                  | 0                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | 0                 |
| 2 upacy mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | rialische Erde.                         | 5" 17              |                                           | and the control of th | 0                                       |                   |
| Tapo d'Altifo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 0                                  | 0.                                      | 0                  | 0                                         | Sehr gut u. selenitisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                       | Rupfrigte Riefe   |
| Castro=Reale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                    | 0                                       | 0                  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | u. große schöne   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                         |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Marcassiten .     |
| Cataldo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                    | 0                                       | 0 :                | 0                                         | Gelb u. durchsichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                       | 0                 |
| Salconara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                       | 0 0                | 0                                         | Saufig aber opat<br>Sehr gut u. felenitisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                       | 0                 |
| Fiume Salato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 .                                  | 0                                       | 0.                 | Aleinblattrigt                            | Sede ant a lecentrica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                       | 0                 |
| Sondachelli<br>Lentini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | In ber Erbe ger-                     | 0                                       | O O                | 3, tembrarrigi                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | Q.                |
| Kentini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Freut, u. in ge-                     |                                         |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                   |
| 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ringer Menge                         |                                         | 71                 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L.                                      | 0                 |
| Licata .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                    | 0                                       | . 0                | .0                                        | Haufig aber undurch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                    | 138 10 1                                | 100                | Rleinblattrigt                            | fichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 0                                     | 0                 |
| Limina<br>Marfala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | In Kalkerbe                          | 0                                       | 0                  | O                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | 0                 |
| Mazarino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ju Mutter                            | 0                                       | 0                  | .0.                                       | Häufig aber undurch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 0                                     | 0                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 4                                       | 1                  | 7.20                                      | fichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                       | , oml             |
| Milloca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .0                                   | 0                                       | 0                  | 0                                         | Sehr gut u. felenitisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | In bem Boden=                           |                   |
| Missimeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                    | 0                                       | 0                  | 0                                         | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fat einer Quelle                        |                   |
| 17ifo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                    |                                         | Spiefartig (à ai-  | 0                                         | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Un Blenstuffen                          | 0                 |
| Name of Street, or other Dept. of the last |                                      | Calling and Call                        | guilles)           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | anliegend                               | .0                |
| 17oto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                    | 0                                       | 0                  | 0                                         | Rautenformig, burchsichtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                                       |                   |
| V7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                    | 0                                       | Schwefligt u. ar   | . Cloinhlattriat                          | out uptains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                       | 0                 |
| Llovarra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                         | senicalisch mit    | J. C. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | K Separate                              | fleinen Lamellen   | 1 1 1 1 1 1                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | - 6               |
| Occhior (Lehn von)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 0                                  | . 0                                     | 0                  | 0                                         | Durchsichtig und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                       |                   |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 2 - in an au Eu                    | INTO Martuan in ai                      | 0                  |                                           | rothlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                       | 0                 |
| Paterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hicken Schiefer                      | Als Pulver in einem gräulichen          | । साट्या (योशस्य 🚶 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 27 4 7                               |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Schiefen                                | , proteg           | 1 15 6                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | Schone u.große    |
| filippo d'Argico, S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                    | 0.0                                     | Sur Otte           | 0                                         | 1. C. 30 17 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                       | Marcassiten       |
| an 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * -                                  |                                         | 0                  |                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | Rupfrigte Riefe   |
| Polizzi<br>Boccalumiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                    | 0                                       | Arfenifalisch,     | 0                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | 0                 |
| Coccatamicent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                         | fleinblattrigt     |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 0                 |
| Riefi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                    | 0                                       | 0                  | 0                                         | Gehr gut u. felenitisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                       | 0                 |
| Summatino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 =                                  | - 0                                     | 0                  | 0                                         | Häufig aber undurch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 1                 |
| Wanna Warana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | 1                                       | 0.00               | 1 m                                       | fichtig<br>Desgl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | 0                 |
| Terra Muova<br>Trapani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                    | 30 · · · · O · // /*                    | 0                  | 0                                         | 2)togii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                       | Schone u.große    |
| Companie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                    | 100000000000000000000000000000000000000 |                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                       | Marcassten Desgl. |
| Vizzini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 0                                 | The state of the state of               | 1.10               | 1 0                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                       | *Dephi            |

Sybro - Mineralogische Tabelle aller in Sicilien befindlichen sowohl kalten als warmen mineralischen Quellen, nach alphabetischer Ordnung ber Derter.

| aller 1                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                              | nach alphabetischer                        |                                          |                           |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| Derter.                    | Seifenartige Baffer  <br>(Eaux imedites) | Salzige Basser (Eaux) à base de sel commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vitriolische Wasser. |                              | Rupferhaltige Wasser.                      | SelenitischeWasser.                      | Alkalische Wasser.        |
| Accia, (Lehn von)          | . 0                                      | 0 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                    | Sauerlich und anzie          | 0                                          | . 0                                      | 0                         |
| Castro:Biovanni            | Schweflicht                              | Schwach an Bestand:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                    | 0                            | 0                                          | 0 1,                                     | 0                         |
| Corleone                   | Sehr schweflicht                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                            | 0                                          | . O                                      | Alkalisch und sehr        |
| Gampilieri                 | 0                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ungiebend u. fauer-  | 0                            | 0                                          | 0,0                                      | O                         |
| Jacci Reale                | Schweflicht und viel Blafen gebend       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                    | 0                            | 0                                          | 0                                        | 0                         |
| Livari 0 4                 | 0                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anziehend und mars   | 0 0                          | . 0                                        | 0                                        | 0                         |
| mazzara -                  | 0                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | Alfalinisch u. phlogistisset |                                            | 0                                        | 0                         |
| Messina .                  | Seifenartig und viel Blafen              | and the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                    | .00                          | 1.0.0                                      |                                          | a                         |
| Milizia<br>Monreale        | 0                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                            | Den Thieren todtlich                       | Sehr felenitifc                          | 0                         |
| Vioto<br>Palermo           | Schwesticht alkali:                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                    | 0                            | 0 0                                        | 0                                        | 0                         |
| palma so or                | nifth                                    | The source of th | 0                    | 000                          | 0015                                       | And Only                                 | Alkalisch und schweskicht |
| Paterno<br>Petraglia       | Schweflicht                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Anglehend und mar-   | 0                            | 0                                          | 0                                        | 0                         |
| ŧ                          |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Forts                | e gung.                      |                                            |                                          | 1                         |
|                            | Ralte minere                             | alische Wasser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | NA THE RES                   | Barme miner                                | ralische Wasser.                         |                           |
| Derter.                    | 15 Pittelfalzhaltende                    | Sarzigte Baffer<br>(Eaux bitumineuses)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      | Derter.                      | Schweflichte Wasser.                       | Eisenhaltige Wasser.                     | Etufe (Etuve.)            |
| 2(grigent                  | 0                                        | Delicht, fiehend Dit Navhta verfent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 2(li                         | Sauerlich und schwe- flicht, ju 33 Graden. | 0                                        | 10                        |
| Bivona<br>Canalotto        | 0                                        | Sauerlichmartialifc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Bayuth                       | lSchweflicht, alkalisch                    | 0 ,.                                     | 0                         |
| Capo d'Arso                |                                          | und vitriolisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 / 12 / 18         | Calonero (di Sci             | ju 38 und ½ Gr.<br>Desgi. ju 42 Gr.        | 0                                        | 0                         |
| Giultano, (San)            | mit Purgier: Salze                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | acca, San)                   | Desgl. 111 34 Gr.                          | 0                                        | Die Stufe (fo             |
| Piana del Greci<br>Dalermo | Desgl.                                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | pari, San)                   | 2 cogt. in 34 01.                          | 33                                       | Etuve) ift su 4           |
| Paolo,(Fluß San)           | 0                                        | Klar und viel Petreol baltend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | Cefalu .                     | Desgl. ju 39 & Gr.                         | 611                                      | Graden                    |
| Petraglia<br>Polizzi       | 0                                        | Delicht und fauerlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | Sclafani                     | 0                                          | Schweflicht, alkalisch martialisch ju 42 |                           |
| Raduja                     | 0                                        | Riar und viel Petreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eta lie au 1 d       |                              | Sauerlich und fcwef                        | Grab.                                    |                           |
| Spaccaforno                | - 00                                     | haltend<br>Biel Vetreol haltent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      | Termini .                    | licht zu 41 Gr.                            | 0                                        | 0                         |



## 3wente Abtheilung.

### Erstes Hauptstück. Von der Insel Malta.

Geschichtschreiber und allgemeine Beschreibungen von Malta.

der Rurze zu besteißen, und kann so wenig auf einen gewissen Grad von Vollständigkeit Unspruch machen, daß auch der kurzeste Abriß der Geschichte der noch zu beschreibenden Länder, nunmehro hier am unzechten Orte stehen wurde, und meiner Übsicht zuwider wäre. Eine sehr gute kurzosfaßte Geschichte von Malta, so wie man sie etwan hier zu erwarten besugt senn möchte, sindet man schon in der, jedem Liebhaber von Länderbeschreibungen unentbehrlichen büschingschen Geozgraphie, auf die ich demnach meine Leser verweisen will\*).

<sup>\*)</sup> Sie ist zwar nicht ganz fehlerfren: wer wird dieß je von einer Erdbeschreibung erwarten dursen? Ich habe z. B. zu St. Petersburg von dem Marchese Cavalcabo, ehemaligen russischen Residenten auf Malta, eine handschriftliche von einem Maltheser aufgesetzte lange und scharfe Critis der düschingschen Beschreibung von Malta abetommen, und werde nicht umbin können, mit Borbenlassung des allzu weirschweisigen, krittlichen und anzüglichen, davon Gebrauch zu machen, und glaube, auf diese Weise dem großen Erdbeschreiber selbst, den sie besusänge, IV. B.

Berlange man aber noch ausführlichere Rachrichten, und will man auf die Quellen zurückgehen, so find folgende

Werke nachzuschlagen.

Die akteste historische Hauptbeschreibung von Malta ist wohl die, welche Joh. Quentin in lateinischer Sprasche zu knon 1536. 4to. herausgegeben; sie kam bald darauf, 1545, zu Benedig auch in italienischer Sprache in 8vo. an das kicht, und ist seitdem sowohl in des ANDREAE SCHOTTI Italiam illustratam. Francos. 1600 Fol. \*), als in den XVten und lesten Theil des Thesauriantiquit. Sicil. eingerückt worden \*\*).

Allein berühmter und das wichtigste Werk von Malta ist die im Jahr 1647 zuerst in italienischer Sprache, Folioformat, erschienene Malta illustrata des Commendator Abela: sie ist aber sogar im Lande selbst und in Italien schwer aufzusinden, und wird sehr theuer bezah-

lec

trifft, und ber fo eifrig die Wahrheit fuchet, feinen unangenehmen Dienst zu leiften. Diese Eritik beziehet sich zwar auf die Ausgabe von 1773, und ben 15 Band der ital. lleberfetzung, und ich finde in der letten beutschen fiebenten rechtmäßigen Auflage von 1777, II B. 2 Ab. theilung, schon manches verbeffert, aber doch bleibt noch eine Nachlese übrig. Für die Beschichte ift fie indeffen gang unbeträchtlich. Dr. Bufching schreibt S. 1428: Vor Alters hieß sie (die Insel) Iperia, nach= mals Ogygia. Dieg, fagt mein Ungenaunter, find pure Kabeln, die nicht verbienten aufgewarmt zu werden. -Chen so sollen die Phaacier S. 1430 nie existirt haben. - Singegen bemerkt er, daß es nicht nur scheine, wie ebendaselbst gesagt wird, die Infel sen den Chartaginensern unterwürfig gewesen, indem alle gute Autoren darinu einstimmig find.

\*) Unter dem Eitel: Infulae Melitae descriptio ex commentariis rerum quotidianarum F. Ioannis Quintini, Hedui, ad Sophum D. Fr. Thomam Bosium Melitensem

Episcopum. (f. Fabric. Confp. p. 71.)

\*\*) f. Fabric. Confp. p. 160.

let, daher boppelt Schade ist, daß die neue Ausgabe davon, die der Graf Ciantar mit Supplementen herauszugeben willens war, ins Stecken gerathen \*). Inzwischen hat man aber auch eine lateinische Uebersetzung davon in dem nur auch zu kostbaren Thes. Ant. Sicil. im XV. Theil \*\*).

Nach diesem Werke des Abela wird selbst auf Malta die von einem Deutschen herausgegebene historische Beschreibung dieser Insel am meisten und sehr hoch geschäßt. Dieses Werk ist dasjenige, welches Burchard Aideustedt unter dem Titel: Melita vetus et nova, Hephaestia Insula, Melita Subterranea, etc. 1659. Fol. zu Ff. 2

- \*) In einem Auffat über Maltha aus der Sandschrift eines Beisenden, welcher in der Olla potrida (Sahraana 1779, II St.) stehet, und aus schou gedruckten Rachrichten des hrn. Pingeron, von denen ich weiter unten rebe, genommen ift, beift es: "die befte Befchreibung von M. ift bie von 21bela mit den Roten des Grafen Ciantar; befondere Urfachen haben die lette Ausgabe nach dem 1 B. verhindert., Damit ift zu vergleichen, was der Verfaffer der Italia von dem wahrscheinlich noch lebenden, aber blinden, febr gelehrten Grafen Ciantar, in Absicht auf diese Ausgabe melbet: Aveva egli corretta e accrescinta la grande compilazione di Malta Illustrata del Conte Abela; ma smarriti i fogli nel passagio a Venezia per la stampa, occupavasi in quel tempo a ricomporla per mano di Copisti, che a stento gli tenevano dietro, tanta è la velocità della fua portentosa memoria.
- \*\*) Commendatoris Fr. 10ANNIS FRANCISCI ABELAE, Descriptio Melitae atque adiacentium Insularum libris IV quibus dissertur de illius Antiquitate, Colonis, locis habitatis, Antiquitatibus, Ruinis, Templis, Sacris, Statu politico et Ecclesiastico, variis Dominis, Principatu S. Religionis Hierosolymitanae, aedibus sacris, Nobilibus familis etc. Ex italico sermone Latine vertit Io. Antonius Seinerus, qui praesationem et indicem diecit. (Fabric. confp. p. 161.)

Helmstädt herausgegeben, und seitdem zu Ende des vorisgen Jahrhunderts in des Gronouii Thes antique graecarum, im VI. The wiederum abgedruckt worden \*).

Von einzelnen Beschreibungen der Insel Malta soll auch eine altere beutsche, die den bekannten Megisser zum Verfasser hat, zu Leipzig 1606. 8vo. gedruckt vorshanden senn, die 1612 zu Cracau auch in lateinischer

Sprache erschienen ist.

Sonst haben eine Menge Neisebeschreiber mehr ober weniger umständliche Nachrichten und Beschreibungen von Malta geliesert, die aber unter andern Neisen und Titeln versteckt sind; wenige haben Sicilien besucht, ohne auch nach Malta hinüber zu schiffen; die neuesten und auch einige ältere habe ich schon ben Sicilien genust, und zum Theil umständlich angezeigt; manche aber sind gelegentlich auf weiten Reisen ben Malta gelandet, ohne Sicilien zu besehen; diese alle aufzusuchen hat mir übersstüllen zu besehen; diese alle aufzusuchen hat mir übersstüllig oder vielmehr unmöglich gedünkt: einer der neuessten unter diesen aber, und der vor andern Erwähnung verdient, ist Hr. Niedushr, der in seiner vortressslächen und kostbaren arabischen Reisebeschreibung (I Th. 15-

<sup>\*)</sup> Der Verfasser ber obgebachten Eritif der buschingschen Beschreibung bemerkt, daß diese hauptsächlich aus Tisderstedt genommen sen, und dieß ganz gut wäre, wenn Tiderstedt nicht schon vor mehr als 100 Jahren geschrieben hätte 2c. Er schäst diesen Autor sehr hoch: Il nostro Geografo, schreibt er, per sar codesta Descrizione di Malta non s'è d'altra opera servito, se non di quella di Burcardo Nidersted, stampato in Elmstad nel 1660, (oder 1659 nach Fabric. consp. p. 223.) col titolo Malta vetus et nova. Questa Descrizione è certamente una delle più esatte che ho veduto dopo quella del nostro Abela: anzi e da commendarsi molto per la sua piecisione, ma contuttociò sbaghò egli per due Capi nel seguitarla etc.

20. S.) sehr artige und erhebliche Nachrichten von Malsta liefert.

Hier könnten zwar auch noch verschiedene die ganze Insel betreffende Werke über einzelne Gegenstände angezeigt werden: allein sie werden eben so schicklich in der

Folge bin und wieder Plat finden.

Was endlich die Landcharten von der Insel Malta betrifft, so hat Hr. Züsching schon die vornehmsten angezeigt, und erinnere ich nur, daß der Verfasser der Handschrift die gut in die Augen sallende Homannische als sehr unvollständig und sehlerhaft tadelt, hingegen die von de Palmens 1752, dergestalt anpreiset, daß er sagt, nach derselben hätte können eine recht gute Veschreibung von Walta gemacht werden: es geht mir aber wie

Brn. Bufching, ich besiße dieselbe nicht.

Eine nicht unerhebliche Unmerfung, die, wie mich bunft, am schicklichsten hier angehangt wird, und die ich von meinem Ungenannten entlehne, ift diefe. Br. Bu. sching nimmt für den Umfreis von Malta die alte Uns gabe an, namlid) 60 italienische Meilen: allein in neuern Zeiten haben die Ingenieurs de Mondion und Mas randon diesen Umfreis nur von 56 Meilen befunden, wie sie ben Ungenannten versicherten, und er auch aus ibrer Driginalzeichnung abgenommen hat. Dies ware alfo, wenn es nicht von einem Unterschied in bem Meilenmaaß herrühret, ein Zeichen, daß der Umfang der Infel fich vermindert hat, woran auch um fo weniger zu zweifeln, da man Spuren von Rarrengleifen bichte an bem Ufer des Meeres bemerkt, die wahrscheinlich ehemals da= von entfernt waren. Auch hat Hr. de Palmeus mehr nicht als 56 Meilen fur den Umfang auf seiner Charte angenommen. Hr. Brydone redet ebenfalls von diefem Phanomen (I. 255) und schreibet es den Erdbeben zu.

Einige statistische und öconomische Unmerkungen die ganze Insel betreffend.

Meine Absicht geht hier furs erfte auf einige noch nicht gehörig berichtigte Stellen ber bufchingschen Erdbeschreibung; nach Anleitung meines Ungenannten.

Daß die Infel nicht so ganz felsicht sen, (der Stein moge nun hart oder weich senn) und nicht so großen Mangel an Wasser, sowohl Quell- als Negenwasser, leide, wie vorgegeben wird, erhellet offenbar daraus, daß sie, selbst nach Hrn. Züschings Geständniß, den Emwohnern, außer einer Menge Gartenfüchten, für 5 bis 6 Monate im Jahr hinlänglich Getraide liefert; es ist allerdings

hierinn ein wenig Widerspruch.

In der Ausgabe, die mein Ungenannter berichtiget, hatte Hr. B. gefagt: "Der Wein, welcher auf Malta gekeltert wird, sen nicht hinreichend." In der neuern, die ich vor mir habe, stehet: "Die wenigen Weintrauben, welche in einigen Gärten wachsen, reichen kaum zum Nachtisch zu." Aus der Anmerkung des Ungenannten scheinet es, als sen wirklich soust Wein gemacht worden, und zwar sehr starker, man unterlasse es aber jeht größtentheils, weil man den Verkauf der Trauben vortheilhafter sinde "). Es solgt, dünkt mich, hieraus, in der neuen Ausgabe sen dieses Produkt zu viel vermindert worden. Eben so verhält es sich mit einigen andern Produkten \*\*). Herr B. hat nunmehr z. B. den Zonig

\*) Egli dice, che il vino che vi si fa non è sufficiente, veramente si vede che cotesta Relazione è stata satta, per quei del Secolo passato. Oggidì ben pochi son quelli che gustano soltanto il nostro vino sottissimo, perciocchè accortisi i nostri d'esser più vantagioso lo spaccio dell' uva; gli è molto tempo ch'anno intralasciato d'esprimerne il sugo.

\*\*) Dall' altro canto, proseque egli, è fertile quest' Isola di varie frutta d' Alberi, di fichi e bombagia, di miele e pascoli.

weggelassen, aber es wird wirklich eine gewisse, nur nicht sehr große Menge davon gezogen. Was aber den Co-vallenfang betrifft, den Herr B. noch ferner beträchtlich nennet, so wird dies geleugnet. Der Ungen. sagt, man kenne zwar einen Ort, wo Korallen sich befinden, aber ein

einziges Mal habe man versuchet, sie zu fischen.

Tiederstedt hatte die Zinkunfte von Malta auf 7000 Scudi, und von Gozzo auf 25000 geschäßt; dies konnte zu seiner Zeit wahr seyn \*); aber seitdem hat nebst der Volksmenge auch die Industrie der Maltheser in der Benuhung des Bodens ansehnlich zugenommen, und diese Einkunste vermehret. Es werden z. B. nur allein von der Baumwolle und dem Kummel jährlich 58000 Scudi gewonnen \*\*); ohne der 6000 Salme Getraides (grani ed orzi) und so viel anderer Produsten, die eine beträchtliche Summe betragen, zu gedenken \*\*\*).

pascori. Chi legge questo periodo, tosto s'immagina aver noi uguale abondanza delle divisate produzioni; quandocchè non evvi tra queste più coltivato che il solo bombace, perchè sa la ricchezza del Paese. Le frutta sono squiste; ma, tolto lo spaccio considerabile delle merangole scarseggiano piuttosto attesa l'odierna popolazione. Del Miele non si ricava quella quantita sicchè l'Isola possa dirsene fertile; e de' pascoli poi, siccome il terreno vien impiegato alla coltura di produzioni più vantagiose; ella è molto sterile.

\*) Hr. B. der Miderstedt gefolgt war, schreibt jest in der neuen Ausgabe: "Sie soll jährlich 76000 Scudi eintragen. — Der Baron von Riedesel hat gehört, daß die Sinklinfte des Großmeisters von den Domainen auf der Jusel, von den Aemtern der Commenthurenen und vom Getraidehandel jährlich ungefähr 18000 französische

Louisd'or betrugen. "

?\*) Bon der Baumwolle fagt Hr. B. in der neuen Ausg. es gehe jährlich für 400000 steilianische Thater aus dem Lande.

\*\*\*) Der berühmte Obriste Pingeron hat in dem Fournal

Was die Bevolkerung betrifft, so hatte Hr. Bussching für Malta und Gozzo zusammen nur 63000 Seelen

de l'agriculture, du commerce, des arts, et des finances fûr das Jahr 1778, die Producte der Insel Malta erzöhlet; bas Journal felbft habe ich nicht gur Sand, fete aber hieher, mas Sr. Prof. Bedmann im X B. der Phyl ocon. Bibl. a. d. 11 G. daraus gezogen hat. Die Infel hat Efel von ausnehmender Große, welche bie Auslander theuer gur Bucht faufen: Drangen, beren Kruchte und Blathen ausgeschifft werden. Die kleinen hunde mit den langen feidenhaften Saaren christliche Orden verhandelt die in seine Gewalt geras thenen Turfen. Diese Unglücklichen werden bort, so wie in ben Colonien, ju Marit gebracht, und wie Dchfen und Schweine ausgebothen. - Unter ben ausgehenben Baaren find; goldene und filberne Gefchmeide; eine Urt wohlfeiler Stubenuhren; ber Fungus melitenfis, ober Cynomorium coccineum des Linné, der auf einem Relsen (vernuthlich Comino), neben der Infel Gozzo, wachst. Die Ginfammlung dieses Gewächses gehort bem Groffmeifter als ein Regal. Er macht Gefchente damit an vornehme Perfonen. Auch in der Rachbarschaft von Trapani in Sicilien foll biefe Pflanze mach. fen; aber fie foll die gepriefenen Armenfrafte nicht baben. Gine Abbildung und Befchreibung der Schmaroperpflange finder man in Linnei Amoenit, Acad. IV. °P. 351."

Eben ber genannte Hr. Pingeron hat auch in dem Journal Encycl. 1778. It. Ianv. p. 139-141. einige Merkwürdigkeiten der Insel Malta ausgezeichnet. Er bemerkt: diese Insel sen nichts anders, als ein weißlicher Fels, der sich sehr leicht hauen lasse; sein Glanz, wann er von der Sonne beleuchtet werde, sep für die Augen so ermüdend, daß man Conservbrillen von blau oder grünem Glase tragen müsse, und nirgends so viel Blinde als hier angetrossen werden. Demohngeachtet gäbe es auch Leute von auserordentlich scharsem Gessicht, unter andern solche, deren Geschäffte sen, die Falten zu fangen, und einer, der die Kunst verstehe. Haasen und Kaninchen lebendig mit den Händen zu greifen, in-

dem

Seelen angegeben. Der Ungenannte (wie auch der Verfasser der Lettres sur la Sicile) schreibt, sie steige jest Ff 5 über

bem er sie, ehe er von ihnen erblickt werde, starr ansehe, da sie sich dann, aus Furcht, noch mehr bemerkt zu werden, ganz stille halten, und sich endlich gar wegnehmen lassen. Hr. Pingeron erzählt auch, wie die jungen Leute wilde Tauben (Palombes) fangen, indem sie sich mit Stricken, an den steilesten Felsen, bis zu den Restern hinunter lassen; biese gefährliche Art zu jagen sen scharf verboten, werde aber doch aus Gewinnsucht täglich ausgeübt, und solche Tauben schmecken vortresslich. — Ferner erwähnt er einer Bauernsamilie auf Malta, von welcher alle Judividua allemal 6 Finger an jeder hand und Kus haben. — Man sehe übrigens Olla potr. I. c.

Em anderer neuer fleiner Auffat, ber bier ebenfalls fann schicklich mitgenommen werden, stehet in dem Mercure de France, Août 1777, unter dem Titel: Extrait d' une lettre écrite par M. le Chevalier d' Andelard, Capitaine dans le Régiment de Malthe, à M. de \* \* \* à Limoges. Depuis que je suis à Malthe, schreibt ber Ritter, j'ai été dans le cas de faire plusieurs observations sur le climat de cette Isle, et j'ai trouvé que la température de l'air, et le degré de chaleur, occasionné par la réflexion du soleil sur le rocher, combinés ensemble y tenoit un juste milieu entre les chaleurs brulantes des Indes, et le climat modéré de nos Provinces Méridionales: de là j'ai conclu qu'en transportant à Malthe les plantes des Indes, et les y cultivant avec soin, elles s'accoutumeroient peu à peu à une chaleur moindre que dans leur pays naturel, et que quelques années après, les transportant dans le Midi de la France, elles s'y conserveroient sans être mises dans des serres, et sans perdre de leurs propriétés et de leurs vertus, ayant passé doucement d'un climat à l'autre.

Cet avantage me paroit trop réel pour qu'on ne s'en occupe pas; ainsi, j'invite tous les amateurs de l'histoire naturelle à résiéchir sur cette matiere, Je dirai même que le Gouvernement devroit y penser, parce qu'alors il concentreroit dans l'Etat des branches über 10000. In der neuen Ausgabe von Züsching lieset man noch mehr: "Die Unzahl (heißt es daselbst) der gesammten Einwohner auf Malta, Gozzo und Comino belief sich 1761, da sie gezählet worden, auf 130000 Menschen. Brydone meldet, daß derselben ungefähr 150000 wären."

#### Maturgeschichte.

In biesem Abschnitte betrachte ich fürzlich solche Dinge ber bren Reiche ber Natur, die nicht hauptsächlich zu ben schon vorgekommenen öconomischen Produkten bes

Bodens gehören.

Bon dem Steinreiche und den Erdarten finden sich in den oft erwähnten lithologischen und mineralogischen Schriften des Grafen von Borch nur folgende Gegenstände bemerkt \*): mittelmäßig setter Bolus. — Nicht

ches de commerce, qui font fortir beaucoup d'argent du Royaume. Le Souverain de Malthe ne s'opposeroit point à ce que l'on transportât ces plantes chez lui et à ce que l'Isle servit d'entrepôt; cela laisseroit, au contraire, de l'argent dans le Pays, et y occuperoit beaucoup de bras.

On doit ici à M. M. de Valliez et de Dolomieu, la nouvelle découverte de la plante Orfeille, si nécessaire dans la teinture, et dont la couleur pourpre est si chere; cela fera un objet d'un considerable revenu au grand Maitre, qui s'est emparé de la recolte de cette

herbe.

On pourroit recueillir à Malthe, où l'on trouve beaucoup de ces arbres, vulgairement appellés figuiers d' Inde, l'infecte qui produit la cochenille; et avec un peu de foin, on y en perpétueroit très aifément l'espece; ce qui seroit une branche de commerce très grande et très utile, etc.

à Malthe, ce 12 Fevrier 1777.

\*) s. die Sabellen ben der Mineral. sicilienne, und Lithogr. pp. 32. 43. 44. Lithal. 164. 165. 168. 180. und 203.

Micht sonderlich feine Sanderde: - mittelmäßig feiner Tufftein; - gelbliche Sanosteine (pierres arenaires sablonneuses jaunatres); - grober Sandstein (gres groffier); - funf Battungen Alabafter: bren Gattungen Ophyten ober Schlangenaugen \* ).

Es ist bekannt, daß auf Malta auch gewisse Verfeinerungen febr haufig find, und ausgesuchte Stucke Davon Die Zierde der Cabinetter machen \*\*): vornemlich Die Echiniten; Die Judensteine, als Appendices von jenen, und die Odontopetrae, ober versteinerte Bahne des Squalus Carcharias L.

Das Oflanzenreich betreffend sind Ray's und andere ben Sicilien angeführte Werte, und der vorige

Abschnitt nachzusehen.

Bom

?) Von diesen letteren schreibt Hr. Alebuhr, daß die hiefigen Goldschmiede fie in Ringe oder vielmehr in fauber gemachte goldene Retten einfaffen, und baufig an Fremde verkaufen. Kerner der Graf von Borch (Lithol. p. 203): C'est à Malthe qu'on peut se procurer le plus facilement ces sortes de pierres, parmi lesquelles on observe des variétés affez remarquables pour en hauffer le prix souvent jusqu'au quadruple du prix courant. Les yeux de serpent communs sont à deux couleurs, blanc et noir, les plus estimés sont à quatre: blanc, gris, verd et noir. Entre ces deux états, il en est un médiaire, qui n'offre que trois teintes, la blanche, la grife et la noire; ces différentes couleurs proviennent des diffolutions ordinaires qui bigarent les tissus des marbres. La difficulté de trouver de belles pierres en ce genre provient du mêlange ordinaire des teintes entre-elles dans le moment de la dégustation. S. auch Boccone Museo p. 179.

\*\*) Daher fie auch in Befchreibungen von Cabinettern ofters vorkommen: man febe 3. B. die Befchr. der Ummannischen Sammlung zu Schafhaufen, und der Soferischen zu Muhlhausen in Brn. Undrea Briefen aus

der Schweig.

Vom Thierreiche ist zu bemerken, daß ein Verzeichniß der Sische ben Maltha in Forskall Consp. Faunae orient. von einem Arzte mitgetheilet zu sinden ist.

Ueber die Dötzel hat der ehemalige Commandeur Godeheu de Riville in einem Briefe an de Reaumur in den Mémoires de Savans Etrangers prés. à l'Acad. R. des sciences de Paris T. III. einige gute Nachrichten gegeben; er redet zuerst von den obgemeldten wilden Tauben; er sagt, sie kommen im Mårz auf Malta an, um ihre Eper hier zu legen und auszubrüten, dann ziehen sie im Anfang des Julius nach Sicilien und Calabrien, um sich mit Hanssamen zu mästen; er beschreibt auch, wie Herr Pingeron, die Urt, wie man ihnen ihre Jungen aus den Nestern stiehst. Ferner redet er von den ——Boucharages, den Feigenessen (Beccasigues), den Schnepfen, den Buscharten und andern Falken und Zugvögeln dieser Insel.

Eben dieser Hr. Godeheu de Riville hat auch, noch als Nitter, im ersten Vande der nämlichen academischen Sammlung, einen kleinen Bentrag zur Kenntniß der Infesten von Malta geliesert \*); er schreibt an Reaumur: diese Insel sen an Insesten nicht fruchtbar, die sparsame Erde, und die große 6 bis 7 Monate im Jahr anhaltende Dürre machen, daß sie z. B. wenig von den Bäumen habe, auf welchen sich Raupen auszuhalten pstegen; er hosse sich auf einigen nach Sicilien vorzunehmenden Reisen zu entschädigen, wo viele in Frankreich bennahe ganz unbekannte wären: inzwischen schiefe er ihm die Geschichte einer Raupe ohne Füsse, die zu keiner von den 7 reaumürischen Classen gehöre.

La Vals

<sup>\*)</sup> Histoire d'une chenille mineuse des feuilles de Vigne extraite d'une lettre écrite de Malthe etc.

#### La Balletta.

La Valletta, die Hauptstadt ber Infel, ift 1566 von dem Großmeister Friedr. Joh. de Valerta auf einem, als eine Erdzunge sich ins Meer erftredenden Berge angelegt worden. Gie ist wohlgebauet, und so reael. maffig und beguem, als die Ungleichheit des Bodens nur immer erlaubte. Man gelangt in dieselbe durch eine in ben Relfen gehauene Treppe, und erstaunet über die aufferordentliche Festigfeit, Die Matur und Runft biefer Stadt gegeben haben \*). Ihre ftarte Mauern find von großen Quaberftucken jum Theil aus bem Gelfen ge= hauen, und mit Ranonen reichlich befest \*\*). Auf ben. ben Seiten dieser Salbinfel sind gegen über funf Meerbufen, die jeder von ansehnlichen Forts und vortrefflichen Batterien vertheibiget werden. Das haupicaftel aber. das Fort S. Elmo, welches neumodisch befestigt ist. liegt an der Spite der Salbinfel, halt die erften Ungriffe ber Feinde aus, und vermahret ben Gingang in die zween Bafen.

<sup>\*)</sup> Sehr lesenswerth sind daher die Beschreibungen der berühmten Belagerung durch Soliman im Jahr 1565; besonders die Beschr. von D. Watson im Univ. Magazine 1777.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. von Riedefel a. b. 67 S. und D. M. (Du Mont) nouv. voyage au Levant, la Haye 1694. p. 137. wo gefagt wird, daß 1060 schöne große Canonen aufgestellt sind. Ueberhaupt ist die ganze Insel auf der Rüsste start befestigt und unzugänglich. Hr. Brydone restet sogar (II B. 1 S) von Mörsern, ungefähr 50 and der Zahl, die an verschiedenen Orten, wo man landen kann, aus dem Felsen gehauen senn; Mündungen von etwan 6 Fuß weit haben; 100 Centner Etücklingeln oder Steine wersen sollen u. s. w. allein der obgedachte Marchese Cavalcabo hat mir versichert, daß diese Morsser ganz erdichtet senn: zudem daß sie gar nicht brauchsbar wären.

Häfen, welche burch die Stadt von einander getrennet werden. Der eine Hafen zur Nechten der Stadt für die ankommenden, wird Marza Muscietto geneunt, und schließt eine keine Insel ein, auf welcher ein Fort und ein kazareth angelegt worden. Der andere zur kinken wird Marza schlechthin, oder auch der große Hafen geneunt, und ist der größte, sicherste und bequemste auf dieser Insel. Zur Beschüßung seines Singanges dienet, außer dem vorhin gedachten Kastel S. Elmo, das Fort Ricasoli, welches auf der, linker Hand besindlichen Punta del Orsa liegt\*).

Valetta hat, nach dem Frenherrn von Riedesel, 2000 Einwohner. Diese Zahl hat Hr. Busching vermuthlich in seiner neuesten Beschreibung von Malta annehmen wollen, und es wird ein Drucksehler sepn, wenn

6. 1438 nur 2000 ftebet \*4).

Diese Stadt ist, wie bekannt, der Hauptsis des berühmten Orden, dem Malta 1529 von Kaiser Carl dem
V. eingeräumt worden. Hier wohnet der Großmeister
mit den vornehmsten Rittern, welche die höhern Aemter
des Ordens bekleiden, hier hat jede der 7 Jungen oder
Nationen ihr öffentliches Haus. Die Geschichte, Vers
fassung und Regierungsform des Ordens hat Hr. Büsching

- \*) Zwar tabelt mein Ungenannter biese auch mit der homannischen Charte übereinstimmende Benennung an Hen. Busching, von dem ich hier einige Zeilen entlehnet. Er sagt, sie sen selbst wenig Malthesern bekannt, und für Answörtige wurde sie ohne einen Meilenlangen Commenter nicht verständlich senn. Er verweiset auf den Alderstedt, u. s. w.
- \*\*) Eigentlich heißt es: Die Stadt hat ungefähr 2000 Einwohner. In der Ausgabe die der angenannte berichtiget, waren nur 3000 angegeben, worüber er sich sehr ärgert, und fagt, die heutige Population sep 19000.

sching umständlich S. 1430—1437 beschrieben, das her, obschon es hier der Ort senn könnte, ich mich daben nicht weiter aushalten will, als daß ich einige Berichtigungen von meinem Ungenannten, die auch noch auf dies se neueste Ausgabe passen, hier anbringe.

Bu S. 1432. 3. 6. v. u. Nicht zum Capitan, sondern zum Admiral, soll nach Carl V. Forderung ein

Italiener genommen werben.

Zu S. 1433. Z. 5. Dem Unterkönige von Sizilien, nicht zu Mapoli, mußte der Falk übergeben werden.

Ebend. Es håtte nicht sollen gesagt werden, der Orden bestehe aus 8 Zungen, nachdem die von England schon längst erloschen ist: und wirklich redet Herr Büsching weiter unten, S. 1438, nur von 7 Zungen. Der Ungen. tadelt auch den Ausdruck und die Enumeration der vornehmsten, und fragt, von welcher Nation

Die weniger vornehmen waren?

Bu S. 1435. In der ital. Ausgabe von 1773 foll gestanden haben: die Unterthanen geben dem Großemeister den Titel Eminenza Serenissima. In der neuen sagt Herr B. Geringe und Vornehme pslegen ihn in italienischer Sprache schlechtweg Eminentissimo zu nennen; dieß ist vielleicht nicht unrichtig, obschon der Commentator sagt, die Nitter nennen ihn Eminenza, und die Untersthanen bald Altezza Eminentissima, bald Altezza Serenissima\*).

Cbend.

<sup>\*)</sup> Er schreibt: Egli è falso che i sudditti lo chiamano Eninenza serenissima: anzi veruno dà questo titolo al gran-Maestro; perchè quei dell' orde. gli dan l'Eminenza, ed i sudditi or Altezza Eminentissima, ed or Alt. Serenissima. Qual titolo i Sovrani ci diano, non lo so; leggo si nell' ultimo capitolo generale del 1631 che il Gr. M. sin d'allora avea rinunciato per sempre al titolo d'Altezza per pigliar quello d'Eminenza conseritegli molto prima dalla Santità di Urbano VIII.

Ebend. 1 3. Auch begreift man nicht, woher herr Busching hat, daß der Großmeister den großen goldenen Schlüssel des heiligen Grabes an der Seite trage; denn er hat niemals etwas anders an der Seite, als eine zierliche samtne Lasche, zum Anzeichen seiner Lie-

be und Frengebigfeit gegen die Urmen.

S. 1434. sagt Hr. B. in Sachen, welche den Orden betreffen, ist der Großmeister zwar an seinen Rath und das Ordenskapitel gebunden, u. s.w. Hierüber bemerkt der Ungenannte, es senn zwar die Capitularverordnungen, die ein jeder vom Orden, so wie die Statuten, zu beobachten gehalten sen; übrigens aber habe der Großmeister außer seinem Nath kein anderes Ordenskapitel, an welches er gebunden sen \*).

S. 1437. 3. 3. 4. Unrichtig wird hier gesagt, ber Großmeister habe das Borrecht, sechs Personen geringern Standes die Dispensation, ihre Uhnen aufzuweisen, zu ertheilen, und dieselben in den Orden aufzuwehmen; benn dieses geschehe allemal durch ein pabstliches Breve, und vermittelst desselben könne er nicht nur 6, sondern 10, 29, 30 — so vielen als er wolle, diese Gnade wies

berfahren laffen.

Ebend. stehet: Das Zauptgesetz des Ordens, daß jeder Kitter wenigstens drey Kreutzügen gegen die Türken beywohnen soll, wird nicht so genau mehr beobachtet. Dieß ist aber etwas unverständlich; denn unter Kreutzügen muß man hier nichts anders verstehen, als die vier sogenannten Caras vanen, welche die neu aufgenommene Ritter, nachdem sie ihr Gelübbe abgelegt haben, zu machen psiegen, worauf,

<sup>\*)</sup> Il Gran Maestro oltre del Configlio non ha altro Capizolo dell' ordine cui debba conformarii. Vi sono bensì le ordinazioni Capitolari, che ognun dell' ordine dee offervare al par degli statuti.

wenn nicht bringende Ursachen zur Dispensation bewegen, seit allen Zeiten genau ist gehalten worden, und noch jest mit aller Schärfe gehalten wird.

Die vornehmsten geistliche und weltliche Gebäude zu Valletta.

Die Hauptkirche zu Valetta ist Johann dem Täufer, dem Beschüßer der ganzen Religion, wie der Orden sich nennet, gewidmet, und heißt demnach auch S. Giovanni. "Sie ist, sagt Brydone, überaus prachtig, insbesondere wird der Rufboden unter die fostbarften in ber Welt gerechnet. Er besteht gang aus leichensteinen von dem feinsten Marmor, Porphyr, Lapis Lazuli, und einer Menge anderer fostbarer Steine, Die alle vortrefflich und mit unglaublichen Unfosten bearbeitet und zusammengefügt sind, und so, wie eingelegte Arbeit. die Wappen, Ehrenzeichen zc. ber Personen vorstellen, de. ren Undenken dadurch erhalten werden soll: die Erben ber Großmeister und der Befehlshaber haben schon lange, in Absicht auf die Pracht diefer Denkmaler einander zu übertreffen gesucht." Der Frenherr von Riedesel rebet weniger enthusiastisch von biesen leichensteinen! "Es sind einige Begrabniffe von Großmeistern in der Rirche, wovon das von dem Commandeur Cottone, welcher den größten Theil der Kestungswerke, die man noch la Cottonera nennet, beforgt hat, das beste ist; es bestehet aus schwarzem und weissem Marmor, und ist übrigens sehr mittelmäßig," vielleicht hat auch Br. v. R. die leichensteine ganz übergangen oder übersehen, und redet er hier von einem aufgestellten Grabmale \*). Ueberdieß aber

<sup>\*)</sup> Du Mont im Nouv. Voy. du Levant hielt das Grabmal des Groß M. Vignacourt für das schönste, melbet auch, die Kirche sen mit schwarz und weißen Marmorplatten gepflassert.

Jufage, III. 23.

redet er von dem Plasond dieser Kirche von dem Prete Calabrese (welcher dasur mit einer reichen Commende beschenkt worden); "derselbe hat die Hauptthaten des Maltheserordens in verschiedenen Gemälden an dieser Desche mit vielem Feuer und Ausdruck gemalt; seine Zeichnung aber ist, wie ihm gewöhnlich, sehlerhaft und irrig." Der Versasser der Jtalia, welcher die Maleren des Caslabrese noch aussührlicher beurtheilt\*), merkt noch an, daß in der Kapelle des heil. Johannes, die Enthauptung dieses Heiligen vom Caravaggio gemalt in einer starfen dem Sujet angemessenen Manier ausgesühret sen \*\*\*).

Schange, ber biefer Rirche zugehoret. "Der Roftbarfeit

- \*) Avanti ogn' altra cofa merita tutta l' offervazione il tempio di S. Givanni, il quale se non ha tutto quel sesto più a lui convenevole, egli è però vago, maestoso, e riccamente dipinto per la maggior parte dal celebre Mattia Preti il Cav. Calabrefe. La volta deila chiesa mostra singolarmente l'eccellenza del suo pennello. Vi fi scorge per tutto richezza nell' invenzione, varietà e garbo nell' ordinanza, un colorito vigoroso e franco, e un rilievo nelle figure che arriva a sorprendere. Più di nobiltà nelle fisonomie, con un po' più di correzzione nel difegno, e non tanto di nero nelle tinte avrebbero reso il lavoro più meritevole de' comuni applaufi, ficcome fece questo al cavaliere artista meritare il magnifico premio d'una ricca commenda. - Uebrigens ift zu befurchten, daß ber hier geruhmte Plafond nicht mehr zu feben fen, denn am 26ten Jan. 1780 ist die Auppel der Domkirche durch ein starfes Erdbeben sehr beschädiget worden.
- \*\*) Posta in sua capella la decollazione di S. Giovanni del Caravagio sa conoscere anche in mezzo a una certa libertà un pennello risentito, siero, e risoluto, assa convenevole alla natura del feral caso, e molto conforme al genio micidiale del dipintore.

feit dieser und anderer Malerenen, fagt er, entspriche Diejenige ber Gerathichaften (Supellettili), Die ich in ber Sammlung, il Teforo genannt, fabe. Allenthalben glangen Gold, Gilber und Ebelfteine fowohl auf ben Relchen als den Altardecken, den leuchtern, den Chormu-Ben (Mitre), ben Statuen und Cuftobien: alles zeiget Die großmuthige Frengebigkeit ber frommen 2Bohlthatern des Ordens an." Noch umständlicher aber redet. Hr. Miebuhr davon. "Da es dem Orden (schreibt er 1. B. 15. 16. S.) nicht an Gelbe und guten Baumeistern fehlt, so wird man sich nicht wundern auf dieser Insel überhaupt viele prachtige Rirchen und Pallaste zu finden. Der vornehmfte Tempel auf Malta ift die prachtige St. Johanniskirche. Diese wird nicht nur von allen Großmeistern reichlich beschenft und mit ihren schonen Grabmalern geziert, fondern man fagte mir auch, daß ein Theil der Beute, welche der Orden macht, an fie fallt. Durch biefe und andere Einkunfte ift bier ein unglaublicher Schaß aufgehäuft worden. Unter dem vielen Gold und Gilbergerathe von großem Gewicht. als Statuen, leuchtern u. f. w. fiehet man eine lichtfrone mit der Rette von purem Golde, die 500000 maltesische Thaler gekoftet haben foll. Unter ben Reichthumern. welche in den Nebenkapellen aufbewahret werden, trift man noch viel fostbarere Sachen an. Es foll allda unter andern ein Kreus von reinem Golde 24 Pfund schwer fenn, ingleichen ein Stuck von der Wiege Chrifti mit einer Menge fostbarer Steine befett. Rurg, Die Reichthumer der Raba ju Meffa find, nach der Beschreibung. welche man mir davon gemacht hat, benen in diefer Rirche ben weitem nicht gleich zu schätzen, und vielleicht übertreffen sie noch die Schäße ben dem Grabe Mohammets au Medina. "

Nach Hrn. von Riedesel sind diese Kirche und die Festungswerke alles, was die Stadt sehenswurdiges

Ga 2 hat:

hat; inbessen scheinen, nach andern Berichten, noch sonft perschiedene Gebaube Aufmerksamkeit zu verdienen.

Die Infirmeria ober das Spittal zeigt durch ben Reichthum, die gute Ordnung und Bedienung und die Reinlichkeit, die darinn herrschen, wie weit die Sorgfalt und Achtsamkeit der edlen Ritter sür die Kranken gehe. Wirklich hat ihre Frömmigkeit des Guten nur zu viel gethan: denn alles Lisch- und Küchengeräth, sogar die Kessel sind von massivem Silber\*). In diesem so reichlich und prächtig versorgten Spittal wird jeder Kranke catholischer Religion aufgenommen; bekennt er sich aber zu einer andern Religion, so wird er, an einem andern Orte, umsonst gepfleget. Es geschieht öfters, daß Ritter selbst, entweder aus Devotion oder aus Urmuth, sich in Krankheiten in dieses Spittal begeben.

Es ist hier auch ein großes Gebäude, wo die türkischen Staven verwahret werden. Das Zeughaus, I Armeria genannt, ist reichlich mit Gewehren, Wafsen z. die in langen Salen aufgestellt sind, versehen; (Du Mont redet von 3000 Musketen, und das übrige nach Proportion) sie werden mit besonderer Reinlichsteit unterhalten, alles glänzt wie Spiegel; der Ausseher, der diese Zeughaus dem Versasseher Ttalia zeigte, war der in der Kriegswissenschaft sehr erfahrne Commandeur d'Alugens, ein Bruder des bekannten vers

ftorbenen Schriftstellers biefes Namens.

Der Pallast des Großmeisters ift ansehnlich; zierlich mit niederländischen Tapeten und andern kostbaren Geräthe meubliret, enthält überdieß eine Sammlung von Runstsachen, von welcher ich bald reden werde, und vor bemsel-

<sup>\*)</sup> So fagt ber Verfasser ber Italia, und wo ich nicht irre, auch viel andere; Br. Tiebuhr glaubt, vielleicht mit mehr Recht, nur die Nitter wurden auf Silber bedient.

demfelben ist ein geräumiger Plat zu ritterlichen Uebungen; vermuthlich der nämliche, der auf Somanns Charte als eine Maillebahn vorgestellt und auch so genennet wird.

Ferner hat jede ber 7 Jungen ihr eigenes öffentliches Haus, die nicht zu den geringeren können gezählet werden, und einige der vornehmsten Ritter habem sehr schöne meublirte Häuser.

## Zustand der Wissenschaften. Bucher : und Kunftsammlungen.

Von den Malthefern, die ehemals in Wissenschaften und Kunsten sich hervorgethan haben, sehe man die Notitiam de viris claris Melitensibus in der obgedacten Melita illustrata des J. Sr. Abela. Daß jene sonderlich blühen, kann man eben nicht sagen; es ist sogar eine Gattung Universität, die in neuern Zeiten errichtet worden, wieder eingegangen ; indessen sind in Malta, und wohl vornämlich zu Valetta, verschiedene Männer, die sich durch Kenntnisse, Schriften und Sammlungen rühmlich vor andern auszeichnen.

Og 3 10 4 Com Dei

\*) Der Grofmeister Pinto hatte diese Universität errichten wollen, und dazu von dem Pabst Clemens XIV. versschiedene gute Subjecte sich ausgebeten, obschon er, wie man mir ben dieser Erzählung versicherte, in seinem eigenen Staate tüchtige Leute hätte sinden können. Der Pabst schiefte ihm einige, woben aber nur ein paar, der sich jest zu Rom aushaltende Erzesuit, Godard, und noch ein anderer, Männer von wahrem Berzdienst, waren. Deswegen, oder aus andern Gründen, schiefte der solgende Großmeister Zimenes alle mit einander wieder fort; allein, anstatt dieselben mit Malthessern zu ersesen, ließ er die Universität wiederum einsgehen.

Der schifbruche St. Pauli bey Malta\*); er soll ein

gang außerordeneliches Bedachtnif haben.

Der Canonicus Agius (Don Francisco Agius de Soldanis, Chorherr der Collegiatsirche der Insel Gozzo), den der Frenherr von Riedesel den betesensten Mann in Malta nennt, hat verschiedene gesehrte Werke geschrieben; unter andern einen Discorso apologetico intorno il naufragio di S. Paolo etc. Ven. 1758 4. \*\*) und ein Trattato della lingua Punica, in welchem er versucht, darzuthun, daß die eigentliche maltesische Sprache, die viel Verwandtschaft mit dem Saracenischen hat, auch vieles von dem alten Ufricanischen oder vielmehr Punischen enthalte\*\*\*).

the terrorgent best op warm colour liveren Serv

\*) De B. Paulo Apostolo in Melitam Siculo-Adriatici Maris Insulam Naufragio ejecto Dissertationes apologeticae in Inspectiones Anticriticas R. P. D. Ignatic Georgii de Melitensi Apostoli Naufragio descr. in Act. Apost. cap. XXVII. et XXVIII. Venez. 1737. 470 Seisten 460.

\*\*) Eigentlich kam dies Werkchen des D. Agius von etwa 100 S. kl. 4to. schon 1757 zu Avignon in franz. Sprache heraus, und war gegen den Abb. Ladvocat gerichtet; die italienische Ausgabe ist also eine Uebersehung

bom Berfaffer.

\*\*\*) Dief berichtet der Verfasser der Italia. Hr. v. Riedesel redet folgendermaßen davon. "Der angeführte Can. Ugius hat eine Grammatif der malthesischen Sprache verfertigt, worinn er die Radices der Wörter alle auß dem Urabischen herleitet und beweiset. In der That verstehen sich die Maltheser und die fämmtlichen Einwohner der africanischen Kuste, sogar Negypten nicht außaeHr. Carlo Barbaro, ein reicher und gelehrter Udvocat und Kunstliebhaber, hat Memorie sopra l'antica Storia di Malta o di Gozzo geschrieben, die in dem XX Bande der Opuscoli di Aut. sicil. stehen; er soll auch in der Naturgeschichte sehr ersahren, und ein gesälliger Mann seyn.

Ebendaselbst sindet man von einem andern Maltheser, D. Joachimo Navarro, einem jungen Priester
und Bibliothefar an der öffentlichen Bibliothek, einige antiquarische Abhandlungen, von welchem ich bald mehr sa-

gen werbe.

Vescovo di Malta indi di Atene Diss. istor. crit. di G. T. in den Eff. Lett. 1779. XXIII. recensirte gelehrte Ubhandlung.

Die Nitter des Pennes und Vicentini werden von dem Verf. der Jtalia, ihrer Gelehrsamkeit sowohl als gefälligen Wesens halben, das dem Orden eigen

scheint, gerühmet.

Schlüßlich, so hat ein Hr. Grima, Chirurgus zu Malta, im J. 1766 den Preis der königlichen Académio de Chirurgie zu Paris über die Frage: sur les contre-

coups dans les lésions de la Tête gewonnen.

Die öffentliche Bibliothek des Ordens, beren Dasenn schon benläusig bemerkt worden, hat dasselbe dem Bali Vicentini zu danken, welcher zuerst mit Nachsdruck zu verstehen gab, daß litteratur und Kenntnisse in allen Ständen nüßlich senn, und eine solche Sammlung dem Orden zum Vortheil und Zierde gereichen würde. Man folgte seinem guten Nath, und errichtete unter seinen Unweisungen: eine Bibliothek, die einen sehr schnellen Wachs-

ausgenommen, vollkommen, wie mir Leute versichert haben, welche gange Jahre in Alexandria gewesen."

Wachsthum batte. Die Grundlage bazu war eine icho. ne Sammlung des Groß-Priors de Tencin: man schlug sodann zu berselben die von den verstorbenen Rittern hinrerlassene Buder, und wann sich Dubletten fanden. verkaufte man dieselben, und schafte andere Budber an. Huch erhalt besonders die Bibliothek einen fortbaurenden ansehnlichen Zuwachs burch die Frengebigkeit des fran= zönischen Monarchen, welcher von allen Buchern, die in der koniglichen Bibliothek zu Paris gedruckt werden, ein Eremplar bahin schenkt. Sie bestehet schon aus mehr als 20000 Banden, und ist in verschiedene Zimmer vertheilet. Mit Veranugen trift man hier viele Ritter mit lesen beschäftiget an, die zuvor ganze Lage auf den Banken bes großen Plates faullenzeten. Der Ritter Ponce de Leon ift der Aufseher dieser Sammlung \*), und der obgedachte D. Joach. Mavarro stehet als zwenter Bibliothekar unter ihm \*\*): in bem XX B. ber Opuscoli, aus Unlaß ber daselbst von ihm eingerückten Abhandlungen, verspricht er einen Catalogo Bibliografico von dieser Bibliothek herauszugeben.

Ben dieser Bibliothek sind auch Sammlungen von mathematischen Instrumenten, Naturalien, Munzen und Alterthumern angelegt und mit derselben verbunden worden. Bon den erstern sinde ich keine umständlichere Nachrichten, aber wohl einiges von der letzten. Man siehet darinn 1) eine sehr schöne Statue des Hercules von einem ägyptischen Steine; sie war in den Kuinen eines

Tempels

\*) Der General Cocceji nannte mir diesen Ausseher; der Verfasser der Italia nennet den Commandeur Vallabre; bende Reisende sind nur vor wenig Jahren auf Malta gewesen: ich vermuthe, jener später als dieser.

\*\*) Hr. von Riedesel meldet von dem Can. Agius, er sen

(\*) hr. von Riedefel melbet von dem Can. Igius, er sen Bibliothefar der öffentlichen Bibliothef; dies macht es wahrscheinlich, daß dieser Gelehrte nicht mehr am Leben ist.

Tempels zur linken des Weges von Valetta nach bem Saven von Marsa Sirocco gefunden worden, und hat lange in bem Garten der Jesuiten gestanden\*). 2) 3mo Gattungen Pyramiden mit punifchen Inschriften. 3) Dren alte erhobene Werke aus Marmor mit vier Ropfen und bengefügten Ramen in lateinischer Schrift, fie follen bie Denthesilea, Zenobia, Tulliola und Claudia Metelli vorstellen. Sie waren zwar schon aus Dapper und andern bekannt, aber der obgedachte D. Mavarro hat in den Opufcoli T. XX die Nachrichten anderer berichtigt und ergangt, und gut geurtheilt, baf es eine Urbeit vom britten Jahrhundert sen, da man ansieng, sich auf solche Buften und Ropfe in Relief zu legen, weil man nicht Geschicke genug, gange Statuen zu verfertigen. hatte \*\* ). 4) Urnen von Stein, bergleichen man oft in der Insel findet; welche die Gebeine bes Todten, und Die Inscripcion inwendig in der Urne enthalten; sie find meistens mit punischen Buchstaben geschrieben. faße, die auch in Malta gefunden worden, und die ben Campanischen völlig gleichen, sowohl in ber Form, als ber Zeichnung ber Figuren; fo baß fast zu glauben ift, daß solche von Sicilien dahin gebracht worden. Riedesel sab auch ben bem bamaligen Großmeister einis ge biefer Befaße.

Der schon erwähnte Abvocat Hr. Barbaro bes sist auch eine berühmte Kunstsammlung, die von dem Gen. Cocceji und dem Verf. der Italia als sehr se-henswerth angepriesen worden. Sie ist, nach lesterem, Gg 5

\*) Die Jesuiten wurden schon 1768 von Malta vertrieben.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Abhandlung hat D. Navarro einen noch wichtigern Anhang bengefügt, über alle die Nationen, welche Malta inne gehabt haben, und was für Denfmäler von jeder noch vorhanden sind.

sehr reich, unter andern, an geschnittenen Steinen; besond ders ist einer von Ernstall merkwürdig, der Castor und Pollux vorstellt, in seinem größten Diameter 2 Zoll halt, und mit großer Kunst in Goldsaden (filo e grand d'oro) eingesaßt ist. Mit diesem Museo ist eine schone Sammlung guter Gemälde verbunden, in welcher sich vorzüglich mehrere von dem Cav. Calabrese auszeichnen.

#### Von andern merkwürdigen Dertern auf der Insel Malta.

Die Landschaft siehet hier nicht reizend aus, indem Die ganze Insel nur ein großer Fels, und das Erdreich, welches benfelben bedeckt, an den meisten Orten nicht über 5 bis 6 Boll tief ift. Bu dem ist die ganze Insel wegen der Ueberschwemmungen, die das wenige Erdreich bald fortführen murden, voller Umgaunungen von Quaderfteis nen, welche dem lande ein fehr feltsames und unfruchtbares Unsehen geben, flein und unregelmäßig sind, und sich nach der weniger oder mehr schiefen oder abschüßigen lage des Bodens richten. Uebrigens aber ift die Infel, so zu fagen, ganz mit Landhausern und Dorfern bedeckt. und hat außerdem sieben Stadte, wie die Malthefer sie nennen, obgleich eigentlich nur zwo, namlich Valetta und Citta vecchia, diesen Namen verdienen. Dorf hat eine ansehnliche, zierlich ausgebauete, und mit Bildsaulen von Marmor, mit reichen Zaveten, und einer großen Menge silberner Gefake ausgeschmuckte Rirche, es sind die allerschonften landfirchen, die man irgends wo feben kann. — Go weit Gr. Brydone, aus deffen XV Briefe ich diese Ginleitung zusammengezogen. Busching nimmt in seiner Erdbeschreibung wirklich aud) 7 Stabte an, meldet aber von feinem andern Orte etwas, als daß er mit ein paar Zeilen der zwen Landhaus fer bes Großmeisters gebenket. Sein ungenannter Berichtiaer richtiger wirft ihm vor, daß er die vielen schönen und ane sehrt, meldet jedoch nichts umständlicheres davon; man kann sich aber aus der angeführten Stelle ben Brydone und aus den Specialcharten von Malta überzeugen, daß wirklich eine gute Lopographie dieser Insel weitläusig und interessant würde, und viel sehenswerthes auf der Landschaft sen. Für meinen Theil mußich, in Ermangelung nächerer Nachrichten davon, mich begnügen, die büschingschen Data hieher zu sehen, mit einem Commentar zu begleis

ten und einige Bufage benzufugen.

Citta Vittoriosa, oder il Borto, eine feste Stadt, liegt auf einer schmalen Erdzunge an bem linker Sand von Valetta befindlichen Saven, aus welchem auf jeder Seite der Stadt ein breiter naturlicher Ranal sich in das Land hinein erstreckt, welche bende Kanale die Stadt einschließen, und schone Baven abgeben, bavon der eine Porto della Renella und der andere Porto delle Galere genennet wird. Das feste Raftel St. Ungelo liegt vorn auf einem hoben Felfen, und bange mit ber Stadt durch eine Brucke zusammen. Die Unzahl der Einwohner beläuft sich auf 3000. Chedessen wohnte hier der Groffmeister. Der Pallast der Inquisition und das Zeughaus gehoren unter bie vornehmiten Gebaude ber Stadt (Busching). Rach bem Ungenannten ist die Ungahl der Einwohner 4000. Das Zeughaus ist die schon erwähnte Urmeria.

Senglea, liegt auf einer Halbinfel, und wird von der vorhergehenden Stadt durch den vorhin genannten Porto delle Galeve getrennet, auf der andern Seite aber ist ein nach ihr benannter Haven. Sie hat ungefähr 4000 Einwohener (Hisching). Nach dem Ung. hat sie 4648 Einwohner.

Bormola, ober Barmula, eine offene Stadt von 6 bis 700 Häufern, liegt gleich hinter ber vorhers gehenden und wird auf der andern Seite von Citta nuos

va Cottonera eingeschlossen und bedecket (Busching). Der Ungen. nennt diese Stadt Burmula, giebt ihr 6447 Einwohner, und bemerkt, man könne sie nicht wie Hr. B. gethan, eine offene Stadt nennen, da sie am Eingange vom Fort St. Ungelo beschüßet, und von hinten durch die Festung Cottonera bedecket werde.

Citta nuova Cortonera. Eine Stadt, welche regelmäßig befestigt ist, und auch das alte Fort S. Margherita einschließt (Züsching). Der Ung. versichert, dieser Ort werde von Hrn. B. ganz improprie als eine Citta oder Stadt, qualificirt. Wann Hr. B. serner nur kurz davon sage, sie sen regelmäßig befestiget, so wolle er, da er kein Ingenieur sen, anstatt ein eigenes Urtheil zu fällen, sich begnügen, Hrn. B. auf dassenige zu verweisen, was der Ritter Folard, in seinen Unmerkungen zur Geschichte des Polybius, von dieser Festung gesschrieben habe\*); und ihm zur Untersuchung überlassen.

Hr. Busching macht hierauf die Anmerkung: diese beschriebenen funf Stadte können, als wie Theile einer einzigen großen Stadt angesehen werden, weil sie gleich neben einander liegen. Wirklich sind die 4 lekteren, wie ich mir die Sache vorstelle, weiter nichts als Vorstädte von Valetta, und machen mit derselben nur Eine Stadt aus.

Nun folgen ben Hrn. Busching: "Verdala ober Boschetto, und S. Antonio, zwen schöne landhäuser des Großmeisters." Hr. Nieduhr sest hinzu, "mit Gärten und Orangerien," und nennet ersteres Bousquet, das andere S. Antoine. Umständlicher reden davon Hr. v. Riedesel, Hr. Brydone und der Verf. der Jtalia.

230schet=

<sup>\*)</sup> Hist. de Polybe. Edit. d'Amsterdam 1759. 4to. T. I. p. 140. in noris.

Boschetto liegt 6 bis 7 Meilen von Valetta und 2 von Citta Decchia, es hat den Namen von dem einzigen Balochen, das auf der Infel anzutreffen ift, und es ift naturlich, daß, obschon dieses nur aus wenig zerftreuten Baumen bestehet, die Malthefer daffelbe einen Bald nennen, und daß, obgleich (nach Bryd.) faum ein halb Dukend Hirsche darinn anzutreffen sind, man von den großen Jagden, die hier angestellt werden, viel Be-Das Luftschloft, oder der Pallast, den der fens macht. Großmeister hier hat, ift groß, aber nicht sehenswerth: ausgenommen daß die Aussicht von dem Gipfel deffelben febr schon ift. Das hausgerathe ift Jahrhunderte alt. und von einem schlechten und seltsamen Geschmacke, allein ber Grofimeister wohnet selten ober niemals hier. In bem Garten foll, wie man Brn. v. Riedefel fagte, eine Pflanzung von 10,000 Pomeranzenbaumen senn. der Italia wird die Mannichfaltigkeit des hiefigen Biehes, Wildes und Geflügels (Quadrupedi e volatili) als vergnugend bemerkt. - Die große Wasserquelle, welche Die Stadt mit Wasser versorget, entspringt ben biesem Drte \*), und eine aus etlichen taufend Bogen (fagt Brydone) bestehende Wasserleitung führt es von da nach ber Stadt. Dieses ganze ungeheure große Werk hat einer von den Großmeistern (M. De Vignacourt) auf seine eigene Rosten ausführen lassen, und es hat von ihm ben Namen l'Aquedotto Vinnacourt.

S. Antonio liegt auf dem Wege von Valetta nach Citta vecchia, und nur etwan eine Meile von leßterer Stadt. Es werden hier vortreffliche Früchte gezogen. Herr von Riedesel berichtet, der Großmeister ziehe

<sup>\*)</sup> So sagt hr. Brydone, aber nach der homannischen Charte liegt sie wenigstens 3 Meilen davon. Citta vecchia macht mit derselben und mit Boschette einen recheten Winkel.

ziehe aus seinem Garten allhier, in welchem 700 Pomeranzen: und 1000 Citronenbaume stehen, 1000 sieilian. Scubi Pacht\*). Die maltesischen Pomeranzenwälder sind, nach mehrerer Zeugniß, vorzüglich schön, und die Früchte, die sie bringen, übertressen, nach Brydone, alles, was er von der Art in Spanien und Portugall gessehen hatte \*\*).

Hiernachst nennet Hr. Busching Citta di Pinto, und sagt, sie liege nicht weit von der Hauptstadt; ich sinzbe zwar diesen Ort weder auf der homanuschen, noch auf der lotterschen Charte; doch ist es vermuthlich eine der 7 von Irn. Brydone erwähnten Städten, und erst von dem nur seit wenig Jahren verstorbenen, so alt gewordes nen ehrwürdigen G. M. Pinto, angelegt worden.

Malta, Medina, Citta vecchia, d. i. die Altsstadt, sind Namen einer und eben derselbigen befestigten

Stabt,

- \*) In einem andern Garten sah Hr. v. A. eine Terrasse mit Erdbeeren, welche 150 dieser Scudi dem Besisser einbrachte, weil solche 3 mal im Jahr Früchte bringen. Bielleicht war es in dem Garten des Generals der Galeeren, den Hr. Brydone als einen der sehenswerthessen nennet, und der neben S. Antonio liegt. Zu S. Giuliano soll auch ein schönes Landhaus eines Commandeurs senn; der Ort hat einen Haven.
- \*\*) Hr. Brydone giebt fogar vor, es fånden sich so viel Pomeranzen mit bluthrothem Saft auf Malta, daß er, zwar mit Schwierigkeit, doch etliche Risten davon nach Neapel geschickt habe: allein der March. Cavalcabo sagte mir, daß, weil er auch von solchen Vomeranzen reden gehöret, er, svbald er nach Malta gekommen, sich darnach erkundiget habe; aber man habe nichts davon wissen wollen, und in 7 Jahren, die er hier zugebracht, keine zu sehen bekommen, obschon er den Maltesern gesagt habe, wenn sie keine hätten, so könnten sie dergleischen erhalten, indem sie Granatzweige auf Pomeranzenbäume pfropsten.

Stadt, welche mitten auf der Insel auf einem Hügel liegt, und ehedessen die Haupistadt der Insel, auch mehr als noch einmal so groß war, als sie jest ist. Sie ist der Sis des Bischofs dieser Insel, und hat unterschiedene Rirchen und Rlöster. — Hiermit beschließt Hr. Züsching seine Beschreibung der Insel Malta; es ist aber von dieser Stadt verschiedenes anmerkungswerth, ohne daß ich für schicklich erachtete, die prächtige aber alte Beschreibung, die Niderstedt davon machen soll, hervorzusuden.

Die Hauptfirche, S. Paolo, ist von der reinsten und besten Urchitektur, und ausnehmend groß, Herr Brydone sah dieselbe demohngeachtet ganz mit Carmoisinrothem reich mit Gold durchwirkten Damast be-

hangen.

Nahe ben der Stadt ist eine fleine, nach Brodone. auch dem heil. Paulus gewiedmete Kirche, und an derselben die berühmte Grotte, die das Gefangniß diefes Beiligen gewesen, und wo er von einer Natter soll gebiffen worden senn. Mitten in dieser Grotte ist eine kleine schone Bildfaule des Beiligen, die von einem Maltefer, einem Scholaren des Bernini, verfertiget fenn foll; es werden ihr große Rrafte jugefchrieben, fo wie Die Grotte felbst außerordentlich verehret wird. Diese ungemein Dumpfige Grotte zeuget einen weiflichten Stein, ber. wenn er zerrieben wird, ein unfehlbares Beilmittel in vielen Rrantheiten senn foll. Es ist fein Saus auf ber Insel, das nicht damit versehen ware, und es sollen jahrlich viele Riften voll, nicht nur nach Sicilien und Italien, fonbern auch nach der levante und nach Ostindien verschicke werden, ohne daß der Vorrath sich merklich vermindere, welches man als ein immer fortbauerndes Wunderwerk betrachtet. Er schmeckt übrigens wie sehr schlechte Maanesia, und mag so ziemlich einerlen Wirkung mit derselben haben. Man giebt den Kindern ben ben Pocken und Fieber einen Theeloffel voll davon, welches ohngefahr nach einer Stunde einen häufigen Schweiß verursachet; man halt dieses Urznenmittel auch für zuverläßig gegen

den Bif aller giftigen Thiere \*).

Es ist (nach der Italia) an diesem Orte auch noch eine größere Grotte, in welcher ebenfalls eine Bildfäule des Heiligen, aber von geringerer Arbeit, als jene, stehet; vermuthlich dieselbe, von welcher Brydone schreibt, der Heilige sen mit einer Natter in der Hand vorgestellt, und sie soll auf der Stelle des Hauses stehen, wo er nach seinem Schiffbruche ausgenommen worden, und wo er die Natter von seiner Hand in das Feuer geschleudert hatte, ohne von ihr beschädigt zu senn. Damals soll der Heilige alle giftige Thiere verslucht und von der Insel verbannt haben; dies mag wahr senn, oder nicht, so ist doch nach Brydone so viel gewiß, daß es auf Malta keine gistige Thiere giebt, und man hat ihn versichert, daß Nattern, die von Sicilien hieher gebracht worden, sast unmittelbar nach ihrer Unkunft gestorben sind \*\*).

(Fg

- \*) Dies ist aus Brydone zusammengezogen, der noch viel weitläufiger davon redet; Graf v. Borch aber schreibt in seiner Mineralogie: Le bol de Malthe est cette terre antisébrile qu'on recueille dans la Grotte de S. Paul et que Mr. Brydone donne pour de l'eau pétrissée. C'est l'Argilla parum cohaerens exsiccata farinacea, argilla soluta. WALL. Esp. 24: ses vertus sont des préjugés populaires.
- \*\*) Herr Tiebuhr schreibt (l. 16.): "die Schlangenzungen und Augen sollen ein Beweiß senn, daß der Apostel Paulus die gistigen Thiere von Malta vertrieben habe. Vielleicht aber können die Schlangen auf diesem dürzen, felsichten Grund nicht leben. Dhue Zweisel sindet man auch noch andere kleine Juseln, wo nie ein Heiliger gewesen ist, und auf denen man demohngeachtet doch keine Schlange antrifft. "

Es ist von Citta vecchia noch zu bemerken, daß in dem Stadthause (Palazzo de' Giurati) eine alte wohl erhaltene punische Inschrist besindlich ist, die der obgestachte Canonicus Ugius glaubt richtig ausgelegt zu haben \*).

Es ist hier auch ein alter Pallast, ber aber nicht sonderlich sehenswerth ist. Die Stadt liegt hoch; man kann von derselben die ganze Infel übersehen, und ben hellem Wetter einen Theil der Barbaren und von Sicilien entdecken. Sie ist start befestiget, und hat einen

Offizier zum Befehlshaber, der Zahem heißt.

Die Catacomben, die auch nicht weit von diefer Stadt liegen, find ein großes Werk, und follen fich funf. gehn Meinen weit unter ber Erde erstrecken, welches aber nicht mahrscheinlich ist; viele leute, die sich zu weit in Diefe Boblen hineingewagt, follen fich verloren haben; und bie unendliche Menge von Gangen machet es auch fast unmöglich, fich wieder heraus ju finden. Daber find, nach Miebuhr, verschiedene derfelben jugemauert morben, um zu verhuten, daß fich nicht jemand barinn verirre. Indeffen fiehet man hier, außer verschiedenen flei. nen Rammern, auch noch ein großes Gewolbe, mo vielleicht ein Berfammlungsplaß gewesen ift, und an einer anbern Stelle Scheinet eine fleine Muble geffanden ju haben. Bu welchem Gebrauch auch biefe Wohnungen in ben Felfen mogen gehauen fenn, fo ift dies gewiß, baß sie ben alten Einwohnern, welche nicht gewohnt waren in pråchtigen Saufern zu wohnen, in der großen Sige febr bequem gewesen senn muffen, und überdem hatten fie fich nicht fehr vor einer Plunberung zu fürchten.

In der Gegend von Citta vecchia ist ferner, nach ber Italia, das schone Rloster S. Domenico zu bemer-

<sup>\*)</sup> Man findet sie auch in den Saggi di Dissertazioni academiche — di Cortona. Vol. III. 4to. Rom. 1735.

fen, mit seiner besonders schonen Rirche; die aber wohl bie namliche dieser Benennung ist, welche nach dem Erds beben im Jan. 1780 hat muffen abgetragen werden \*).

Etwa 8 ital. Meilen von Baletta liegen Die Salis Diese Salzgruben, fdreibt Dr. Miebubr, befteben aus 16 Vierecken, jedes 100 guß lang und breit. und alle find gepflaftert. Man fullet fie jahrlich zwenmal mit Geewaffer, welches innerhalb einem Monate ausdunftet und bas Calz zurucflaßt. Man behauptete, daß jedesmal ben 700 Salm gesammelt, und daß jede Salm mit 4 Scudi bezahlt werde. Rach Diefer Rechnung lofet ber Großmeifter, bem allein die Ginfunfte gehoren, jahrlich ben 5600 Scubi blos aus dem Seemaf-Ben diefen Wierecken find noch andere, die aber nicht gepflaftert find, und beswegen ein ichlechtes Gala Doch dienet es Fische einzusalzen, und die Ars beitsleute damit zu bezahlen. Un andern Stellen fiebet man die armen Einwohner das Seewaffer auf die Rlippen tragen, und wenn es ausgedunstet ift, bas wenige jurud gebliebene Salz fammeln. Ben ben Salinen zeigt man ein fleines Gewolbe an ber Gee, etwa von ber Große, baß es ein Boot faffen fann. Sier foll bie Stelle fenn, mo ber Upoftel Paulus Schiffbruch gelitten bat \*\*). Micht

Aus welchem Anlaf der Großmeister merkwurdige Fragen an die Soc. de Médecine zu Paris ergehen lassen. f. Journ. Enc. 15 Août. 1781. p. 10.

<sup>\*\*)</sup> Befanntermaßen ist noch nicht ganz ausgemacht, daß paulus ben Malta Schiffbruch gelitten, und daß viele dafür halten, es sen in der Apostelgesch, die kleine Insel Meeleda im adriatischen Meerbusen gemennet. Es sind eine erstannliche Menge großer und kleiner Werke sür und wider geschrieben worden. Ein die 1730 vollstänges Verzeichnis derselben sindet man in des Pater Georgi D. Paulus Apostolus in Mari, quod nunc Venetus sinus dicitur, Naukragus et Melitae Dalmatensis Insu-

Micht weit davon ist eine Covelle, etwa 55 Fuß lang, und 45 Fuß breit, welche dem Apostel zu Schren erbaner worden ist. Ueber der Thure dieser kleinen und verschiedener andern Kirchen auf Malta, lieser man eine Warnung an die Misserhäter, nämlich: Non gode Pimmunita ecclesias.

## Die Insel Gozzo.

Diese Insel, der alten Gaulu, oder die berühmte Insel der Calppso, liegt Malta gegen Ubend, und geshöret dem Maltheserorden. Hr. Zusching schreibt, sie führe den Titel eines Marchesato; damlt hat es aber gleiche Bewandtniß, als mit dem Grasschaftetitel von Malta; beyde sind ganzlich in Vergessenheit gestathen.

Gozzo ist nach Hrn. Busching 12 ital. Meilen lang, 6 breit, und hat 30 im Umfang, allein, hier sins bet eine ähnliche Anmerkung wie ben Malta statt. Der Ungenannte, obgleich ein Maltheser, der also seine Insseln eher zu groß als zu klein angeben wurde, versichert, daß der Umfang von Gozzo nicht über 23 oder 24 Meisten betrage, und sie vermuthlich wie Malta abgenomemen habe.

Sh 2 Diese

Insulae, post Naufragium Hospes, sive de genuino signisicatu duorum locorum in Act. Apost Cap. XXVII. Navigantibus nobis in Adria. Cap. XXVIII 1. Tunc cognovimus, quia Melita Infula vocabatur Venez. 1730. 410. 3 bis 400 S. Die nachberiaen sind angezeigt in der Critica de' Critici moderni che dall' anno 1730 insino al 1760 scrissero sulla controversia del Naufragio etc. Venez. 1763. 148 S. fl. 410 Jin diesem wird sür Malta gestritten. Ich sinde darinu. daß ben des P. Georgi Wert eine Beschr. der Insel Meleda. und ben des Grassen Ciantar Widerlegung eine Veschr. der Insel Malta sep.

Diese Insel ist ein schwer zu besteigender bloßer Fels von weissem Stein, der ganz unbedauet scheinet, aber wirklich so bedauet ist, daß man erstaunen muß. Von dem bloßen, harten, nackten Felsen wird die obere Kruste losgemeisselt, zerstoßen, und mit Wasser angeseuchtet, so zu Erde gemacht; die sodann, von den unermüdeten Einwohnern bedauet wird. Nach Arn. von Riedesel, der dieses erzählt, ist dieses auch die Art zu bauen, in der ganzen Insel Malta, und die Gewohnsheit macht den kand nann glauben, daß solches so sein lianers, und die Fruchtbarkeit seiner Insel zu beneiden; er glaubt, sich den glücklichsten der Sterblichen, wenn er eine Frau arabischer Schönheit henrathen, und sich an weissen Zwiedeln und Knoblauch satt effen kann; und er ist es wirklich, weil er Glück und Zufriedenheit süblet.

Her nur 3000 an; sein Berichtiger aber 12383. Eben so sollen von Hrn. B. die Einkunste vieser Insel viel zu gering angegeben seyn. Er sagt, sie betragen 25000 Scudi; der Ungenannte versichert, die Summe musse weit über 3 mal so stark angenommen werden, denn ohne andere Produkte und Manufakturen in Unschlag zu bringen, so werse die Baumwolle allein wohl 10000 Scudi ab, und nur das Gestügel und andere Thiere, die täglich nach Malta geführet werden, bringen schon mehr als die von Hrn. Büsching geschäßte Summe ein: im I. 1671 seyn, zusolge der Berechnung, die der damalige Gouverneur Fr. Ottavio Tancredi anstellte, sür 31000 Scudi an Gestügel aus Gozzo zu Malta verkauft worden.

Die vornehmsten Produkte sind, Zuckerrohr\*)

<sup>\*)</sup> Hr. v. Riedesel, und nach ihm Hr. Busching, sagen, es werde viel Zuckerrohr gebauet. Hr. Brydone schreibt,

und Baumwolle, besonders lettere, die, wie schon aus dem vorhergebenden abzunehmen, so viel einbringt, baf die Infel noch über die nothigen Sachen ber Ginfubr, fremdes Geld burch die Bereitung derfelben einziehet. Es wird zwar auch in Malta Baumwolle verarbeitet, aber die vornehmsten Manufakturen davon sind auf Goggo angelegt, beren Einwohner fleifiger und ar= beitsamer senn sollen, als die zu Malta, weil sie mehr von ber Weit entfernt sind, und weniger Reizungen zum Mufsigang haben. Sie verarbeiten ihre Baumwolle auf mancherlen Urt. Ihre Decken nach Art ber turfischen, und ihre Bettbecken werden in gang Europa boch gehalten, und wohl verkauft; ihre Strumpfe find ausnehmend fein und gut; eine Art derselben soll, wie man Brn. Brys done versichert hat, das Paar zu zehn Zecchinen verfauft worden senn.

Bon lithologischen und mineralogischen Produkten der Insel Gozzo, sind mir nur solgende wenige in den Schriften des Grafen v. Borch vorgekommen \*): grobe, weißliche Thonerde; grobe Gypserde; mittelmäßig feiner Tufftein; grober Sandstein (Gres); hellgelder Alabastrit mit weissen wellensörmigen Streifen. Es ist sich auch, nach der erwähnten Beschaffenheit des Bodens, nicht zu wundern, wenn er nicht reicher an mannigfaltigen Steinarten ist; doch kann noch angemerkt werden, daß die Insel ganze Bänke eines weichen muschelartigen Tufsteins hat, der mit unzähligen Pectunculiten, Turbiniten, Dentaliten, Echiniten, Pinniten 2c. voll-

gepfropft ift.

Von den Dertern und Gebäuden dieser Insel ist wenig zu sagen, zumal ich die Lage und Einrichtung der Hh 3 obgedach-

es werde mit gutem Fortgange, obgleich nicht in besträchtlicher Menge, gebauet.

<sup>\*)</sup> S. die Lavellen der Mineral, Sicil. wie auch Lithogr. 32. 48. Lithol. 179.

obgebachten Manufakturen nicht naber bestimmt gefunben. — Die Insel hat einige gute Baben. — Auf Der Seite von Malta liegt Citta nuova di Chambray. Br. Bufching nennet Diefen Det einen feften Dlag: welches vielleicht sein Ueberseter durch Citadella gegeben bar; benn mein Unonnmus bemerft, Diefe Citabelle Chambray habe mehr nicht, als dren Baftionen. fest buigu, Die zween Thurme, Die auf ber Rufte Diefer Infel stehen, hießen: Der eine Torre di Barzes, nach bem Großmeister Dieses Mamens, der andre Maria il Sorno. Miren auf der Infel liegt auf einem Berge ein Schloff. welches Br. Busching Gozo nennet \*), und wo nach ibm Die vom Ben. von Riedesel erwähnte Innschriften gu fe-Bas biefer berühmte Reisende von ben biefigen Alterthumern anmerft, verdient aber überhaupt hier eine Stelle. "Das Besonderste (schreibt er S. 66.) ist eine Mauer, in Form eines halben Cufels, welche von Steinen ungleicher und unrichtiger Form, ohne Ralf, mit vieler Runft, wie die Stadtmaner ben Fondi, gebauet ift; nur find bie Steine weit großer an biefer in Bosto: benn ich habe einige 16 Palme lang befunden. Ich will mich nicht mit Muthmaßungen über die Form und Beftimmung dieses Bebaubes aufhalren; nur scheint mir unleugbar, baf foldes ein punifches Denfmal fenn muffe. Die dieses mit der Bauart ber Hetrurier, von welchen das in Fondi herstammen foll, übereinstimme, und so genau bemfelben gleiche, ift ein Umstand, welcher Ihnen zu befondern Untersuchungen Belegenheit geben fann; ich wage nicht, weiter etwas bavon zu fagen. Man fiehet bren punische und eine romische Innschrift daselbst, welde lettere verdorben, erstere aber für sich unleserlich sind; in

<sup>&</sup>quot;) Nahe baben ift auf ber homannschen Charte eine Stadt, mit Namen Borgo, angezeigt; hingegen sehlt Chambray.

in ber Mauer ift ber Rumpf einer mittelmäßigen Stas tue, romischer Manier, eingemauert. "

#### Comino.

Die fleine Insel Comino, welche vor Alters Hephaestia bleg, liegt zwischen Malta und Gozo, und geboret ebenfalls bem Malteserorben. Nach Busching bat sie 5000 Schritte im Umfang. Sie ist ziemlich fruchtbar, obschon, wie ben jenen, die Rufte fehr tahl aussiehet, und hat ein Fort, welches die Meerenge zwischen ihr und Malta bedeckt; es ift auch hiefelbst eine Kirche, von welcher ber benachbarte Safen Cala Di S. Maria genen. net wird.

Nahe ben Gosso ist auch ein felsichtes Inselchen, lo Scoglio, ober Pietra del Generale genannt; ber Fungus Typhoides, coccineus, tuberosus, von welchem BOCCONE eine Abhandlung in seinem Museo p. 69-72 geliefert, bat daber den Bunamen Melitenfis befommen, weil er auf diesem Inseldzen zuerst entdeckt worden. Man fand ihn aber hernach auch auf einigen andern Inseln Dieser Gegend; unter andern auf Gozzo in einem That oder Relsenspalte, Melica tal Charrucci genannt, welches fo viel fagen will, als Balzo o Fenditura fcofce fa del Charrucci.

# 3 wenter Abtheilung

Zwentes Hauptstück.

Von den kleinen Infeln um Sicilien und Großgriechenland.

Sch habe in dem vorigen Hauptstuck Malta allein borgenommen, sowohl wegen der Bichtigkeit diefer Infel, als weil fie einen besondern Staat ausmacht; jest wollen wir die übrigen um Sicilien und Grofigriedenland liegende, und dem Konig bender Sicilien guftandige fleine Infeln betrachten, und, wie auch Berr Bufching gethan, von Westen anfangen. hier kommen vor

#### die Alegades.

welche bem festen lande zwischen Trapani und Mar-

sala gegen über liegen, und folgende find.

Levenzo, wie Gr. Busching schreibt, ober Levanso, nach Cotter und andern, ist die nordlichste, und wie ich vermuthe, unbewohnt; sie hieß vor Ulters Phorbantia ober Buccina.

Savagnana, ehemals Aegusa, ober Capraria, liegt etwas sudlicher, als jene, ohngefahr 12 ital. Meilen bon ber Rufte. Sie gehort ber genuesischen Familie Dalla. vicini, hat 6 Meilen im Umfreis, ift fruchtbar, hat schone Wiesen, nahrt viel Dambirsche und Caninchen. Auf berselben ist ein festes Schloß, S. Catarina genannt. Hier wird auch ber Fungus typhoides gefunden; so wie auch:

Roncittlio, ein Infelden nur 1 Meile von Trapani. Maretimo, ehedessen Hiera, oder Maritima, ift bie westlichste, aber ohngefahr unter gleicher Polhobe mit ienen benden. Sie ist 30 Meilen von Trapani ent-

fernt,

fernt, und ein nackter Fels, ber aber 15 Meilen im Um. freise hat, und reich an Thymian und Honia ift. Um Seeufer ift ein fur Staatsgefangene bestimmtes Schlof au sehen, und nach der lotterschen Charte waren noch zwen andere Schloffer auf diesem Gels; ber übrigens, wegen ber von Catulus über die Carthaginenser ben bemfelben gewonnenen Seefchlacht, in ber Beschichte einigen

Mamen hat.

S. Pantaleone, die süblichste, ist niedrig, und nach Cluver 7 Stadia vom Capo boco, und nur 6 bom festen Lande entfernt, mit bem sie ehemals, mittelst eines Dammes, foll zusammen gehangen haben. Auf berfelben war eine carthaginensische Stadt, von welcher noch Mungen vorhanden find \*), und die, wie die Infel selbst, Morya hieß. Jest sind, nach der lotterschen Charte, zwen Schlöffer baselbst, die il Burrone und Altavilla heifen.

#### Zwischen Sicilien und Africa

liegen zwo fleine Inseln:

Dantalaria, ehemals Cossura, oder Cossyra, und fo hieß auch die Stadt, die mitten auf ber Infel lag, und Die durch einige Mungen bekannt ift \*\*); sie ift, nach Golg, 75 Meilen von dem alten Selinunte entfernt, und hat 9 Meilen im Umfange. Der Graf von 3inzendorf (von welchem das mehreste bisher entlehnt ist) fagt, sie habe 30 Meilen im Umfange, und fen 50 Meilen vom Cap Bon, in Ufrifa, und 36 Lieues von Malta gegen Often entfernt. Es liege noch eine fleine Infel

\*) f. Paruta c. Haverc. p. 685 feqq.

<sup>\*\*)</sup> Ibid. p. 849 feqq. Im erften punischen Rriege wurde die Insel durch die auf und ben derselben erfochtene Giege berühmt.

darneben, gegen Norden; auf der großen wären 3000 Einwohner, alle streitbare Männer (tous bien aguerris) \*),
und gute Bogenschüßen. Die Insel habe gute Viehzucht, bringe Oliven, Feigen, Weintrauben und Cas pern hervor. Der Prinz della Pantalavia, von dem Hause Requezens, besiße dieselbe als ein lehn von Sicilien.

Lampadosa, ober Lampidosa, ober Libadosa, 30 Stunden von Pantalaria, und 40 von Malta, Westsüdwest von dieser; ist 4 Meisen lang, und noch unbewohnt, der Hof von Neapel war aber willens, als Graf v. Zinzendorf schrieb, eine Colonie dahin zu senden. Sie gehöret dem Hause der Tomast, die sich Prinzen della Lampidosa nennen. Im J. 1551 oder 1552 litt die Flotte Carls des V Schisbruch ben dieser Insel\*\*).

Caucona, ein Inselchen mit einem Haven, das mir nur von der lotterschen Charte bekannt ist, wo es in Ik nahe ben der südlichen Ruffe von Sicilien liegt \*\*\*).

J Porri, zwen noch kleinere Inselchen, auf ber

lotterschen Ch. in Ll, nabe ben der Ruste.

Le Sormiche, sechs Inselchen auch in Ll etwas östlicher.

\*) Es werden boch auch Weiber und Kinder von allen ben Mannern da fenn, und also mehr als 3000 Einwohner; oder welches eher zu vermuthen, sind nicht alle

3000 streitbar.

\*\*) Man vergl. was Iselin nach Baudran Mem. Hist. von dieser Insel melbet, insbesondere von der türkischen und christlichen Capelle daselbst. Die Insel soll zu Malta gehören. Ich vermuthe, sie sen die Insel Agimurus der Alten, von welcher Strabo II B. 827 S. der penzelschen Uebers. redet.

\*\*\*) Rach der Eage zu schließen, ist es Golzens cavcanae naugana portus, cavcones procopio, nunc scalam-

BRIS Statio, et S. CRVCIS fluminis oftium.

### Un der öftlichen Rufte

liegen: bas Capo Passaro, welches eine Insel ift,

Marzameni, nahe daben etwas nördlicher, eine fleine, und wie schon oben S. 402. bemerkt worden, burch den Tonfischfang berühmte Infel.

Nahe daben die kleine Infel Bindicari, ben dem

Saven gleiches Namens.

Ferner die kleine Insel S. Martiani ben Snracusa und eine kleine Jusel ohne Namen, ben Augusta in Mh. die, nach einer Stelle in der Borchschen Mineral. p. 9. zu schließen, wahrscheinlich Vilasmunda heißt, und eine sette, feine, röchliche Thonerde hat.

### Die liparischen Inseln

gegen Mitternacht von Sicilien, von bessen Kusten bie nachsten ungefahr 40 ital. Meilen entfernet sind. Sie hießen vor Ulters Aeoliae, oder Vulcaniae, auch Liparacorum Insulae. Ihrer sind jest 11: ich sage jest, weil sie nur nach und nach von vulcanischen Explosionen entstanden. Die alten Geschichtschreiber reden nur von 7, die übrigen sind nur vor wenig Jahrhunderten hervorgesommen. Vor 1609 wurden sie zu dem Königreich Neapel gerechnet, seit dieser Zeit aber werden sie als ein Zugehör von Sicilien angesehen.

Lipari (Lipara), ist die größte von allen, und etwa 6 Stunden lang. Es ist auf derselben eine kleine Stadt gleiches Namens, welche auf einem steilen Felsen gebauet, und der Siß eines Bischofs ist. Sie hat ein Schloß, eine Kathedralkirche (S. Bartolomeo), eine Pfarrkirche, ein Monchs: und ein Nonnenkloster. Aus dem Alterthume haben sich einige Inschriften erhalten, die man in Zaverkamps Paruta S. 867 lesen

fann.

Es werden von dieser Insel im October, ein Jahr ins andere gerechnet, 5000 Cantare kleine Rosinen, wie auch eine Menge große Rosinen und trockne Feigen nach kondon, Holland, Frankreich, Livorno, Genua, Trieste und Benedig ausgeführet. Die kleinen Rosinen, Passoline gerannt, gelten 33 Turi der Zentner, die großen nur 30 Tari; auch wird der Malvasierwein von Lipari sehr geschäft. Das Erdreich ist fruchtbar, die Einwohner

gewerbfam, und gute Seeleute.

Die Insel hat viele warme Baber zu S. Calogero (s. oben die IV Tabelle), die ehemals stark bessucht worden; auch einen großen Ueberstuß an Ulaun, nach einigen auch an Schwefel und Naphta, wovon der Gr. v. Borch aber nichts meldet; doch bemerkt er, daß der Alaun von da schwefelartig sen (plumeux et sulphureux naturel). Dieser Natursorscher erwähnet auch der hiesigen seinen, setten, grauen Thonerde; des hiesigen Bolus, der aber nicht viel mehr sen, als eine etwas mehr als gewöhnlich sette Walkererde. Ferner der ammoniacalischen schwessichten Erden und anderer Erdarten mehr \*). Schedessen hat die Insel rauchende und seuerauswersende Schlünde gehabt; brennt aber jest nicht mehr.

Polcano, Vulcania, vor Alters auch Thermissa, Therasia, Hiera, ist schon zur Zeit der Republik der Römer durchs Feuer entstanden; Plinius sowohl, als Strado, geben von ihrem Entstehen Nachricht. Herr Busching meldet, sie habe zween beständig brennende

Schlun.

<sup>\*)</sup> In seiner I und II. Labellen fommen von sipari vor:
Terre argilleuse grise fine et grasse. Bol médiocrement gras. Sable grossier. Terre de Moellon grossiere.
Terre animale jaunâtre assez fine. Terre pourrie provenant des Montagnes. Terre saline ammoniacale et
sulphureuse. Terre labourable bonne, peu travaillée.
Terres en partie incultes et arides.

Schlunde, von welchem ber großte gegen Mittag liege, baber man allezeit Rauch und vielmals Feuer davon aufsteigen sebe. Der Ritter Samilton aber schreibt, (in seinen Beobachtungen S. 100) sie sen in dem name lichen Zustande, wie die Solfatara. - Der Graf v. Zinzendorf berichtet, daß von den 7 Schwefelgruben des Ronigreichs Meapoli, die auf der Insel Vulcano am meisten abwerfe\*). — Mach bem Grafen von Borch \*\*) ist auch die Salmiakerde und der Alaun auf Diefer Infel gemein; ber lettere, ein Federalaun, ift sehr schweflicht, und etwas wenig ammoniacalisch.

Polcanello, eine der neueren Inseln, liegt gleich neben Volcano, und raucht auch beständig. Huch wird

von hier viel Schwefel ausgeführet.

Lisca bianca, vor Alters Evonymos, soll die fleinste unter allen fenn \*\*\*).

Basiluzo, vor Altere Herculis Insula.

Danaria, foll ehemals Hicefia geheissen haben, ist größer t).

Strom

\*) Sept Minières de Soufre se trouvent dans le Royaume. dont celle de Lipari, ou plutôt l'isle Vulcano, rend le plus. Il coute 12 liv. le Cantaro, chaque cantaro valant 100 Rotolis, livré à bord du hâtiment; cependant on aime mieux dans l'étranger le foufre de Casenatuo dans l'Etat de l'Eglise. (p. 330.)

\*\*) f. Mineral. Sicil. p. 43. 177. und Table. IX.

\*\*\*) So fagt Dr. Bufching; vielleicht versteht es fich aber uur von den altern: wie Plinius berichtet: novifsima, eademque minima Evonymos. Dr. Zamilton (Beob. 100 S.) hat, dunkt mich, das Wort novissima unrecht verstanden, wenn er es jum Beweis dienen lagt, auch Die altern Infeln fenn nach und nach entstanden; es will wohl die lente und nicht die neueste sagen.

t) Diese und die vorhergebende Insel halte ich fur neues re; die von hrn. Busching angegebene alte Ramen finden sich meines Wissens weder benm Diodor, noch

Stromboli ober Strongoli, ehedessen Strongule, ift eine ber beruhmteften. Gie bestebet gang aus einem großen Bulkan, ber febr boch ift, und unter allen isparifchen Jufeln am meiften einer Pyramide gleitet "). Diefer Bulkan ift von dem Meina und Befuv barinn unterfebieben, bag er beständig Feuer und felten einige lava auswirft; Br. v Zamilton, der dieses schreiber, bar in feinen Beobachtungen 7 verschiedene Ausichten an verschiedenen Tagen, von diesem feuerspependen Beige gegeben; er berichtet auch, daß beffen beständig fort. Daurenden Auswurfen ohngeachtet, Diefes Enland auf ter einen Seite von ohngefahr einhundert Familien bemobnet fen. - Br. Bufchintt fagt, fie habe einen fruchtbaren Boden. - Gr. Brydone hingegen, schreibt: fie habe ehemals eine große Menge Baumwoile hervorgebracht, welches nun nicht mehr geschehe. Der größte Theil berfelben scheine unfruchtbar zu fenn; auf der Morbfeite fenen einige Weinberge, fie fenen aber fehr mager. - Der Gr. v. Borch giebt in feiner I miner alos aischen Tabelle eine grobe, braune Thonerde, und in der IX schwefelichten Federalaun von Strongoli an.

Salini, vor Alters Dydime griechisch, ober Gemella lat. hat auch Feuer ausgeworfen; tragt aber Wein,

Fruchte

Plinius, noch Strabo. Mit Volcanello und einer fleis nen Insel ohne Mamen ben Stromboli machen sie, wie ich glaube, die 4 neuen aus.

\*) Hr. Brydone sagt: "Die ganze Insel Strombolo ist ein Berg, der sich auf einmal und steil aus der See erhebt; sein Umfang beträgt ungefähr to Meilen, und er hat nicht die genaue keaelfdrmige Gestalt, welche man gemeiniglich allen Bulkanen zuschreibt." Sein Steuermann versicherte, dieser Verg sen höher als der Desub gewisser scheinet zu senn, daß man ihn ben hellem Wetter auf 27 Seemeilen weit, und seine Flamme noch viel weiter sehen kann.

Früchte und Baume. Ihre weißliche grobe Thonerde

fommt in der Miner. Sicil. p. 9 vor.

Allieur, oder Alicudi, vor Alters Ericusa, hat eine ahnliche Erde, und soll nach Hrn. Busching Palmbaume tragen.

Selicur, ehebeffen Phoenicufa, ist auch nach Srn.

23. jum Uckerbau geschickt.

### l'Uftica.

Die Insel l'Ustica gehoret auch noch zu Sicilien. wird aber, obichon fie ebenfalls biefer Sauptinfel gegen Norden liegt, nicht zu den liparischen Inseln gezähler. Sie liegt viel westlicher als diefe, zwischen derfelben und ben Mettaden, von welchen sie, so wie von der sicilianifchen Rufte, 60 ital. Meilen entfernt ift. Co fagt Sazello; der Berf. der Italia, welcher auf feiner Reise von Rom hier vorben fam, schreibt auch, er habe von da bis Palermo noch 60 Meilen gehabt. Strabo, bem Lotter auf feiner Charte gefolgt ift, nennet biefe Infel Evonymos, welchen Namen andere ber liparifchen Infel Lies ca bianca beplegen; benm Prolomans und Plis nins aber beißt fie schon, wie beut zu Tage, Uftica. Sie hat 12 Meilen im Umfange. Sonft war auf berfelben eine fleine Stadt mit einer ber beil. Maria gewiebmeten Rirche, und einem mit biefer Rirche verbundenen Monchsfloster, welches Pabst Clemens V im J. 1312 dem Erzbischofe von Palermo unterwarf. Bor 2 bis 3 hundert Jahren aber murde Stadt und Rirchen gerftoret, und find nur noch die Ueberbleibsel davon ju feben. Seitdem blieb auch die Infel unbewohnt, und bienete den Seeraubern zu einem Bufluchtsort. Diefe nahmen fogar vor 15 bis 20 Jahren eine Colonie meg, bie man einmal versucht hatte, wiederum barauf anzuseken. 2Benige Jahre hernach aber wurden neuerdings Einwohner hingehingeschiest, und zugleich zwen Forts zu ihrer Beschügung aufgeführet. In dem VII Bande der Opuscoli di Autori Sieil. hat Hr. Andr. Digonati eine Topographie dieser Insel geliesert. Mehr aber ist mir nicht davon bekannt.

## Inseln ben Großgriechenland.

Es liegen ben Großgriechenland, insonderheit in der Gegend von Neapel, eine ziemliche Anzahl zu dem Königreiche Neapel gehörende Inseln, die aber, meines Wissens, unter keinem allgemeinen Namen, bekannt sind. Ich will sie, von der westlichen Küste an und von Norden gegen Süden zu, vornehmen, und daben der großen Charte von Königr. Neapel, welche Hr. Rizzi Zannoni im J. 1762 auf 4 Blättern herausgegeben, solgen.

#### palmarola

ist die westliche und nördlichste von allen; unter bem 42 Grad der Breite, und 31° 31' der länge, sie ist aber klein, und scheint unbewohnt zu sein.

#### ponza.

Ponza, (lat. Pontia), liegt nur wenig sublicher und östlicher als jene, und ist beträchtlicher. Der Berfasser ber Italia hat sich einige Lage hier aufgehalten; das Wesentliche, was er davon schreibt, ist folgendes:

Es heißt, diese Insel habe den Namen Ponzo, Ponzio oder Ponzia, vom Pontius Pilatus, web cher wegen Christi Hinrichtung vom Tiber hierher verwiesen worden. Gewisser ist, daß sie auf eine Zeit, samt andern nahe gelegenen Inseln dem Hause Sarnese zuständig war\*); und jest nicht zu dem Kirchenstaat, wie man

<sup>\*)</sup> Vergl. Busching II B. 1366 G.

man in ber großen Encyclopedie liefet, sondern zu dem Ronigreiche Meapolis gehoret. Gie hat mehr nicht als 14 ital. Meilen im Umfreis; ift fehr bergigt, wenig bebauet, und giebt feinen reigenden Unblick, gusgenome men an ihrem schmalesten Theile. Diefer verlieret fich abschiefend gegen die Gee, und ftellet an ber Rufte einen ausnehmend schönen Meerbufen vor; daselbst ist auch ein Baven, der, wenn man ihn gehörig zurichtete, und siches rer machte, jum Wohlhaben und der Vermehrung ber Ginwohner ein vieles bentragen wurde. Bon diefen gehet die Ungabl nicht über vierhundert, mit Inbegriff der aus fechzig Mann bestehenden Garnison, Davon die Balfte Invaliden find. Auf einer Geite der Infel erhebet fich ein großer mit sechs Ranonen versehener Thurm; wo su oberst der Commandant, und weiter unten in verschies benen Gemächern die Soldaten einquartirt find. Der Bouverneur, der aber nur den Titel Caftellano führet, bat Die Dbliegenheit, die Bolle, die von den im Saven einlaufen. ben Schiffen an ben Ronig entrichtet werden, einzuziehen, welches Umt ihm eben nicht viel Beschwerde verursachet.

Auf der Linken vom Gingange in den Saven zeiget man ben Neugierigen bas Bad des Pilatus (Bagno di Pilato), und macht viel Wefens bavon; es ift aber nichts anders, als ein weites in den Felfen gehauenes Becken, bas mit ber Meeresflache eben ift. Rabe baben find noch mehr fleinere Sohlen ober Bader, auf gleiche

funftlose Urt in ben Stein gehauen.

Auf der Bestseite der Insel entbeckt man wie einen Saal, ber von vielen nach grober musivischer Urt gearbeireten Saulen unterftußt wird, und deffen Gewolbe, welches der Berg felbst formirt, mit Musaike von gleis ther Urt incruftiret ift . Der Berfaffer fest auch fouft

<sup>\*)</sup> A ponente dell' isola scopresi una spezie d'atrio sostenuta da molti pilastri lavorati a grezzo mesaico, cost Busage, III B. 21

hin und wieder verschiedene alte Grotten und Wasserbe-

ben scheinet.

Auf bem nördlichen Theil der Insel sah er einen Ort, la Badia genannt, wo unter der Erde eine von den Saracenen angelegte Festung ist. Mehr gegen Westen bemerkt man Ueberbleibsel von einem Benediktinerkloster, wo der Pahst Sant Silvester soll begraben liegen, der, nachdem er in die obgedachte, 12 Meilen von Ponzio entsernte Insel Palmaria war verwiesen worden, sich hernach auf Ponzio begab, und hier sein keben enzbigte. Die Reliquien dieses Heiligen wurden dren Jahrehunderte lang in der Badia verehret; nach der Ankunsk aber des Barbarossa mit seinen Seeraubern verlohr sich das Andenken dieser Reliquien.

Die kleinen Berge und Hügel dieser Insel sind sehr fruchtbar, und mit einer Menge Kräuter und Pflanzen, die nicht zu den gemeinsten gehören, bedecket. Das Bischen Erdreich, welches von den wenigen Einwohnern mit glücklichem Erfolg bebauet wird, zeigt an den verschiedenen Früchten und Getraidearten, die es hervordringt, daß man mit mehr Cultur, noch viel größeren Bortheil davon ziehen könnte. Biele Gattungen Zugwögel halten sich mit Vergnügen hier auf, besonders die

Mady=

volta formata dallo stesso monte e incrostata di mosaico della medesima qualità. Vidi pure varie antiche grotte, e disserenti serbatoji di aque quà e là sparsi, ove

fembra aver' avuto parte l'industria,

Wenn der Verfasser ein Natursorscher wäre, oder wenigstens etwas von Basaltsäulen gewußt hätte, so würde vermuthlich seine Beschreibung eine andere Gestalt gewonnen haben; denn wem fallen hier nicht die Singalshöhle und die Insel Stassa ben? Können seine pilastri und volta a grezzo mosaico wohl etwas anders senn, als die aus Basaltsäulen entstehende Formen?

Bachteln, wenn es ihnen gelingt, ben haufig am Gee. ufer ihnen gestellten Reben zu entgeben. - Dies ift. was unfer Italiafchreiber in mahrend feinem funftas gigen Aufenthalte auf diefer armen und vernachläßigten Infel bemerkt hat, und ich mit mehr Vergnugen ausgezogen habe, als wenn von den prachtigsten kaiserlichen

Pallasten Die Rede gewesen mare.

Auf der zannonischen Charte finde ich ben dieser Insel ( die baselbst Ponza beißt ) noch einige Inselchen, Die wenigstens ihre Ramen haben. Diese sind: Gas bia, ganz nahe an der offlichen schmalen Landsvike von Sennone, etwas großer und öftlicher, auch ein wenig nordlicher. Le Sormighe; etwa ein halbdukend Felsen, nahe an der südlichen landspike von Donza. Endlich le Botte, eine fleine östlichere Infel unter gleicher Breite.

Muf eben ber Charte, in einer gang geraden von Nordwest nach Subost gehenden linie mit Palmaria, Ponza und Ischia, ohngefahr in der Mitte zwischen Diesen benden letteren, liegen auch folgende Inselchen.

Sa. Maria zwischen Donza und Ventotiene; fie fehlt zwar auf der zannonischen Ch. stehet aber auf der Homannischen, und kann um so weniger übergangen werden, da sie von vielen Schriftstellern fur der alren Pandataria gehalten wird, wohin Ugrippina vom Liberio, Julia vom Claudio, Octavia vom Nero und Rla= via Domitilla vom Domitianus, verwiesen worden \*). Br. Busching erwähnt dieser Insel nicht.

Hola di Dentotiene; sie mag wohl 5 ober 6 ital. Meilen im Umfreis haben, und mitten auf berfelben ift ein Fort, oder fonft ein bewohnter Ort, angezeigt.

> Scoulio Si 2

<sup>\*)</sup> Efr. Iselins Lexicon, und Schilderungen berühmter Gegenden, 44. 204 G.

Scoulio di Sa. Maria, nahe ben Ventotiene gegen Mittag, ift, wenn es, wie ber Name an-Buzeigen scheinet, eine bloße felfigte Rlippen ift, fur eine folde von großem Umfang, der wenigstens I M. beträgt.

78. di San Stefano. Etwa 15 Meilen von Ventotiene, Oftsüdost; ist etwas kleiner, als diese,

hat aber auch einen Wohnort in der Mitte.

## Ischia.

Die Infel Ischia ehemals Oenaria, Pitecufa, Inarime genannt, nabe an ber Rufte von Campanien ift Die größte und vielleicht, ohne Capri zu nahe zu treten, Die berühmteste von allen Infeln, die in diesem Bauptftude vorkommen; wenigstens ist sie rubmlicher, als jene, bekannt, indem sie von alten Zeiten her sowohl wegen ihrer Gesundbader haufig besucht worden, als durch ihre Bulcane Auffehen erreget hat. Es find baber mehrere Schrif. ten und Beschreibungen davon vorhanden, wie aus folgendem, vielleicht nicht einmal vollständigem Berzeichnisse ju feben. Die mehreften handeln zwar hauptfachlich von ben Babern, dienen aber auch überhaupt die Beschaffenheit ber Infel fennen zu lernen.

CAMILLI EVCHERII DE QVINTIIS Inarime seu de Balneis Pithecusarum, Libri VI. Nap. 1726 8v.

maj.

De' rimedi naturali, che sono nell' Isola di Pitecufa, oggi detta Ischia. Libri II. di GUILIO IASO-LINO. Neap. 1751 4to. und eine neuere Ausgabe von Diese 2 Ausgaben führet Br. gerber an; aber es find mahrscheinlich mehrere altere vorhanden : benn nach dem Berfaffer ber folgenden Schrift foll Julius Taffolinus schon vor 200 Jahren geschrieben haben \*). In

<sup>\*)</sup> In der Italia illustrata des Andr. Schotti ift auch ein altes hieher gehorendes Wert, welches von Fabric.

In dem Universal Magaz. LXI. Band 1777 Aug, stehet eine kurze Machricht von der Insel Michia, nebst einer Beschreibung der Bader da. selbst, von einem Englander im J. 1776 aufgesett, Die ich unter eben diesem deutschen Titel in den ersten Band meiner Sammlung Burger Reisebeschr. 2c. gebracht habe.

In Stockhausens Brieffammlunt 2 Theil, giebt ein eingerückter Brief des berühmten Bert. ley, Bischofes zu Eloyne, an Pope, eine reizende Schilderung der Insel Michia; bas englische Original findet man in Works of ALEX. POPE. Vol. VII. p. 268

der berliner Ausg.

In des Brn. v. Breitenbauch Schilderungen berühmter Gegenden des Alterthums und neuerer Zeiten, Altenb. 1765 stehet (S. 113 - 117) unter bem Titel: Inarime, eine artige poetische Beschreibung eben biefer Infel.

Der berühmte Pater della Torre zu Neapel redet von den warmen Badern daselbst in seiner Histoire du

Vésuve p. 233 segq.

Bon ben ausgebrannten Bulcanen biefer Infel handelt insbesondere der Ritter Zamilton in seinen Campi Phlegrei und in seinen Beobachtungen.

Endlich einen Plan der Infel Jochia findet man

im Théatre d'Italie T. III. Amft. 1704.

Hr. Busching giebt ihr, die Ausschweifungen ber fleinen Vorgebirge mitgerechnet, nur 10 ital. Meilen

im Confp. Thef. p. 71 mit folgenden Worten angezeigt mird: AENARIARVM BALNEA EX IOANNE ELYSIO, Medico Neapolitano (Io. Franc. Lombardo) p. 1499. ex Edit. Venet. 1566. 4to. Inter scriptores quoque de balneis p. 208. Venet. ap. Juntas 1554. extat 10AN. ELYSIVS de totius Campaniae balneis.

im Umfang; dies ist aber nach der zannonischen Charte offenbar viel zu wenig, und nach dieser hätte ich eher auf mehr als auf weniger denn 18 Meilen gerathen, die ihr Hr. Zamiston (Beod. 538) und der obgedachte Engständer im Vniv. Mag. für den Umfreis nach der Angabe der Einwohner zumist. Dieser, dem ich hier größetentheils solge, berichtet ferner, sie sen 18 Meilen von Neapel entsernt, und soll 18000 Einwohner und 18 Städte und Dörfer haben; es scheine aber, daß man in Ansehung des letztern, um die beliebre Zahl 18 voll zu machen, einige Höse von nur 5 oder 6 Häusern zu den

Dorfern gablen muffe.

So viel ist indessen gewiß, daß die Insel für ihren Umfang aut bevolkert zu fenn scheiner; die Baufer find insgemein geräumiger und beffer gebaut, als ben Leuten von aleichem Stande in Frankreich ober Deutschland, und einige ihrer Stadte haben ein gewiffermaßen prächtiges Unsehen. Un bem öftlichen Ende, am nach. sten von der Insel Procida, lieget die Stadt, von welcher die gange Insel ihren heutigen Namen führet. Sie hat ein Schloß, etwa 200 Nuthen weit in der See. auf einem hoben Felfen, bas mit dem lande, vermittelst eines Dammes, in welchem ein einziger Bogen für ben Durchgang ber Bote offen ftebet, jufammenhangt. Diefes Schlos Dienet jest als ein Staatsgefangnis: in vorigen Zeiten aber war es für die Ronige von Neapel ein Zufluchtsort in Nothzeiten\*). Die Stadt hat vor den übrigen ben Worgang, weil fie ber hauptfis der Regierung ift, dern im übrigen ist sie weder in Unsehung Der Große, noch des Reichthums, die vornehmste.

Eine

<sup>\*)</sup> Der Rönig Ferdinand von Neapel nahm hieher im J. 1475 seine Zusucht, als Carl VIII von Frankreich sein ganzes Königreich erobert hatte.

Gine Meile von der Stadt, gegen Ubend, und nicht weit von dem Seeufer, liegen die Baber Sornel-Io und Sontana, welche gewöhnlich die Bader 311 Techia genannt werden, weil fie ber Stadt als ein Gigenthum jugeboren. Ueber diefen liegt ein fehr schones Landhaus, welches von Don Francisco Buonocore, Leibargt bes verstorbenen Konigs von Spanien, erbaut worden. Zwischen ber Stadt Jechia und dieser Villa ift ein außerordentliches Naturphanomen, eine lava, Die im Jahr 1302 \*), von einem etwa 1 1 Meilen land. einwarts gelegenen Berge ausbrach, und ben gangen Beg bis zur Gee burchstromte, ben einzigen Rlecf ber Infel, welcher ben Namen einer Ebene verbiente, gang unbrauchbar machte, und noch jest so schwarz und von allen Pflanzen entbloft ift, als in ber erften Woche. Die oberfte Flache bat ein schwammigtes Unsehen, und wird sum Bauen ber gewolbten Buhnen ber Saufer gebraucht; unterhalb aber ift die Masse harter, und davon merben die Mauern aufgeführet. Benebst ber Raubigfeit der Materie bat fie fich in große unebene Maffen ge= bildet, wie Bugel und Thaler, in einem viel hoheren Grade, als irgend eine der laven des Besubius, und fo. baß fie eber von einem allgemeinen Berften ber Erbe entstanden zu fenn scheinet, als das Unsehen einer jemals fluffig gewesenen Materie zu haben. Der erfte Unblick Dieser Merkwurdigkeit, welche hier von dem landvolf. la Cremata genannt wird, (l'Arfo auf der gannon. Ch.), erfult Die Sinnen mit Erstaunen, und giebt einen Begrif von dem Ursprung der alten gabeln ber mit Jupiter friegenden Riefen; benn biejenige, welche mit ben Eigenschaften ber Bulcane nicht befannt waren. mußten Diefen Gleck als eines ber Schlachtfelber biefer Ri 4 Rriege

<sup>\*)</sup> Hr. Pilati, ber auch bavon redet, sagt 1303. (f. T. II p. 321.)

Rriege ansehen, und wirklich war diese Insel vor Alters in diesem Stucke berühmt; es hieß, der Niese Tyspheus sen unter derselben vom Jupiter begraben wor-

ben \*).

Das Gestade oder die Seefuste dieser Insel ift fehr abwechselnd. Un gemissen Stellen ist es von Relsen qu= sammengesett, welche ehemals von den Bergen bingb gestürzt, baselbst Boblen, und in der See, in gewissen Entfernungen, Vorgebirge hervorgebracht haben. 3mischen diesen siehet man kleine Meerbusen, welche in der Landessprache Marine genannt werden; sie haben einen abhangenden Strand von Sande, auf welchem die Schifleute anlanden, und sehr bequem und vortheilhaft ihre Bote aufs Trockene gieben konnen. Die erfte biefer Marine, welche auf diejenige folget, wo die bereits ers wahnten Baber llegen, heißt Marina di Cafamicili, weil sie zu der Gradt dieses Ramens führet, Die man eine landstadt nennen kann, indem sie wohl eine Meile von der Gee entfernet liegt \*\*). Nach jener, wenn wir westwarts fortgehen, finden wir den Bufen von Lucco. einer großen zerstreut gebauten Gradt, in welcher die mehresten ber Fremden von Range, Die sich fur bie Sommermonate nach Achia begeben, ihre Wohnung aufschlagen. Sier ift ein heiffer Sandboden, und eine halbe Meile davon find die trockenenen Stufen von S. Loven:

\*) Tum sonitu Prochita alta tremit, durumque cubile Inarime, Iouis Imperii imposta Typhaeo.

Man sehe Addisons Bemerkungen über diese Stelle des Virgils, und daß alta der Insel Procita nicht zusomme, in seiner Reise 223 S. der deutsch. Uebers. Addison redet auch von einem runden See, der ungefähr & M. im Durchschnitte habe, und ein römischer Haseu gewesen senn soll.

<sup>\*\*)</sup> hr. Rizzi Sannoni nennet sie Cafa Nizzola.

Lorenzo. Wenn wir nun um bas Vorgebirge berumfommen, finden wir den Bufen und die Ciradell von Sorio, ber an Handel und Reichthum beträchtlichsten

Stadt der gangen Infel.

Die gange Rufte, die ich bisher beschrieben habe. liegt dem festen lande von Italien gegenüber; auf der außeren Seite ber Insel sind weber Stadte noch Saufer an ber See; jum Theil aus Furcht vor den Geeraubern aus ber Barbaren, jum Theil, weil biefe Geite ben Sturmen mehr ausgesetzt und für den Handel nicht fo bequem liegt; indessen trift man auf ben Unbohen bort recht artige Dorfer an: als Testaccio; Barano; Monterone u. a. m.

Das einzige Produkt, bas von hier kann ausgeführet werden, ift Wein, welcher insgemein febr fart und zuweilen vortreffich ift. Es ift fein Zweifel, er wurde es allemal fenn, wenn ber Gute bes Bodens bie Industrie und die Geschicklichkeit der Einwohner beffer ju Bulfe famen; allein da fie einmal ihren Wein bis auf einen gewissen Marktpreiß gebracht haben, fo befleißigen sie sich mehr, die Menge zu vergrößern, als die Urt Deffelben zu verbeffern. Auf Diese Beise bestehet die gan. je Infel aus nichts als Weingarten, und zwar fo bem Worte nach, daß die Englander nicht einmal Rohl mit ihrem Rindfleische effen konnten, wenn nicht die täglich von Neapel fommenden Bote fie damit verfeben murden. Die Jichiafer haben zwar schones Obst, doch haben sie biefes (wie den Bein) mehr ber Natur, als ihrer eige. nen Renntniß im Gartenwesen zu banken.

In ber Mitte ber Infel ift ein Berg, viel hober als alle übrigen, ber S. Nicola genannt wird, und ebemals Epomeus hieß. Br. Zamilton schäft ihn so boch, als den Besuv, und glaubt, er sen allmählig aufgeworfen worden, ja die gange Infel felbft fen auf eben Die Urt, wie einige von den azorischen Inseln (u. a. m.),

315

aus ber See empor gestiegen. Auf bem Gipfel bes Bus gels ift eine in ben Felfen gehauene Einsiedelen, mit ei-

nem artigen fleinen Rloster.

Die verschiedenen Baber der Insel haben dem Geschmack nach ziemlich einerlen Eigenschaften, indem sie wie gemeines salziges Wasser schmecken. Auch sind sie alle so heiß, daß man sie vor dem Gebrauch einige Stunden lang muß abkühlen lassen. Dieß macht, daß sie sürdsfentliche Bader sehr unschicklich sind; weil der nämliche Borrath von Wasser, der nicht sonderlich groß ist, ohne Aenderung sür den ganzen Tag dienen muß: ein Umstand, welchem sich Leute, die nur im geringsten ekel sind, ungern unterwersen; deswegen die mehresten lieder ihre Badewannen zu Hause haben, wohin das Wasser, in kleinen Fässer, von Eseln getragen wird.

Bon allen diesen öffentlichen Babern werden die Gurgatalli am meisten besucht; sie liegen in einer Liefe am Fuse des S. Nicolo, nahe ben dem Dorse Cassamicili, und haben keine Aussicht nach der See. Dichte ben diesen Babern liegt ein Hospital, welches von einer frommen Stiftung zu Neapel, genannt il Monte di Misericordia, errichtet und begabt worden, auch regieret wird. Dahin schickt diese Stiftung, und erhält alle Sommer eine große Menge Menschen aus dem Hosspital de' Incurabili, um ihnen den von diesen Babern erwarteten Nußen zu gewähren. Der erste Transport dieser Invaliden landet regelmäßig jedesmal den 15 Julius, und wird nach 14 Tagen wieder in den Boten nach Neapel gebracht, die sodann einen andern Transport nach Ischia bringen.

Auf der Insel selbst zeigt das Volk eine große Nachläßigkeit, die ihm von der Natur ertheilte Wohlsthaten zu benußen; sonst wäre hier eine Quelle, aus welcher sie recht schone Bader machen könnten, und wo keine der obgedachten Unbequemlichkeiten zu befürchten wä-

ren. Diese Quelle heist die Aqua de' Nitroli, weil das Wasser einen Geschmack von Salpeter haben soll; jedoch in einem so geringen Grade, daß man nicht daburch abgehalten wird, es als gemeines Wasser zu trinfen; ja es giebt zärkliche Leute, welche es zu diesem Behuf einige Meilen weit herbringen lassen, weil sie cs sür vorzüglich gesund halten. Die Quelle liegt hoch über die Fläche des Meeres in einer verwilderten und von Felsen umgebenen Tiese, welcher schwer benzusommen ist, ohngesähr eine Viertelmeile weiter, als das Dorf Zarano. Das Wasser hat eine angenenehme Laulichkeit.

# Procita.

Ein paar Meilen von Ischia, zwischen biefer Infel und dem festen lande liegt, die Insel Procita. Die Berren Buiching und Volkmann melden, daß fie ungefähr 6 iral. Meilen im Umfange, und 4000 Einwohner habe, auch viele Fruchte und guten Bein bervor-Man hat herrn Serber gefagt, sie fen mit vulkanischer Usche bedeckt. Sie gehoret dem Marchesen von Dasto, hat aber ein konigliches Governo, und es werden hier Fafanen in großer Menge fur den Ronig geheat, deswegen einst scharf verboten murde, daß auf der gangen Infel feine Raben follten gehalten werden; welch ein Uebel wegen ber unglaublichen Vermehrung ber Ra-Ben daraus entstanden, und wie das Verbot aufgehoben wurde, nachdem die Einwohner bem Konige 6 oder 700 Raben auf ben Weg streueten, kann man mit mehrerem in la Lande Tom VII. p. 75. oder Volkmann III B. 260 G. lefen. - Muf ber Infel find zween Flecken; ber eine gleiches Namens, Procita, liegt auf einer Hohe ber südlichen Spise. Der andere, Namens S. Catale do, liegt am Meer, gegen dem festen Lande zu. Auch ist die ganze langere subostliche Rufte, nach der zannonschen Charte zu urtheilen, fart bewohnet.

Auf eben dieser Charte bemerkt man ein ganz fleines Inselchen, mit Namen Js. Vivara, nahe an der

füdlichen Spife von Procita.

Desgleichen siehet man auf dieser Charte ein Inselchen, Namens S. Martino, mit einem Fort oder anderm Orte in der Mitten, einige Meilen von Procita, nahe am festen kande, etwas nördlicher, den Seen Justro und Averno gegen über.

#### Misida.

Von Procita kommen wir um das Misenische Vorgebirge herum, und bemerken nahe ben dem berühmten Pausilipp die Insel Tisida, oder Tisita. Sie ist sehr vulkanisch, oder eigentlich gewesen, und Herr Ferber glaubt, daß ihr nunmehriger kleiner Hasen, der gegen Mittag liegt, und Porto Pavone heißt, vermuchlich der ehemalige Schlund war. Sie ist jest sehr fruchtbar, und sieht, sagt Hr. Büsching, einem großen Garten ähnlich, der aus unterschiedlichen Erderhöhungen bestehet, und soll ihrem Herrn jährlich 8000 Dukaten (vermuthl. neapolitanische) einbringen.

Auf einem nachst anliegenden Felsen ift ein Lazareth, wo die nach Napoli gebenden Schiffe Quarantaine bal

ten muffen.

Auf der zannonischen Charte bemerke ich ferner zwen Inselchen, Napoli vorben, nahe ben Castell a mare. Das eine zur rechten, also gegen Norden, heißt Revigliano; das andere zur linken, oder gegen Mittag, ist ohne Namen.

#### Capri.

Die Insel Capri (Caprea) liegt 3 ital. Mellen vom außersten festen lande des Fürstenthums Salerno, gegen

gegen einem Borgebirge über, welches die Berren De la Lande und Volkmann Capo di Minerva; Br. Rissi Zannoni aber Punta della Campanella, nennet. Marquis de Chabert, als er 1766, auf Befehl des franzosischen hofes, eine Seereise im mittellandischen Meer machte, fant eine Entfernung von 16250 Toifes zwischen dem konigl. Pallafte zu Reapel und dem Thurme, der auf der öftlichen Spike von Capri stehet.

Diese durch die Ausschweifungen des Tiberius fo berühmte Insel ift fehr bergicht, aus Ralfgebirgen bestebend, und hat unersteigliche Ruften. Die Wachteln. Turteltauben und andere Zugvögel, pflegen jahrlich im Kruhjahr und Berbst über diese Insel und die benachbars te Gegend ihren Zug zu nehmen. Von ihrem Fange und der Jago hat der Bischof feine meisten Ginkunfte.

Die Insel, schreibt Addison (S. 203.) hat vier Meilen in der lange, von Diten gegen Westen, und ungefahr eine Meile in der Breite. Der westliche Theil besteht bennahe auf 2 Meilen in der lange, in einem bestandigen Felsen, ber erstaunlich boch ist, und dem man auf der Seefante nicht bentommen fann. Dem ohnge. adtet enthalt er die größte Stadt der Infel, welche unter dem Namen Uno capri bekannt ist, und zum Theil eis nen fruchtbaren Boden hat.

Die Stadt Capri aber, in welcher ein tonigl. Go. verno ift, und wo der unter dem Erzbischof von Umalfi stehende Bischof wohnet, liegt in einem schmalen, niedrigen, luftigen und fruchtbaren Strich landes, ber zwischen ben öftlichen und westlichen Bergen queer durch die Infel gehet:

Von den Werken der Kunst, die zu Augusts, der fich oft zur Luft auf der Infel aufhielt, und zu des Tiberius Zeiten bier waren, und von des lettern Pallaft, find menia

wenig Ueberbleibsel mehr vorhanden \*). Sie haben inbessen Stoff zu einem prächtigen Werke des Hrn. Sie raldi gegeben, von welchem schon im zwenten Bande dies ser Zusätze a. d. 305 S. alles, was ich davon weiß, gefagt worden.

Rings um die Insel sind eine Menge kleiner Inselchen oder Klippen, davon 2 oder 3 auf der Mittagsseite, die, unter dem Namen Sirenum Scopuli, benm Dirgil und Ovid in der Beschreibung der Seereise des Aeneas,

porfommende Felsen senn sollen.

Auf den zannonischen Charten sind serner folgende kleine Inseichen nahe an der Küste von Punta della Campanella dis Salerno zu erblicken. Li Galli, dren Inseichen, wenig von gedachtem Vorgebirge gegen Osten entsernet. — Ein Inseichen ohne Namen, zwischen jenen und dem sesten Lande. — S. Gaetano, ein Inseichen den Capo d'Orso. Endlich eines von besonderer Gestalt, schmal, und in der Form eines Winkelhafen, nahe und gerade vor Salerno, in dem Meerbusen.

Bon Salerno bis zu dem Capo di Palinuro kommen an der Kuste vor: die kleine Insel Piana mit einem Fort auf derselben: sie liegt nahe ben dem Cap della Licosa, gegen dem Gebirge Stella über. Hinter diesem Cap sind der diesem Cap sind des diesem delle Acciaroli und der Punta di Palinuro, in einer Gattung Bucht, etwa ein Duhend kleine Inselchen und Felsen, die aber auf der Charte keinen Namen haben.

Gerade

<sup>\*)</sup> Addison hat noch ziemlich viele gesehen, aber, ausges genommen einige Zimmer, die sehr hoch und gewoldt waren, und 2 oder 3 Gallerien, nichts sonderlich merkwürdiges; indessen ist seine Nachricht von der Insel Capri, und den alten Münzen, Spineriae genannt, lessenswerth; sie siehet S. 201—216.

Berade hinter bem C. di Palinuro liegt Die fleine Infel Gaifella. hernach bemerkt man feine mehr, bis nach der Seestadt Policastro vorben: da folgt bald ein ganges fleines Inselmeer zwischen den Ausfluffen ber Kluffe Obertino und Lao. Diejenige diefer Infeln, Die Mamen haben find, nach ber Ordnung auf ber gannonischen Charte folgende: la Matrella; S. Janni; la Sicca: Mantinera, die entfernteste von der Rufte; l'Isola die größte von allen, mit zwen Forts ober Flecken auf berselben.

Noch etwas naber, als diese, ben ber Ruste, ist eine Insel ohne Namen, gleichwohl so groß bennahe, als Mantinera, die nach l'Isola die größte von allen ist. Die Ungahl der übrigen ungenannten mag etwan ein Du-Bend betragen. Ueberdieß verdient hier auch eine Erwahnung die Halbinsel Penisola di Dina, die bald auf l'Mola folgt \*), von gleicher Große ift, ein Fort bat, und nur mit einer schmalen Erdzunge mit bem feften lande zusammenhangt.

Von da bis zu der Seestadt Tropea findet man: eine bewohnt scheinende fleine Insel vor der Bucht. an welcher Cirella liegt. Ferner eine Menge Rlippen ben Capo Sella; ben Cetrara; gegen Guars dia über; ben Amantea und ben C. di Corica; gegen Mocera über; und ben dem Capo Zembrone. Auch ist, noch vor Amantea das Capo Vero eine fleine Infel.

Von Tropea bis zum Eingang der sicilianischen Meerenge ben Sciglio find wiederum viel Infelchen und Klippen im Meer: benm Capo Vaticano; zwischen

<sup>\*)</sup> Dber nach ber homannfchen Charte voran gehet. Auf biefer bemerft man insonderheit in der Gegend, von welcher bie Rede ift, große Abweichungen von der, mahrscheinlich viel beffern Zannonischen.

bem Flusse Metauro und der Stadt Bagnara; und ben Sciulio selbst, dem sicilianischen Capo Leloro

gegen über.

Bon Sciglio, welches, wie der nahe berühmte Strudel, von einigen Scylla genannt wird, die zu dem Capo di Spartivento, der äußersten Spiße von Großgriechenland, ist anfänglich die ganze Rüste der Meerenge mit solchen Klippen beseht, die um das Capo Cenide herum, wo die Meerenge sich wiederum ersösnet. Sodann erblickt man wiederum ähnliche Felsen, Reggio vorben, am Capo dell' Urmi; auf der Punta della Saetta, und am Capo di Spartivento selbsten.

Von lestgebachtem Vorgebirge an bis zu der Stadt Cotrone gegen Norden wiederum hinauf, sind viel ahnliche Inselden und Felsen zu bemerken: ben dem Capo di Bruzzano; ben der nahe am Meer liegenden Stadt Ia Rocella; ben den Vorgebirgen Rizzuto, della

Nave und della Colonne.

Nach Cotrone aber ist die Küste ganz rein, dis zu dem tarentinischen Meerbusen, wo nun nebst mehreren Rlippen, wie die obgedachten, auch wieder beträchtsliche Inseln vorkommen; nämlich, die am Eingange des Busen liegende Inseln S. Pietro und S. Paulo, die bende einige ital. Meilen im Umfang zu haben, und bewohnt scheinen; die erstere ist etwas größer, als die zwente. Die Stadt Taranto selbst liegt auf einer Insel, die nur durch einen Damm mit dem sessen zus sammenhängt; ich werde aber weiter unten davon reden.

Hiernachst ist die Kuste abermals ganz rein, bis gegen Gallipoli: da siehet man aufs neue eine Menge Klippen vor und nach, in einer ununterbrochenen Neihe, bis um die Punta di Crutaro herum. Die Stadt Gallipoli selbst, von welcher unten ein mehreres, liegt auf einigen Felsen, die ganz vom Meer und noch andes

ren

ren Felfen umgeben find, und bange nur mittelft einer Brucke mit bem feften lande jufammen.

Un dem fleinen Strich Landes, zwischen D. di Crutaro, und Capo di Leuca, der öftlichsten Spife bes Ronigreichs, sind auch noch über 30 bergleichen Rlippen; infonderheit aber ift auf ber Balfte diefes Weges der Porto di Unento ju bemerken; eine Bucht. Die von der nahe landwarts liegenden Stadt Ugento ben Namen hat, sich an ber reichlich mit Felsen umge= benen Dunca della Volta endiget, und beren Gingang von zwo ziemlich langen, aber febr fchmalen fleinen Infeln, jum Theil gesperrt ift.

Bon dem auch mit Relsen umgebenen Capo di Leuca an, ist die Ruste rein bis Brindist; da ift am Eingang ber Bucht eine fleine Infel mit einer Seftung. welche auf der Charte Castel dell' Isola heißt, und mit einer Menge Klippen umgeben ift, deren es auch einige an ber Rufte, und an dem die Bucht nordmarts

endigenden Capo Gallo giebt.

Bon da bis Manfredonia vorben ift die Ruffe einen fehr langen Strich Weges vollkommen rein. Go. bann aber liegt hinter der Punta rossa in einem Bufen, ein Infelchen, bas Matingta beifit. nach Capo Tengo drey Infelchen, mit Namen Mergoli. Eines ben Dunta del Turco. Gines ben Dunta della Testa, Ein weniger unbeträchtliches beb ber Stadt Diesti, welche selbst bennahe eine Insel ift. Biederum zwen ben Merino\*), und eines ben De= schici. Ueberhaupt ist auch die gange Ruste von Mans fredonia bis dahin und noch bis zu dem Lago di Darano, der feinen Ausfluß in das Meer bar, febr ausgezackt, und formire eine Menge Borgebirge und

<sup>&</sup>quot;) homann fest fie Rhodi gegen über, und nennet fie Cocchiara und Ragagna. Jufage, III. 23. RF

Meerbusen; hingegen von dem Lago di Varano an, gehet die Küste in ziemlich gerader Linie, und von Inseln und Klippen befrent, die an die Grenze des Kirchenstaats, und ist nur auf dem Lago di Lesina, welcher nahe benm Varano, und ebenfalls an der Küste liegt, ein Inselchen zu bemerken.

## Isole di Tremiti.

Aber gegen den lestgedachten Seen über, in einer Entfernung von einigen deutschen Meilen, sind die tres mitischen Inseln (Isole di Tremiti) zu bemerken;

biese Infeln sind:

S. Vicola, die nach Busching auch Tremiti heißt. Auf berselben ist ein Castel, Forte di Sa. Maria genannt, und ein Kloster des Benedictinerordens, welcher das Recht hat, auf dieser Insel 25 Soldaten, zur Bedeckung derselben und des Klosters, zu unterhalzten. Es ist eine eigene Beschreibung von dieser Insel zu Mayland 1604 herausgekommen, und in den XIV Theil des Thes. Ant. Sicil. eingerückt worden \*).

6. Do:

\*) BENEDICTI COCHORELLAE, Vercellensis, Canonici regularis S. Salv. Lateran. Tremitanae (olim Diomedeae) Infulae (hodie Tremizi), accurata Descriptio. ex Edit. Mediol. 1604. — (Fabric. Consp. p. 160.) Man siehet' hieraus auch, daß hr. Busching mahrscheinlich Recht hat, diese Insel Tremiti zu nennen, ob sie gleich auf benden Charten nur S. Ticola heißt. In Iselins Lepico liefet man: Tremiti, eine Inful auf dem venetianischen Meerbusen; an der Ruste bes Konigreichs Mapoli. Gie ist die erste ber sogenannten biomedischen Infeln der Alten, und giebt ihren Namen einigen andern, welche die Inseln von Tromiti genennet werden. erste hat ein berühmtes Kloster der Canonicorum Kegularium S. Iohannis à Laterano. - Alfo nicht Benediftiner; zumal da von einem folden Canonico die Beschreibung herrühret.

S. Domino ist nach der zannonischen Charte noch größer als S. Ticola; und hat verschiedene Wohnpläße, davon einer nach Züsching ein Kloster sepn soll.

La Caprara, soll nach Busching unbewohnt seyn. Auf der Charte sind aber 2 Wohnplage angezeigt.

Cretaccio zwischen S. Domino und S. Nicola wird von Hrn. Busching nicht angezeigt, ist auch kleiner als Caprara.

Eine noch fleinere Insel liegt zwischen Cretaccio

und S. Nicola.

Noch ein paar Meilen weiter vom festen Lande als die tremitischen Inseln, liegt auf der homannischen Ch. die noch größere Insel Pologosa, die aber schon außer dem Umfang der zannonischen Charte besindlich ist.

# Drittes Hauptstück.

Großgriechenland, oder das Königreich Neapel \*).

hne des Umstandes zu gedenken, daß mir viel zu wenia Raum für eine etwas ausführliche Befchreibung von Großariechenland übrig bleibt, kann und muß ich gus verschiedenen Grunden einem folchen Gedanfen entsagen. Einmal habe ich aller angewandten Mube ungegehtet sehr wenig Neues, weder gedruckt noch geschries ben, erhalten konnen, und das hauptsächlichste diefer Urt hat den Theil bes Ronigreichs betroffen, ber schon in dem zwenten Bande dieser Zusätze ben Neapel und der umliegenden Begend abgehandelt wordert. hat Br. Busching gar viel umftanblicher von diesem Ronigreiche gehandelt, als von Sieilien, und demnach mußte ich, anstatt feine Erbbeschreibung ju ergangen, wie ich mir fcmeichle, fur Sicilien in vielen Stucken gethan zu haben, Diefelbe jest größtentheils nur aus. schreiben.

Mehr erwarte man also nicht, als eine Anzeige bessen, was ich in Absicht auf Natur-Runst- und gelehrte Geschichte, von verschiedenen Dertern merkwürdiges aufgesunden, mit Hintansehung alles Politischen und Statistischen, als wovon die buschingsche Erdbeschreibung, hinlangliche, neue, und vermuthlich zuverlässige Nachricht

\*) Ich nenne bisweilen bas ganze Königreich Neapel Großgriechenland, wie Hr. von Riedesel und andere gethan; aber freylich nicht ganz richtig. Nach mehreren sollten nur bende Calabrien unter diesem Namen verstanden werden; oder auch gar nur ein Theil von dem heutigen Calabria ulten.

richt giebt. Doch mag zuvor einige Uebersicht ber vornehmsten Schriftsteller von Großgriechenland nicht überflüssig senn, weil hr. Züsching statt solcher litterarischen Nonizen, die er nur in den Vorreden kurz absertiget, lieber seine vorzüglich geschäßten Einleitungen hat

voran geben laffen.

Nur noch eine Vorerinnerung. Ich hoffe, man werde inir Benfall geben, wenn ich mit der Anzeige der Schriftsteller vom ganzen Königreiche überhaupt auch diejenigen mitnehme, die von einzelnen Provinzen geschrieben haben; benn die Eintheilung des Königreichs Neapel in den altern, mittlern und neueren Zeiten, ist sehr verschieden; die Grenzen der ehmaligen Provinzen lassen sich nicht gut bestimmen, und die anzuzeigenden Specialwerke beziehen sich doch öfters auf 2. 3 und mehr von den 12 Provinzen, in welche das Königreich heut zu Tage eingetheilet wird.

# Schriftsteller vom Königreich Neapel.

Von Werken, welche die alte Geschichte und Aleterthümer von Großgriechenland betreffen, sind keine zahlreicher, als die numismatischen, und diese dienen statt vieler andrer wegen der Erklärungen, Geschichete, Ansvielungen, Inschristen u. s. w. die mit hineingezogen worden. Sie sind aber auch an sich wegen der Menge, Mannigfaltigkeit und Schönheit der beschriedenen und abgebildeten Münzen merkwürdig. Dieher gehören die Werke von Zubert Golz\*); Prosper Kk z.

<sup>\*)</sup> HVB. GOLTZII oben S. 28 angeführtes Werk, wo der erste Theil von Grofigriechenland handelt: die a. a. D. erwähnte Ausgabe ist die von 1617 mit den Commentarien des Andr. Schott; man hat aber auch eine furzbernach 1620, auch zu Antwerpen gedruckte, mit Commentarien von LVDOV. NONNIVS, Fol. cum Fig.

Paris \*); Marcus Mayer \*\*); Chrys. Zanthas ler \*\*\*); Dom. Magnan †); Ces. Degara ††), und

vielleicht andere mehr.

Des Georg. Gualthieri Inschriften von Großgriechenland in seiner Collect. Inscr. et tabularum Siciliae atque Brutiorum. Mess. 1624 4to. sind mit seinen Compmentarien auch in Zavercamps Ausg. des Paruta S. 867 u. s. f. abgedruckt. Ferner dienen die Chroniche di Calabria di GIROL. MARAPIOTI, das bekanntere Werk des GABR. BARRII †††), und die im 2ten Bande erwähnte neuere Werke des Mazocchi, Martorelli, Maccincca u. a. m. zur Kenntniß der alten Geschichte und Alterthümer dieses landes.

Beschreibungen des Königreichs Meapel nach seinem neuern Zustand, sind meines Wissens nicht viel vorhanden. Was im III Theil von BLABU Nou. Theatr.

Ital.

\*) PROSPERI PARISII rara magnae Graeciae Numismata, curante Ioh. Ge. Volkamero recusa (Norimb.) 1683. Fol. c. fig.

\*\*) Il Regno di Napoli e di Calabria descritto con Meda, glie, arrich. d'una descriz compendiosa di quel famoso Regno ed illustrato d'una succinta dichiarazione intorno alle sue Medaglie e ristampato con l'aggiunta di 90 Med. etc. Haga 1723. fol.

\*\*\*) Chrusost. Hanthaler Dialogi de Numis Delphorum etc. et Bruttiorum (in Exercit, proemial, de Nummis

graecis p. 44 - 64. Nor. 1735. 4to.

t) S. die im I B. dieser Jusage a. d. 555. 556. S. anger zeigten Werke des Pater Magnan, Bruttia Numismatica, und Lucania Numismatica.

- ††) Monete del Regno di Napoli da Roggiero I. Re, fino a Carto VI, raccolte e fpiegate da Cef. Vegara, c. molte fig. Roma 1716. fol.
- †††) GAB. BARRII de antiquit, et fitu Calabriae cum add. et not. Tom. Aceri, in fol. c. fig. Romae 1737.

Ital. stehet, ist schon alt. MEGISSER Delitiae Neapolitanae. 8vo. Leipz. 1605, besgleichen. Descrizione del Regno di Napoli — raccolta e data in luce da Cesare d' Eugenio Caracciolo Ottavio Beltrano, ed altri Autori, scheint ver büschingschen. Beschreibung zum Grunde zu liegen; Hr. B. zeigt die 7te Ausgabe, aber ohne Jahrzahl, in der Borrede zum zten Theil seiner Erdbeschr. als von ihm benuzet, an; das Buch ist wahrscheinlich statissisch. Sehr brauchdar, aber auch nur in gleicher Rücksicht, ist d'eon de Beaumont Statissischer Rönigreiche Veapel und Sicilien, Leipz. 1775 wo besonders S. 38 — 50 eine kurze geographische Beschr. des Königr. Neapel siehet, und welche überhaupt mehr dieses Königreich, als Sicilien, betrift.

Der schönen und großen Charte des Hrn. Rizzi Zannoni, auf 4 Blättern, habe ich schon im vorigen Hauptstücke erwähnt; hier kann ich aber aus einem im Jan. 1782 aus Padua erhaltenen Briefe nicht unangezeigt lassen, daß Hr. Zannoni von Padua weg, und wenigstens auf 3 Jahre nach Neapel gezogen ist, um eine noch viel größere Charte des Königreichs, zum Behuf des Catasters, und Regulierung der Abgaben, aufzunehmen, nach einem Maasstab von 7 Linien für jede ital. Meile. Ueberdies hat er den Auftrag, auch die Küsten, besonders aufzunehmen, zum Bortheil der Schiffen, besonders aufzunehmen, zum Bortheil der Schifffahrt.

Reisebeschreibunten durch dieses kand hat man auch sehr wenige, wenn man die Reisen, die sich nicht weiter, als die Gegend von Neapel, erstrecken, ausnimmt. Vielleicht giebt es einige ältere, die mir nicht bekannt sind; aber von neueren wenigstens zweiste ich, ob man andere habe, als die zwo des Hrn. v. Riedesel, und des Hrn. Pilati, (behde schon ben Sicilien umständlicher angezeigt). Der zwehte Theil des I B. von der prächtigen Voyage pittoresque d'Italie, als welcher, Ref. 4

nebst Sieilien und Malta, Calabrien ober Groß. wriechenland enthalt, icheint zwar hieber zu gehoren; aber einmal ift es feine wirklich Reifebeschreibung, und zwentens bringen die Berfaffer, meines Biffens, mehrentheils nur bekannte Sachen von ber Bauptstadt und ber Gegend um dieselbe vor: Ich habe wohl fonst von verschiedenen neueren Reisen in diesen Theil von Italien etwas vernommen; glaube aber nicht, baf fie fenn beschrieben worden. Go liefet man j. B. in dem leben bes berühmten D. Berkley, Bifchofs von Clonne, daß er auf feiner zwenten auslandischen Reise, Apulien, Das Tarentinische und Calabrien (wie auch gang Sicilien) Durchreiset habe \*). — Ein anderer vornehmer Englander, Milord Brudnell, burchftreifete um bas Jahr 1758 ober 59 die gange Rufte von Calabrien, bis nach Taranto \*\*); und schon einige Jahre zuvor, 1752, war Rabler, ein Schwede, nach bem füblichen Theile von Stalien gefchicht worden, um Entdeckungen gu machen, von benen nichts bekannt worden. Infonderheit aber ift Schade, daß des gelehrten und originalen Popowirsch Reifebefchreibung diefes landes nicht an Tag gekommen; er hatte in ben vierziger Jahren dieses Jahrhunderts dren Jahre in Italien zugebracht und vorzüglich das Ronigreich Reapel, Sicilien und Malta bereiset; war auch viel auf ben Meeren biefer Gegenden herumgefahren, und hatte ein Tagebuch über feine Reifen gehalten, bas besonders fur die Naturgeschichte, Geographie und Al terthumer lehrreich gewesen ware, von bem aber, meis nes Wiffens, nichts erschienen, als die Bruchstucke, die man in feinen, fur liebhaber Diefer Wiffenschaffen, und

<sup>\*)</sup> f. The Life of Dr. BERKLEY im Univ. Mag. 1776 Dec. p. 282.

<sup>\*\*)</sup> f. Winkelmann Anm, über die Baukunft. S. 8 des Borber.

und der Sprachforschung, so lesenswerthen Unterssuchungen vom Meere, Fr. und keipz. 1750 anstrift \*).

Rf 5

Was

\*) In bem Genbichreiben an die Comographische Befellschaft zu Rurnberg, welches die Stelle ber Vorrede zum zwenten Theil der Untersuchungen vom Meere vertritt, schreibt Popowitsch a. d. XXV. XXVI G.: "Was mar bie offerreichischen Gublander, mas Stalien, und infonderheit die Konigreiche Reapel, Sicilien, wie auch die Infel Malta, anlanget, konnen meine Berren - von mir einige Sachen erfahren, die Gie vielleicht in Buchern nicht antreffen werben. - - Stalien ift mir durch eine beståndige Reife von 3 Jahren ziemlich bekannt worden. Zu Malta bin ich einige Zeit ftehen geblieben. Die offlichen, flidlichen und wefflichen Strande von Sicilien, wie auch alle Landschaften bes Konigreiche Reapel, habe ich freuzweise burchgeffrichen, und fann Ihnen von diefen zwen anfehnlichen Stucken Staliens, von der Bewandnif ihres Bobens, worinnen die hauptguter der jettgedachten landschaften besteben, bon der Rabrung, bon ben Reigungen, Sitten und Gewohnheiten der Inwohner, bennahe eine fo eigentliche Rachricht geben, als wenn ich ein gebohrner Gicilianer ober Neapolitaner ware. Ich habe ben Abstand ber Derter, durch welche ich gezogen bin, nach den heutigen italienischen Meilen fleifig aufgezeichnet, welches gur Berbefferung einer landfarte von Italien, zumal der bom Ronigreiche Reapel, vieles bentragen fann. Sier muß ich auch dieses zu Dero Ehre erinnern, bag ich homaznische Landfarten in den Buchladen gu Regpel (in welche Stadt ich brenmal gefommen bin) angetroffen, und bie ich von biefem Ronigreiche allda fur 24 Rreuger gefauft habe, welche ich, ben meiner erften 216= reife nach ben verschiedenen Theilen Diefes schonen Gebietes, in fleine Stucke gerschnitten, um folche in meis ner Schreibetasche bequenilich mit herumgutragen. Bas an dem Ausbrucke ber Ramen, die auf berfelben, fteben, und an der Stellung der Derter gu andern, ferner was hier und ba ausgelaffenes noch einzuverleiben fen, fann Ihnen ju einer antern Zeit aus meiner Reis sebeschreiWas die Naturgeschichte und Oeconomie dieser Provinzen betrift, so hat man schlechterdings nur Bruchstücke, die, insonderheit in Absicht auf die sogenannten dren Reiche der Natur, außerst sparsam und mangelhaft sind; was mir davon bekannt ist, wird in der Folge hin und wieder vorkommen.

Der am meisten bearbeitete Gegenstand hingegen ist die Geschichte der Gelehrten und anderer bezühmter Manner dieses kandes, wie die am Rande bemerkte Werke, die wahrscheinlich nicht alle sind, und wo ich die, welche sich auf einzelne Städte beziehen, noch

nicht mitnehme, zur Benuge beweisen \*).

Ich

seheschreibung angebeutet werden. Zu Verbesserung der Landfarten, welche den alten Zustand von Italien, wie auch derjenigen, welche das alte Noricum und Oberpannonien vorstellen, als diese Gegenden unter der Herrsschaft der alten Kömer gestanden haben, kann ich ebenfalls mit einigen nüblichen Unmerkungen dienen, weil ich auch den Alterthümern erwähnter Länder nachge-

fpuret habe. "

Ferner schreibt er S. 233: "Ich bin viel auf dem adriatischen, jonischen, mittelländischen, wie auch um diese Meere, herungezogen. Ich habe zum wenigsten die seichte stehenden und sichtbaren Felsen der Abbruzzischen, Apulischen, Kalabrischen, Maltesischen, Sicilischen, wie auch der um die Stadt Neapel und ihre Gegenden besindlichen Strände, zu betrachten Gelegenheit gehabt. "— Wo mögen doch dieses Mannes Handschriften hingesommen senn? er starb, wo ich nicht irre, zu Wien.

") Bartholomaeus Chioccarellus de illustribus regni Neapolitani Scriptoribus. — Nicolai Toppii Bibliotheca Neapolitana. Neap. 1678. fol. — Leonardi Nicodemi additiones ad Toppium, ib. 1683. fol. — Constantinus Lafcaris de illustribus Doctrina Calabris (cfr. Fabric. Consp. p. 304) — Elia de Amato Pantopologia Calabra in qua celebriorum eiusdem Provinciae locorum virorum-

Ich will jest, ohne weitere Umschweise, einige Merkwürdigkeiten ber zwölf Provinzen, in welche bas Königreich heutiges Tages eingetheilet ift, anzeigen.

#### I. Terra di Lavoro.

Diese Provinz ist des Plinius Laborinus Campus, und hat ehemals auch Campania Felix geheissen. Sie ist die bekannteste von allen, weil darinn die so viele Reisen-

que armis, pietate, titulis, doctrina, sanguine illustrium. monimenta expenduntur. Neap. 1725. 4to. - Gabr. Barrius de Viris sanctitate, doctrina et dignitate conspicuis ad Calabriam pertinentibus, in feinem obgedachten Merte de Antiquitate et Situ Calabriae Lib. I. - Gio. Bernardino Tafuri Lettera intorno ad alcuni Invenzioni uscite dal Regno di Nap. in ber Racc. d'opusc. Scient. e filol. Venez. 1732 T. VI. - Deffelben Lett. int. all' Invenzioni poetiche uscite etc. ibid. T. V. - Eliae de Amato Animady, in I, B. Tafuri de inventoribus Scientiarum et Artium Regni Nap. in der nomlichen Samme lung T. XXIV. - Angelo Zavaroni Bibliotheca Calabra, sive illustrium Virorum Calabriae, qui literis claruerunt Elenchus. Neap. 1753. 4to. - Ein gang neues Werk aber, und allgemeiner, wie die ohnehin alt und felten gewordene Bibliotheken des Toppins und Nicos demus maren, ift bes schon im zwenten Banbe biefer Jufane G. 50. ermahnten Brn. Abb. Aleff. Aurel. Peliccia Saggio di una nuova Bibliotheca Napoletana offia del Dizionario Istorico critico degli Scrittori del Regno di Napoli. 1778. Svo. wovon in den Rom. Efem. lett. 1778. Ro. XLIV. eine Recension ftehet, und deffen Berfaffer willens ift, auch ein Dizionario Istorico delle famiglie nobili Napolitanae herauszugeben (f. v. Murr's Journal VII B. 324 S.). — Eudlich fo find auch die ohnlangst herausgekommenen Notizie istoriche degli Matematici e Filosofi del Regno di Napoli. 8vo. Nap. 1778. bes hrn. Math. Barbieri nicht aus der Acht zu lassen. (f. Fournal Enc. 1778. 15 Nov. p. 168.)

Dicisende anziehende berühmte Hauptstadt liegt. Montfaucon rühmt sehr die lateinische Beschreibung, welche San Selice vor drenhundert Jahren von dieser schönen

und fruchtbaren Proving gemacht hat \*).

Die erste Abtheilung des zten B. dieser Zusätze betrift bennahe ganz diese Provinz; es wird also wenig anzumerken übrig bleiben; zumal hier meine Absicht, mich der Kurze zu besteissen, nicht gestattet, die seitdem gesammelte fernere Zusätze zu jener Abtheilung anzubringen.

Somma. Bekannt burch Descr. della Città di

Somma; di Domen. Majone. Nap. 1703. 4to.

Aversa. Hier ist ein Seminarium, an welchem ein paar bekanrte Gelehrte stehen: Dr. Vinc. Pesce, als lehrer der Theologie, und Dr. Luciano Mineri, als Prof. Eloquentiae \*\*).

Cajasso. Man hat Descr. dell'antichissima Città

di Cajazzo; di Ottaviano Melchiori Neap. 1619.

Seffa, eine angenehme Stadt, beren Kirchen, wegen ihrer schonen Gemalbe und Grabmaler, merf-

würdig sind (Büsching).

La Barca oder Scaffa di Garigliano; ein Ort, wo vor Alters die Stadt Minturno gestanden, von welcher noch Ueberbleibsel eines Amphitheaters, einer Wasserleitung, von Mauern und Thürmen übrig sind. (Ebend.)

Trajet.

\*) Campaniae felicis perelegantem duobus hinc feculis descriptionem edidit Ant. Sanfelicius, latine ita belle scriptam, ut vix simile quidpiam illo aevo emissium sit. (Montfaucon in Diar. Ital, p. 302.)

\*\*) f. Oratio habita in Cathedral. Eccl. Aversanz etc. in sunere CLEM. XIV. P. M. a Vinc, Pesce in Avers. Clericorum Seminario Sacrae Theol. Praec. ejusdemque Eccl. Can. Neap. 4to. wird gerühmt in Efem. Lett. 1775. No. VI. angehängt sind 5 Inschriften von gedachtem Abb. Don Luciano Mineri. Trajetto oder Trajetta. Ein Flecken, wo man vor 5 Jahren eine alte Statue von ausnehmender Schonbeit gefunden, die man für die Statue des Augusts hielt; man hoffet, und nahm sich vor, noch mehr Alterthümer hier auszugraben. Das alte Minturnae soll nach andern hier gestanden haben.

Mola, wo noch einige Ueberbleibsel ber Stadt Formia ben stillem Wetter in der See zu erblicken. (Busch.).

Aupino. In diesem Städtgen ist eine Manusals tur gemeiner Tücker, die in der Wolle schon gefärbt, und von ziemlicher Güte sind; sie kommen auf 20 bis 30 Carlin die Elle zu stehen. Unter dem vorigen Könige erhob sich hier eine beträchtlichere Manusaktur von seinen Tückern, die aber wieder eingegangen; ihre Geschichte erzählet d'Lon. 192 u. 204 S.

S. Bermano. Umweit dieser Stadt hat ehemals die Stadt Cassinum gestanden, welche noch im 14ten Jahrhundert unter dem Namen, S. Pietro in Monasterio, vorhanden gewesen. Zu ihren Ueberbleidsselln gehöret ein römisches Umphitheater, welches (sage Hr. Büsching) das vollständigste unter allen Denkmälern dieser Urt ist; ferner ein Stück von einem Theater, ein Tempel, eine Wasserleitung u. a. m.

## II. Principato di Salerno, oder Principato Citra.

Salerno. Die durch ihre Schule, besonders in der Medicin berühmte, Stadt. Daselbst kam im J. 1100, im Namen des ganzen Colleg. Medici, das bekannte, in Knittelversen abgefaßte Buch, Schola Salernitana sive de conservanda valetudine, heraus. Unter dem Kaiser Friederich II florirte sie am meisten.

Ant. Mazza, der Geschichtschreiber von Salerno\*), hat im IX Capitel die gelehrten Männer dieser Schule namhaft gemacht. — Es werden hier auch viel Buffel gezogen. (f. d'Lon. 131 S). — Die Seiden von Salerno und dem Gebiete dieser Stadt, sind wegen ihrer sehr hohen Farbe merkwürdig; übrigens aber grob und schwer. (Ebend. S. 143).

Von Pesti ist schon von Hrn. Busching, von Hrn. Volkmann, und in bem II ten B. dieser Zusänge,

bas nothwendigste bengebracht worden.

Von Amalft, Castell'a mare della Brucca und Policastro lieset man in der pilatischen Reise launichte Erzählungen, die aber des Ercerpirens nicht — fähig sind, und nicht hieher gehören. Brauchbarer ist die Nachricht (in d'Lon. 213 S), daß der König zu Castellamare eine Spiegelmanufaktur errichtet hat, wohin die ersten Arbeiter aus Benedig verschrieben worden.

La Cava, vor Alters Marcina. Es ist hier ein Benedictinerkloster, das die Dreveinigkeit heißt, und durch alte Manuscripte berühmt ist, welche nicht nur auf die Geschichte des Königreichs Neapel, sondern auch von ganz Italien, ein großes licht wersen können \*\*). — Es giebt mehrere Manusakturen zu Cava, wo Bayetzes gemacht werden, die von den neapolitanischen in der Art zu zetteln verschieden, auch im Preis geringer sind. Es werden auch noch zu Cava andere wollene Zeuge,

<sup>\*)</sup> Anton. Mazza, Doct. ac Civis Salernitani Urbis Salernitanae historia et Antiquitates, in quibus Origo, Situs, Ubertas, Respubl. Primatus, Nobilitas, Principes, Ecclesiae, Episcopi, Archiepiscopi, illustres cives, Studium, Hippocraticum Collegium ac aliae res ad Salernitanam Urbem spectantes dilucidantur. Neap. 1681.

4to. und in BURMAN. Thes. Ant. Italiae T. 1X.

<sup>\*\*)</sup> D'Eon G. 42.

nach dem Muster der Neapolitanischen, versertiget, aber sie kommen alle den lettern, weder an Güte, noch an Preis, bey. Die meisten Arbeitosstühle sind mit Zeugen belegt, die für den gemeinen Mann als Futtertuch dienen können. Der Zettel dazu ist von Baumwolle, sie kommen ohngefähr auf 4 Carlin der Stad zu stechen \*). — Es sind auch Manufakturen von Seidenstoff zu Cava, und man glaubt, daß ungefähr tausend Stühle da senn mögen, auf welchen sehr gemeiner Zeug gemacht, und in den Provinzen sehr wohlseil wieder abgesetzt wird \*\*). — Diese Stadt Cava bezahlt, kraft alter Privilegien, die ihr von Königen sind bewilliget worden, keinen Zoll, weder behm Einfahren, noch behm Ausfahren \*\*\*).

Sorrento, oder Soriente. Das Kalbsteisch (welches die Neapolitaner am liebsten essen), ist nirgends bester, wie hier, und ausnehmend schunachhaft, aber sehr theuer t). — Die Seiden von Soriente werden auch sehr gesucht, und sast alle en Organcin verarbeitet tt. — Auf diese Stadt, den Geburtsort des Taßs so, beziehet sich des Statii Gedicht, Surrentinum, welches Christ in seinem Villatico den Frisch 1746 wieder

auflegen laffen.

hångenden Dörfern, sind von ziemlicher Güte, und man kann des Jahrs ungefähr 5000 Pfund sammeln. In diesen Dörfern, wie an verschiedenen andern Dertern, geschiehet es bisweilen, daß man die zweyten Blätter der Maulbeerbäume den Seidenwürmern zu fressen giebt, ohne dem Baume dadurch Schaden zu thun. Man hat daselbst

<sup>\*)</sup> D'Lon S. 206.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebend. S. 42 11. 206.

tt) Ebend. G. 143.

<sup>\*\*)</sup> Cbenb. G. 211'

<sup>4)</sup> Ebend. G. 130.

baselbst auch noch einen andern Gebrauch, der von dem unfrigen abgeht; wenn man die Eper der Seidenwürmer auf die Seite legt, so geschieht dieses zu zwen verschiedenen malen: das erste mal gegen Ostern, und das zwente einen Monat nachher; und wenn es auf diese Art durch die Veränderung des Wetters sich zuträgt, daß die ersten zu Grunde gehen, so ist der Besiser derselben durch die zwenten, welche davonkommen, dafür entschädigt.

Sarno kann jahrlich viertausend Pfund Seibe, die besser gesponnen und seiner ist, als die von Nocera, sammeln, ob gleich die Puppen von der nämlichen Qualität zu seyn scheinen; dieser höhere Grad der Güte ist allein der Sorgsalt zuzuschreiben, welche die Eigenthümmer auf das Spinnen wenden. Die Blätter der Maulbeerbäume sind allda schwarz, und man glaubt, daß die Würmer, die damit ernährt werden, eine schwerere Seide geben.

Massa Lubrenese (s. Busch. 8) ben Sorrento, heißt Massa l'Alpestre in dem Buche Italia; man hat eine Descr. della Città di Massa Lubrenese; di G. B.

Perfico. Nap. 1646. 4to.

Zboli, ben Salerno, stehet im Busching nicht; ein lob dieses Ortes sindet man in des Peter von Zbulo Gedichte von den Streitigkeiten Kais. Heinrichs VI mit Tancred. (f. Nouv. Bibl. Germ. T. III p. 274).

### III. Principato Ultra.

Ariano. Eine ziemlich große, auf einem hohen Berge liegende R. Domainenstadt, aus bennahe 14000 Einwohnern bestehend, aber gar häßlich und elend gebauet. Die Einwohner haben einen sehr schlechten Ruf, und werden für die fürnehmsten Straßenräuber gehalten, die diese Gegend beunruhigen. In der Nachbarschaft dieser Stadt werden viele Gräber mit irdenen campanischen Gefäßen gesunden. Hr. v. Riedesel sahe eines

eines dieser Gräber nahe an dem Wege von Zovino nach Ariano, welches in den Felsen gehauen mar, und in verschiedenen Kammern mit Rischen bestand; die Gestäße aber waren schon weggebracht. — Nicht weit von Ariano ist das Dorf De' Greci, weselist, und in Casal nuovo di Monte Rotano, seir einigen huns dert Jahren griechische Familien aus Albanien wohnen, welche aber zur römischen Kirche getreten sind (Zusch.).

Avellino. Diefe Stadt, 30 Meilen von Deapel. ift febr wohl gelegen, und von ziemlicher Grofe, aber nicht bevolkert; benn sie bestehet nur aus 7000 Geelen. Die Wegend um diefelbe ift munderschon, und vor bem Thor, welches nach Reapel führet, ift eine Wiee von Caffanienbaumen, die faum ihres gleichen bat. (v. Ried. esel 265.) Es find hier Zuchfabriten, mo aber nur gemeine Zucher, ber Stab von 15 bis 25 Cartin, gemacht werben. (d'Bon. G. 205). Sonft ift bier nicht viel merkwurdiges. Un dem Fruchtmagazin (Palazzo b'Abondanza) steben einige antife Buften von mutelmakiger Arbeit; Die von Nero und Caracalla ichienen Brn. v. Riedefel die besten ju fenn. In der Dabe der Stadt fand er einige alte Graber, die aber vollig gerftoret waren. Bon Avellino feitwarts, auf einem bo. ben Berge, liegt ein berühmtes und fehr reiches Rartheuserkloster, welches Monte Vergine genennet wird. und überaus große Ginfunfte hat; Die gange Gegend um Avellino gehöret babin. Diefe ist fast ganglich mit Rugbaumen bepflangt, welche wegen ber Schreiner. arbeiten in Reapel eine unglaubliche Ginfunft verurfachen; man siehet die Felder, wie mit einem Balbe bamit bedeckt, sie follen eine befondere Fruchtbarkeit ju diesem Baume haben, und Avellino von undenklichen Zeiten ber, wegen ber vielen Safelnuffe, Die bafelbit wachsen, berühmt gewesen senn; es ist bemnach mahr= scheinlich, daß der lateinische Rame, Nux Auellana. Jufane, III. B.

von dieser Stadt, die auch ehemals Avellinum hieß, herrühret\*). Zwischen Uriano und Avellinum hieß, herrühret\*). Zwischen Uriano und Avellinum hieß, Mirabella, Carbonella und viele andere Dörser; die ungemein bewohnet sind; das land ist überaus ans genehm und fruchtbar, und die Einwohner sehr leutsetz und frey im Umgange (v. Riedosel 266 — 268).

### IV. Matera oder Basilicata.

Diese Provinz ist diesenige, die vor Alters Lucania hieß, und noch jest unter diesem Namen im lateinisschen vorkommt. Der Baron Antonini, ein Bruger des bekannten lexicographen dieses Namens, hat eine Beschreibung davon herausgegeben, die von Winkelmann in der Anmerk. über die Bankunst Borb.

G. 4 angeführt wird.

Ueber einzelne Derter dieser Provinz sinde ich nichts besonderes anzumerken, als: daß ben Lavello eine Grube von tapis tazuli, wie Hr. Pilati berichtet, bessindlich ist; daß Hr. Pilati eine Stadt Poticore nennet, die ein Gymnasium (College) haben soll, die aber in der büschingschen Beschreibung dieser Provinz, und überhaupt des Königreichs, gar nicht vorsommt. — Ingleichen, daß Winkelmann a. a. D. und Antonisni, das alte Pestum zu tucanien zählen, woraus zu muthmaßen, daß die Grenzen dieser Provinz eben nicht ganz einerlen mit den Grenzen der heutigen Zasilicata gewesen, denn Hr. Züsching zählet Pesti zu der Provinz Principato Citra.

#### V. Calabria Citra oder Settentrionale.

Außer einem großen Ueberfluß an guten Früchten, Getraide und anderen Produkten der Erde, hat diefe Pro-

<sup>\*)</sup> f. Raguagli della Città d' Avelline, di Scip. Bellabona. In Trani 1656, 4to.

Proving auch viel Mineralien. Br. Bufching nennet Gold- Gilber- und Eifenbergwerke, Schwefel, Alabafter und Bergfriftall. D'Bon fagt, bag Calabrien auch einige Blenminen habe, aber man grabe es boch nicht in fo großer Menge aus, baß man entübriget fenn fonnte. zu Auslandern deshalb feine Zuflucht zu nehnien \*).

Caffano. Im Rirchsprengel Diefer tleinen Stade halten fich febr viele Grieden aus Albanien auf. Sie bewohnen unter andern den Ort Lungro, der aus mehr als 2000 Seelen beftehet, und beffen Einwohner aus ben nane gelegenen Salguellen einen beträchtlichen Rugen gieben. Man fann Diefen Drt als ben hauptfis ber albanischen Griechen hiefigen Landes ansehen (Bischina 1377 (5.)

Alltomonte. Ein kleiner Ort auf einem Berge. Er foll ehemals Balbia geheißen, und den vortrefflichen Wein hervorgebracht haben, den Olinius Vinum Balbinum nennet. Von bier find Reben nach Sicilien, befonders nach Sprakus, verpflangt worden, und der buns kelrothe, oder wie er im Italienischen heißt, schwarze Bein, den die Sicilianer vino calabrefe nennen, und bef. fen ben Spracus gedacht worden, fammt von diefen Res ben von Mitamonte, in Calabrien, ab; er hat auch hier noch die namliche Farbe \*\*). Diefer Ort ift auch wegen feiner Gold . und Silberbergwerke berühmt; fie find,

<sup>\*)</sup> In der Natural. Sammlung zu S. Martino ben Palermo zeiget man auch Gilber Rupfer und Blenftufen aus Calabrien. — Bon ber Calabrifchen Blattererbe geschiehet Erwähnung in des Graf von Borch Lithol. Sicil. p. 36. 43. Daß man an dem Geffade den Probierstein finde, berichtet Megisser a. b. 106 C.

<sup>\*\*)</sup> Bon ben Ramensveranderungen fo wohl, als von den Weinen dieses Ortes ift mit mehrerm Pilati pag. 208-210 nachzulesen.

sagt Hr. Pilati (p. 232), nebst benen zu Corigliano, die beträchtlichsten im Königreiche. Eben dieser Schristzsteller erwähnet auch an einem andern Orte (p. 262) einnes reichen Salzwerkes zu Altamonte.

Belvedere. Die hiesige Seide wird zu den besten von ganz Calabrien gezählet. (0° Lon 148 S.)

Terra nuova (Thurium novum). Ein Flecken, ben Hr. Pilati für den Ort hält, wo das berühmte von den Erotoniensern zerstörte Sybaris lag: Hr. v. Riedsesel aber sindet wahrscheinlicher, daß Thurium, welches von den Sybaritern nach der Zerstörung ihrer Stadt erbauet worden, hier gelegen hat, weil man nicht nur Ueberbleibsel einer alten Stadt, sondern auch Münzen von Thurium hier gefunden hat. Der Ort gehöret dem Duca di Monteleone. Auf der homannschen Charte ist er

in bem jenfeitigen Calabria.

Corialiano, nach Hrn. Busching eine Markgrafschaft, nach Brn. v. Riedesel ein Berzogthum, ist ein ganz artiges Stabtgen auf einem Bugel, 4 Miglie von dem Meere entfernt, und aus 8000 Seelen bestes hend. Die Aussicht ist herrlich, die lage in der besten und schönsten Begend von Calabrien, und alle hiefige Produfte sind vortrefflich. hier wird bas meifte und beste Del gezogen; ber Wein von diefer Gegend ift ber beste in der Proving, und hat einen Fenchelgeschmack, welcher ungemein lieblich ift; eine hinlangliche Menge Betraide wird gebaut, um feines faufen ju durfen; Domerangen und Citronen find in der größten Menge, und von ber besten Urt; die Biehaucht ist fürtrefflich, und ber Duca zieht jahrlich 300 Pferde; Die Wolle ist sehr gut; alle Urten von Bieh find unverbefferlich und haufig; Manna, Theer und Pech werben in großer Menge gesammelt; Geibe wird auch gebauet. Unter ber Erde wird die Regolizia, ober die Burgel des Gußholzes gegraben, wovon der Saft jahrlich dem Duca 4000 Dueati

cati, nach Abzug 4000 Ducati Unkosten, einbringt. Holz mird ebenfalls von den Gipfeln der Berge verfauft. Flachs und hanf geht auch außer land. Alle Urren von Dost, als Aepfel und Birnen, welche fonst in Italien weber haufig noch gut, find hier in großer Menge und furtrefflicher Urt; und damit nichts fehle, so ist die Meeresflache in dieser Gegend die reichste an Fischen, des gangen so fischreichen Meerbusens von Tarentum. Alle die Vor= juge dieses herrlichen landes aber liegen in ihm selbst; Die Natur hat alles, wenig ober nichts die Runft daben gethan, obwohl ber Duca verschiedene Verbesserungen gemachet hat. - So weit Br. v. Riedesel S. 197-199, und ohngefahr das namliche ben Dilati p. 241; letterer meldet aver auch p. 232. 262, daß hier beträcht. liche Silber = und Goldgruben senn, die man jedoch vernachläßige; auch Br. Busching erwähnet eines Silbers bergwerfs.

Rossano, vor Alters Rossianum, eine große Stadt auf einem Felsen, nicht weit vom Meere; sie hat eine gestehrte Gesellschaft gehabt, von welcher 2 Bande Lobreden und historische Schriften im Drucke vorhanden sind \*).

El 3 7 3 1 3 1 3 1 3 1

\*) GIACINTO GIMMA Elogi academici della Societa degli Spensierati di Rossano publicati da GAETANO TREMI-GLIOZZI, colle Memorie storiche della Societa stessa aggiunte dal Medesimo nella seconda parte. P. I. II. Nap. 1703. 4to. 2 Vol. Syac. Gimma, der Verfasser der Lodreden, hat spåter eine andere Usademic zu Rossano gestisset, welche degli Incuriosi hieß, und davon er sich Promotor generale della scientissica Soc. Ross. etc. betielse; er war ein Doctor der Rechte, und Abvosat, und ist durch seine Idea della Storia dell' Italia letterata coll' ordine cronologico dal suo principio sino all' ultimo secolo etc. Nap. 1723. 4to. 2 Bande, in der gelehrten Geschichte besannter.

Zu Paduli di Rossano, nahe ben dieser Stadt, ist ein ergiebiges Salzwerk, welches der Prinz von Stromboli, nebst einigen andern Particularen, auf bessondere Erlaubnis des Königs, zu bauen unternommen hat. (Pilati p. 262.)

Bistinano. Von den hiesigen Albanesern, ihrer Sprache, Gottesdienst zc. s. Busching 1378 C.

Catraro. Ein Städtchen am Meere. Hr. Dis lati fagt, es sen eine Benediktinerabten, liege auf einem Felsen, und man glaube, daß hier das aire Lampetia, oder Clampetia, wovon Polybius, Litus livius und Plinius melden, gelegen habe.

Cariati. In dieser Gegend wird die beste und meiste Manna gesammelt. Die Besisser der Manna baume sind verbunden, alle Manna an den König, um den gesehten Preis, zu verkausen: die bessere Urt, oder die so geheissene in Cannole, um 2 Carlini, die schlechtere aber, oder die in frasea, um 8 Grani das Psund. Diese Einkunste sind um 32000 Ducati verpachter. (v. Riedzesel 196 S.)

Strongoli, liefert ebenfalls febr viel Manna. (Ebenb.)

Longobucco, Hier sind Blen: Silber: und Goldminen, die aber nicht bebaut werden. (Pilati p. 262.)

Cosenza. Die Hauptstadt der Landschaft. Es ist hier eine ansehnliche Seidensammlung, aber doch keine Manufaktur. (d'Lon 147. 149.) Die Gegend ist ungemein schön und fruchtbar, auch an Getraide, Del, Wein und Früchten, und mit wohl 100 Dörfern besetzt, die so nahe an einander liegen, daß man von ferne eine einzige ungeheure große Stadt zu sehen glaubt. Cossenza liegt auf 7 Hügeln, an den 2 Flüssen Crathis

und Busento, die sie von ihren Vorstädten trennen \*). Sie hat viel gelehrte und verdienstvolle Manner hervorgebracht \*\*). (Pilati p. 212—215.)

Paula. Eine der schönsten Städte in Calabrien; nahe daben ein Schloß des Fürsten von Svancavilla.

(Bergl Pilati 205. 206. 212,)

So weit bin ich die buischingsche Derter dieser Proving burchgegangen, finde aber noch einige andere anmer-

fenswerth.

La Scalea, ein nach der zannonischen Charte nicht unbeträchtlicher Ort, auf dem davon genannten Golfo della Scalea auf der westlichen Kuste. Er sollen ehemals Zuckerrohre hieselbst gebauet worden sehn; jest wird Baumwolle gezogen (Pilati p. 205.)

Murano, nahe ben dem von Hrn. Bufching (S. 1377) erwähnten Caftrovillare. In dieser Gegend foll Syphaeum gelegen haben. Die Ueberbleibsel aber, die Hr. Pilati antraf, waren nicht beträchtlich.

(Pilati p. 206.)

Saracina. Monche in der Gegend fagten Grn.

Pilati, daß hier Saftium gewesen sen.

Capo Alici. Ein Vorgebirge auf der öftlichen Rufte, gerade der Varbaren gegen über, und wo die Seeränder oft anlanden, oder sich hinter demfelben verstecken. Eine Art der besten Sardellen (Alici), welche in dem

- ") Wegisser erzählt von diesen 2 Flüssen ein sonderbares Mahrchen so scheint es wenigstens; das aber doch eine Untersuchung verdiente: das Wasser des Crathis soll das Haar, wenn man den Kopf damit wöscht, gelb, des Bussento aber schwarz farben; ein gleiches geschehe mit der Seide. (Del. neap. p. 108.)
- \*\*) Bon biesen sehe man inebesondere das Capitel de Viris Consentinis, sanct. doctr, ac dign, conspicuis in Gabr. Barrii op. cit. Lib. II. cap. VII. p. 82-99.

mittellandischen Meere gesangen werden, haben den Namen im Fratienrichen von diesem Vorgebirge, weil sie sich da in großer Menge besinden. (von Riedesel S.

196.)

Trebisaccia, nicht weit landeinwarts von der oftlichen Kuste. Zwischen diesem Orte und dem Meete lag
ehedem die, in der alten Geschichte, und besonders durch
ihre Münzen, berühmte Stadr Metapontus. Jest aber
sieher man in dieser Gegend weiter nichts, als ein gering
ges gegen die Seerauber errichtetes Fort. (Pitati p.
242.) Hr. v. Riedesel aber versetzt Metapontus an einen andern Ort, wie man weiter unten sehen wird.

Buffalaria, Dr. Dilati findet nach verschiebe. nen angestellten Unterfuchungen febr mabricheinlich, baß Sybaris an dem Dere, wo jest Terra miova ftebet, gelegen habe, Buffalaria aber ber Dit fen, mo die Urhenienser und übrige Briechen Die neuere Stadt Thurium anlegen, nachdem Sybaris von den Croronier war gerftorer worden. Denn die alten Schriftfeller melben, daß Thurium nabe ben einer Quelle, die Tuuria hieß, und nicht weit von Sybaris war, erbaut worden, und die neuere Stadt naber an dem Meere, als die alte, Man fiehet aber noch heut ju Tage, gang nabe ben Buffalaria, die Ueberbleibsel einer Wafferleitung. von welcher die Alterthumsforscher behaupten, daß durch biefelbe bas Waffer ber Quelle Thuria, nach Thurium geleitet worden, und welche jest von ben Ginwohnern, man weiß nicht warum, Aqua Fauellina, bas rebende Baffer, genennet wird. - Co weit Gr. Dilati Es ist aber nicht überfluffig, hieher zu fe-(p. 240). Ben, mas Br. v. Riedefel an ber 201 G. fchreibet, mo awar fein Buffalaria genannt wird, aber ein in ber Erobeschreibung auch nicht stebendes 21 driano, und wo von eben biefer Wegend ber Gluffe Sibari und Crate, und der ehmaligen Stadte Sibaris und Thurium,

bie Mede ift. "Dren Miglie von Covialiano (Schreibt Br. v. R.) zwifden zween Fluffen, welche Sibari und Crate noch jeso beißen, bat das wegen feiner wolluftigen Einwohner berühmte und von ben Croconenfern verftorte Sybaris gestanden. Sie konnen sich leicht vorstellen, daß eine schon so lange zerstorte und hernach aneinem andern Gleck gebaute Stadt wenig Ueberbleibiel zeigen werde, und ich erwartete weiter nichts, als bie la= ge bavon zu sehen. Die zween Flusse Sibari und Crace vereinigen sich mit einander, ehe sie in das Meer flieken, nachdem sie eine große und schone Ebene durch. flossen haben, auf welcher Sybaris gestanden bat. Diese Flache bestehet jeto aus Baumen und Viehweide. und ift im Sommer bochft ungefund zu bewohnen, weil Die Kluffe austreten und Sumpfe hincerlassen. Die Luft ift hier dick und gelinde, weil die Wegend dem Mirrag und dem Meere entgegen liegt, und von den hohen Gebirgen Calabriens vor ber Mordluft bewahrer wird. Diefe Bebirge find so bod, daß auf dem Monte Bullino. bem höchsten derselben, welcher dem Duca Monte Leone gehört, und wo die Biehweide fürtreflich ift, in der Mitte des Man noch fehr viel Schnee lag. Ich war febr vermundert, eine unterirrdische Wasserleitung zu finben, welche man mir versicherte, von Adriano, 14 Miglie von bier entlegen, herzufommen. Diefe Bafferleitung ift fehr besonders; benn fie geht nicht gerabe. sondern in verschiedenen Krummungen, und lauft unter dem Kluß Crate durch. Das Wasser floß durch Roh. ren von Mattoni ober Backsteinen, wovon ich ein Stuck gemeffen babe. Der Diameter ift 1 Palm, 2 1 Ungen; Die lange bes Stuckes 2 Palme, 2 Ungen; Die Peri. pherie der Decke 3 Palmen, 10 Ungen, und die Dicke bes Mattoni 2 Ungen. Inwendig ist der Mattone mit einer Urt Gyps befleidet, über welchem eine Materie von schwarzer Farbe ift, welche ich nicht erfennen fonnte, aus 115

was sie bestehe. Diese Robren sind mit 4. Palmen ho. ben Mauern eingefaßt und bedeckt, so wie die Bafferleis tungen in Rom unter der Erde noch jego find. In der namtichen Gbene befinden fich zwen Grabmaler, wovon eines rund, das andere vierecket und oben gewolbt ift: fie steben gan; nabe benfammen. Man findet noch bie und da ansehnliche Mauern, welche vielleicht die Stadtmauern gewesen fenn konnen. Un einem Bege murbe bem Prinzen S. Mauro, bem Sohne bes Duca. und mir gefagt, daß bier ein Bebaude fenn mufte, und wir ließen graben; ich vermuthete, baß es ein Grabmal fen, weil wir ein Gewolbe durchschlugen, unter welchem alles mit Erde erfüllet war, Die ber Bluß babin geführt hatte. Die große Sige verhinderte uns, langer die Er-De ausräumen zu laffen, und ich bat den Pringen, ben mehrerer Muße folches thun zu lassen; er hat mir jeko ben feiner Buruckfunft in Meapel erzählet, baß er ein vierecker oben gewölbtes Grabmal gefunden, worinnen aber weder Gefaße, Urnen, noch das mindeste befindlich gewesen, und daß es von der namlichen Form wie das über der Erde erhaltene fen. " -

In obiger Stelle ist eines Monte Bullino gebacht worden, es foll aber Pollino heißen; dieses Ges birge bestehet aus dem Pollino grande, und dem Pollino piccolo\*), und ist der Mons Apollinaeus der Alten. Es enthält eine Goldmine, und ist reichlich mit Officinalpstanzen bedeckt, die in den Apothesen der dasigen Gegend benuft werden. Ohnweit davon sind die Berge della Cereila, wo an einem Orte, der Gris solino heißt, ehmals Gold-Silber- und Bleygruben

follen gemefen fenn. (Dilati p. 205).

Schlüßlich so ist der große und merkwürdige Wald, Sila, oder Silla, ben Cosenza, nicht zu übergeben;

er

<sup>\*)</sup> f. die Zannonische Charte.

er kommt benm Virgil vor, ber ihn ingentem Silam nenner; Strabo meldet, er habe 700 Stadia in der Länge, welches Megisser zu 86½ Meilen schäßet; nach diesem lesteven soll er 200 Meilen im Unkreis haben, und das beste Harz und Terpentin hervordringen; auch einige sischreiche Füsse, Weiden sür das Vieh, und Wildprett zur Jagd, darinn senn. d'Con meldet (S. 153), man könne aus diesem Walde das nöthige Holz im Uebersluß ziehn, und die größten Schisse daraus bauen; auch werde eine Menge Pechs in eben diesem Walde gefunden: an der 239 S. schäßt er den Vetrag dieses Waldes auf 2394 Ducati.

## VI. Calabria Ultra, oder Catanzaro.

5. Lufemia. Ein fleiner Ort, ber ehmals eine ziemliche Stadt war. Der Maltheserorden hat hier liegende Grunde, die seit etwas Zeit aufs neue fleißig und mit dem besten Erfolg bebauet werden. (Pilati, p. 217).

Micastro, vor Alters Sicania. Ben dieser Stadt

find warme Baber.

Cotrone, vor Alters Croto, auf der östlichen Ruse, in einem Meerbusen, & Meilen von Capo Coslonna, gestel Hrn. von Riedesel so wenig, daß er sagt, es sep die häßlichste Stadt in Italien, und vielleicht in der Welt. Die dose kust, welche dort herrschet, entvölkert dieselbe, und sie besteht nur aus 5000 Seesten, so wie das Capo aus der nämlichen Ursache sast ganz undekannt ist, und der Campagna di Roma gleichet. Der Rönig hat einen neuen Haven in dieser Stadt anlegen lassen, an welchem, da Herr v. R. daselbst war, schon viele Jahre gearbeitet wurde, der schon 180,000 neapol. Ducati kustet, und doch noch feinen Grund noch Sicherheit hatte: man merkte wohl, daß der Rönig war betrogen worden. — Es sind in Cos

trone bren lateinische Inschriften erhalten, welche aber nichts Besonders enthalten. Zwo derselben sind auf dem Schlosse, und eine vor der Kirche di S. Ginseppe, man findet sie in des Siove Calabria illustrata \*).

Es ist sehr wahrscheinlich, daß das alte Croton eigentlich nicht an ber Stelle, wo jest Corrone stebet, sondern ben dem obgedachten Capo colonne, dem ehma= ligen Promontorium Lacinium, gestanden habe, weil man hier eine große Menge ansehnlicher Ueberbleib. fel von Grabmalern und Saufern findet, welche jedoch alle so zerftoret sind, daß man nichts mehr davon erfen. nen fann. Merkwurdig aber sind die beträchtlichen Ueberbleibsel bes berühmten Tempels ber Iuno Lacinia, der auf bem Promontorium felbst gestanden. Dieser Tems vel war von ber namlichen alten dorifden Ordnung, wie Die von Pestum, Girgenti zc. Er ist (schreibt Br. v. Riedesel 191 G.) 66 meiner Schritte breit, und 132 berfelben lang, aus welchem ungefahren Magfie Gie Gich einen Begrif von feiner ansehnlichen Große machen fon-Muf einer Seite ift ein Theil ber Mauern ber Belle erhalten, an welchen ich als besonders bemerft habe, daß Diese Mauern schichtweise ans Steinen und Backsteinen erbauet gewesen. Die erste Schicht ift von Steinen, 72 Palme hoch, und die zwente, welche ich ber Sohe wegen nicht meffen fonnen, beftebet aus Dpus reticulatum von Mattoni. Es ift flar, baf biefes um ber leichtigkeit ber Mayern willen geschehen; ob aber über biefer Reihe von Mattoni von neuem Steine gewesen, ober die gange Sos he ber Mauern aus Opus reticulatum von Backfteinen bestanden, kann ich nicht sagen, weil die Mauer nicht weis

<sup>\*)</sup> Benläusig verdienen auch angemerkt zu werden, des Herrn claude gros de Boze Reslexions sur les Medailles de Crotone in der Hist, de l'Acad, des Inscr. T. I. p. 290-294. Ed, de Holl,

ter erhalten ift. Es ist jedoch mahrscheinlich, baß bas übrige alles von Mattoni gewesen fen, weil fonft bie Steine Die Backfleine eingedrückt haben murden. Er ift wie alle griechische Tempel gegen Morgen erbauet, und fein Eingang mar von Abend. Gine einzige Gaule ift, an ber bintern Salle, von bem gangen Tempel erhalten, welche, wie gefagt, von der alten dorifthen Ordnung ohne Bafe ift. Besonders ift an berfelben, baf fie in bem Berhaltniffe ber Große bes Tempels febr flein ift, und nur 13 anstatt 21 Reiffe bat; wie man an allen andern Gaulen von Dieser Ordnung bemerket, welches ich durch eine genaue Beobachtung, ba ich die Reiffen bren- bis viermal gezählt habe, bestätigen und versichern fann. Man flieg zu biefem Tempel auf vier Stufen; und auf eben fo vielen ftjea man wieder herunter. Gine andere Befondernheit an bemselben ift, bag die Belle vier Stuffen vertieft mar; jebe Stuffe bat 11 Deap. Palme in der Bobe. "

"Der Fußboden der Zelle ist mit Erde bedeckt, welsche man leicht wegschaffen, und die ganze Form derselben entdecken könnte, wenn solche nicht vorher etwa schon zerskört gewesen; denn diese Erde ist neuerlich dahin geschütetet worden, da man die Stuffen des Tempels auf den Seiten aufgegraben; nicht, wie Sie etwa glauben könnten, um solche zu sehen und zu entdecken, sondern um sie auszubrechen, und zu dem neuen Bau des Havens in Cotrone zu gebrauchen. Da ich meine Klage deshalben ben dem Ingenieur des Havens anstellte, so tröstete er mich, daß man an den Posticon genug sähe, um nicht nothig zu haben, das übrige des Tempels zu erhalten."

"Die lage dieses Tempels ist die herrlichste, welche man für ein solches Gebäude erdenken kann. Das Vorgebirge, auf welchem er stehet, reicht 8 Miglie in das Meer, und man genießt von benden Seiten der Aussicht eines Meerbusens und einer großen Entsernung von lans

be långst benselben."

"Hier suchte ich auch die sogenannte Schola di Pithagora, von welcher ich so viel hatte reden hören, und welche a Capo Colonne in ansehnlichen Ueberbleibseln stehen sollte. Ich fand aber nichts von derselben; und da ich in Cotrone darnach fragte, so entdeckte ich den Irrthum, welcher diese Muthmaßung verursachet. Man stellt sich diesen Tempel viel kleiner vor, als derselbe wirklich gewesen, und man hat die Mauer der Zelle desselben sur ein besonders Gedäude angenome men, welches die Schola di Pithagora sen müßte, weil man weiß, das Pythagoras in Croton gelehrt. Eben so leicht könnte man das Haus des Uthleten Mischen sollte

Ions zeigen, weit derfelbe aus Eroton mar. "

"Auf dem Capo di Mezzo, welches zwischen dem Cavo Rizzuto und Capo Colonne stehet, (drey ve schiedene Vorgebirge, die ganz nahe aneinander sind) fand ih die Ueberbleibsel und Trümmer einer ansehnlichen Stadt. Diese bestehen in einem kleinen Tempel, vierecktlänglichter Form, mit einer Nische wo die Statüe gestanden, von welchem aber nichts als die Mauern einen Palm hoch über der Erde erhalten sind; er ist so klein, daß ich denselben sur einen Haustempel halte, wo kares verehret worden. Ferner ein vierecktes Wasserbe-hältnis von Mattoni. Un dem Meere sieht man die Substructionen und einige Fusiboden von Musaico, Uesberbleibsel von Pallässen. Was dieses sur eine Stadt gewesen senn mag, will ich nicht wagen zu sagen; Cluver sührt in seiner Italia antiqua nichts davon an."

Hr. Pilati hat von den so eben beschriebenen Alterthumern nichts Neues, berichtet aber p. 255, er habe in diesem Distrikt wilde Pseisenhaume gesehen, davon der Pseiser gut genug sen, die Speisen zu würzen, inssonderheit wenn man ihn mit indianischem vermische. Er rühmet auch sehr a. a. D. die unter dem Namen Mal-

vasia bekannten Weintrauben Dieser Wegend.

Simma=

Simmari (Busching und Jannon). Simari (v Riedesel). Simori (Dil. und Jomann).
Herr Busching nennet diesen Ort auf Latein. Sibaris,
vermuthlich weil einige Schriftsteller, aber irrig, geglaubt haben, das alte Sybaris habe hier gestanden.
(vergl. Pilati p. 238). — Hr. v. Riedesel sahe zwischen hier und Squillace, welches er für das alte
Caulonia halt, dren Bogen von einer alten Wasserleitung, die vielleicht das Wasser nach Caulonia sührte.
Diese Bogen sind nicht von Back- sondern von großen
Quadersteinen, woraus man das Alter und die Pracht
dieses Aqueducts erkennen kann.

Catanzaro. Catacium. Ist die Hauptstadt dieser Landschaft, und nach Cosenza die größte Stadt in derselben. In ihrem Gebiete ist eine ansehnliche Seidensammlung, und in der Stadt selbst sind einige Manufakturen, welche alle Seide, die dieses Gebiet hervorbringt, verbrauchen, ausgenommen die, welche mit Vetruge nach Messina gebracht wird. Die Seidenzeuge, welche hier versertiget werden, sind gut; man macht gemeinen Sammet, Seidendroget, und auch einen andern Zeug von Baumwolle, der zu Tapeten gebraucht wird; diese verschiedene Manufakturen machen einen wichtiger Gegenstand aus \*).

Unter

<sup>\*)</sup> Diek ist aus d'Eon. 147. 149 tt. 212 S. wo besonders in der letten Stelle Catanzaro mit Monte Leone in Alnschung der Manusatturen in gleiche Elasse gesett wird. He Pilati scheinet die in der ersten Stadt noch mehr zu erheben. Catanzano (schreibt er p. 257) est la ville de toute la Calabre, qui a le plus de ces Manusactures (de soye): il y a des fabriques de moires, de tassetas, de sains et de velours, qui sont recherchés chez l'étranger, tant à cause de leur das prix que de leur durée. Les fabriques de Reggio ne sont pas à beaucoup près ni si considérables ni si nombreuses que

Unter und nahe ben Catanzaro steht ein Gehäube von Backsteinen, welches man Hrn. v. Riedesel als
einen griechischen Tempel beschrieben hatte. Seine Form
aber machte, daß er solches eher für ein gothisches oder
normännisches Gehäude hielte: denn, sagt er (S. 188)
obwohl dasselbe ein länglichtes Vierect ist, so muß man
doch aus den viereckten Thürmen, welche an seinen Ecken
stehen, schließen, daß es unmöglich von den Griechen
erbauet worden, weil man siehet, daß diese Thürme so
alt, als das Gebäude selbst, sind, und man nicht, wie eine
von den schmalen und gewöldten Fenstern desselben geschehen könnte, sagen kann, daß solche in spätern Zeis

ten fenn verfertigt worden.

Squillace. Diese ansehnliche bischossliche Stadt die Hr. Züsching auf latein. Scyllacium nennt, wird insgemein für das alte Scyllacaeum ausgegeben, vermuthlich weil in den Benennungen einige Gleichheit ist; sonst (schreibt auch Hr. v. R.) wüste ich nicht, warum? Denn hier ist feine Gesahr und Schiffbruch zu besürchten (Nauifragum Scyllacaeum) (Virgil. Aeneid. lib 1/1). Bielmehr würde ich es seiner Lage wegen für das alte Caulonia halten, weil Birgil Caulonis Arces und nicht Arx sagt, und Squillace auf zwen nahe benfammenstehenden Hügeln steht, welche die Lage zwener Schlösser sehr wohl vorstellen. Diese Gegend ist vortressich gebauet, und die reiche Hand des jesigen Besisers derselben zeiget sich in den forgsältig bepflanzten Feldern.

Monte Leone. Ein Stadtgen und bischöfl. Sig, von welchem der Herzog von Monte Leone, aus dem Hause Dignatelli, der, nach Hrn. Pilati, der reiche fe Particular im Königreich ist, den Tirel führet. Die

Geiben=

celles de Catanzaro. — An einem andern Orte (p. 238) rubmet er die reigende, und mit vielen fleinen Stadten, Flecken und Dorfern befetzte Gegend diefer Stadt.

Seibensammlung ist hier sehr beträchtlich. auch sind gleiche ansehnliche Manufakturen hier, wie zu Caranzaro. Bende Orte, und noch einige andere, geniesen die Frenheit, daß ihre Seiden, welche in ihren Manufakturen verbraucht werden, keine Abgaben bezahlen. Die Seiden, welche in diesen Manufakturen nicht verbraucht werden, sollten, der Ordnung nach, nach Neapel geschickt werden, aber ein großer Theil wird durch Schleichhandel in andere länder weggesührt. Man versertigt zu Monteleone auch eine Menge Nährund Stickseide, die man nach Indien schießt, und von welcher von Jahr zu Jahr immer mehr verbraucht wird. Ihre Qualität ist ziemlich gut, doch kommt sie lange der Nähseide, wie man sie in Frankreich macht, nicht ben. (d'Lon. 147. 148. 212 S).

Pi330, ein Dorf am Meer, in bessen Gegend gute Sardellen gefangen werden (Busching). Nach der zannonischen Charte ist der Ort viel besser, als ein Dorf. Hilati ruhmet die Weine von Pisa in dieser Pro-

ving; vielleicht mennet er Dizzo.

Tropea. Eine Seestadt in einer fruchtbaren und auch wegen ihrer Weine berühmten Gegend. Indes soll die Kuste zwischen hier und Paula, sehr wenig bewölkert sehn, weil nach einem außerordentlich heftigen Erdbeben im J. 1638, welches diese Kuste zerstörete, die Einwohner sich mehr ins land hinein zogen. (Die

lati. p. 216, 255).

Milcto. Eine fleine Stadt, von welcher sich eine weite, ausnehmend anmuthige Ebene anhebt, die reich an Delbäumen ist, und sich dis Seminara erstreckt. In derselben sind auch viel Dörfer, die ehmals große und bevösterte Städte waren; als: Netauria, Tauria, Portus Orestis etc. von welchen allen aber keine Ueberbleibsel mehr zu sehen sind, als die von einer Stadt ben dem Dorfe Laureana. Einige halten dasur, daß Jusäge, III B.

hier, andere, daß an dem Orte, wo jeht Seminara liegt, die Sadt Taurianum gestanden habe. — Moch ist zu bemerken, daß die 2 Klöster zu Mileto, deren Hr. Büsching erwähnet, von dem Könige, weil sie sehr reich waren, aufgehoben worden; und daß in der Domkirche marmorne Säulen, die von dem ehmaligen prächtigen Tempel der Proserpina zu Lipponium übrig geblieben, und hieher geführet worden \*), zu sehen sind.

Stilo, ein Stadtgen, und Capo di Stilo, ein Worgebirg, welches ehmals Promontorium Carcinum, und hernach Prom. Scyllacaeum, hieft. Br. v. Riedesel stieg hier ans land, um die berühmte Carthause von Stilo zu besehen, welche 4 Meilen von bem Meere auf einem Berge liegt, und von der man ihm gefagt hatte, daß sowohl das Gebaude, als die Bibliothet, sebenswurdig waren; er fand aber bas Webaube bes Rlofters und die Rirche, zwar febr groß und weitlauftig, aber in bem schlechtesten gothischen Geschmack gebauet, und in ber Bibliotheck waren wohl die seltensten Handschriften - Privilegien und Donationen, welche ben Befigern ertheilet worden, aber weiter nichts \*\*). - Die Gegend ist ziemlich schon, und, so wie das ganze Gestade bis Melitimo, sehr gut bebauet, und besonders mit Delbaumen bestens bepflanget. — Stilo ist auch wegen feiner Eisenminen berühmt, die nach d'Lon für 6806 Ducati verpachtet sind, und einen Theil vom Ronigreiche mit Gifen versehen. Mach Brn. Dilati liegen sie 15 ital. Meilen vom Borgebirge, und geben ohngefabr 45 vom 100 an Mineral \*\*\*). In berselben Grafichaft Stilo

<sup>\*)</sup> Pilati p. 216. 235.

<sup>\*\*)</sup> von Riedesel E. 187.

<sup>\*\*\*) 45</sup> rotoli de Minerai, poids de 33 onces, pour chaque cantaro, qui est de 100 rotoli. (Pilati p. 262.)

Stilo (fest Gr. Pilati hinzu) hat man vor noch nicht langer Zeit, Silbergruben von der besten Gattung entbeckt; aber wieder verlassen, weil die Unkosten die Aus-

beute überstiegen.

Castel vetere. Nach Hrn. Züsching hatte hier die berühmte Stadt Caulonia gestanden (von welcher Winkelmann östers Münzen ausühret). Allein man sehe oben Squillace. Hr. Züsching nennet unter der nämlichen Nummer (21). la Rocella und Bruzzas no, weil alle dren Nittergüther dem Hause Carassa gehören. Lehteres ist wohl das von Hrn. Pilati erwähnte méchant petit endroit appelle motta di burzando, wo noch Ueberbleibsel der mächtigen Stadt Locris zu sehen sind; sie bestehen aber nur aus altem Mauerwerse von Backsteinen, Steinhausen und Trümmern von Gräbern, und man habe sich die Mühe noch nicht gegeben nachzugraben. Was Hr. v. Riedesel von Locris sagt, wird sogleich solgen.

Bieraci. Eine Stadt auf einem Hügel. Es giebt hier gute Weine und schwefelhaste Bader; aber die ebene Gegend umher und bis Capo di Stilo ist morastig, ungesund, mit elenden Dörfern beseit, und von ausgemergelten Einwohnern sparsam bewohnet. Hr. Busching nennet den Ort auf Latein. Hieracum, und Hr. Pilatisagt, daß der Ulten Hieracium hier gestanden habe. Hr. V. Riedesel aber ist einer andern Meynung. "Don Reggio seste ich (schreibt er S. 185) meine Schissfahrt nach Gieraci, wo ehemals das alte und unter den griechischen Städten berühmte Locuis gestanden \*), fort, und umschisste das, in dieser Gegend darum für gesährelich gehaltene Vorgebirge Capo di Spartivento, weil dazu zwen entgegengesekte Winde, Nord und Sü-

<sup>\*)</sup> Auch Megiffer schreibt: "Folget nu die alte und furneme Stadt, welche vor Zeiten Locrus genennet."

ben erfordert werden. Ich fand nichts, als mit leichter Muhe ben Plat, wo Locris gestanden, unter Gieraci, welches auf einem hohern Berge lieget. Machbem ich lange unter ben Trummern von diefer alten Stadt herumgegangen, welche meistens von Mattoni sind, ob= wohl ich einige von Steinen gefunden, so entbeckte ich nichts, als Ueberbleibsel von etlichen Grabern, wo man noch fagen fonnte, daß biefes wirflich Graber gewesen; bas übrige find Maffen von Steinen, wo es unmöglich ift, das geringste von ihrer Form zu erkennen; wiewohl ich glaube, daß, wenn man graben wollte, man vielleicht unter Diesen Trummern einige Stucke Saulen und Statuen finden mochte. Mich hat fehr befremdet, fo viele Ueberbleibsel von Mattoni und wenige von Steinen in einer griechischen Stadt ju finden; woraus ich schlieffe, daß dieselbe vielleicht schon vorher durch ein Erobeben oder durch die Romer völlig zerstört, und von denselben wieder sen aufgebauet worden. "

Seminara. Un diesem Orte hat, nach Herrn Pilati Bericht (p. 258), ein Don Demetrio Grismaldi eine Fabrik, zur Verbesserung der calabrischen Dele, angelegt, und ihr daher den Namen Provencerölfabrik gegeben; er ist ein sehr würdiger Edelmann, der sowohl über den Ackersals Delbau verschiedene Schriften zum Unterricht und Aufklärung seiner Landsleute herausgegeben \*); auch sind schon viel Baronen und andere Edelleute seinem nüßlichen Benspiele gestollte

<sup>\*)</sup> Und zwar unter andern folgende, die ich sonst wo angezeigt gesunden: Marchese Dom. Grimaldi Saggio di Economia Campestre per la Calabria ultra. Nap. 1773. 8vo. — Istruzioni sulla nuova manifattura dell' olio introdotta nella Calabria etc. 8vo. von lesterer s. Effem. lett. 1774. No. XXIV. und den 2sen B. dieser Jusage, 797 S. Für Demetrio muß Domenico gelesen werden.

folget, unter andern die Prinzen von Cariati und della Rocella; und die Herzoge S. Demetvio Dignatelli, Fragnito und Spezzano. — Un einem anbern Orte (p. 218) melbet ber namliche Reisende, baß von hier gegen Palma und Schlla zu, bas Erbreich talfartig fen, und ber Boben, wenn man etwas fark barauf fchlage, ertone.

Bagnata, ben Bufching unter ber namlichen Rummer mit dem vorigen Orte, heißt nach den Charten richtiger Bannava, wie ben Pilati, der den Ort, des

auten Beines wegen, ruhmet.

Scittlio, ein befestigtes Stadtgen am Vorgebirge gleiches Ramens, welches vor Alters Sculla hief. Berr Dilati nennet ben Drt felbst allenthalben Scylla, und aus p. 244 lagt fich schließen, baf bende gebrauchlich find. Der jesige Pring von Scylla treibt einen großen Sandel zur Gee, und gewinnt viel baben; feine Buther sind vortreflich bebauet, und er hat vieles Erdreich, bas nur mit Waldung und Strauchen bedeckt mar mit bem besten Erfolg urbar gemacht. - Rabe ben Scylla ift ein febr hober Berg, wo Marcaffit ausgegraben wird, und überhaupt follen die Berge hierherum mit allerhand Metallen angefüllt fenn. (Dilati p. 219. 245)

Liumara di Muro. Ist der Ort, wo man am gewöhnlichsten von Calabrien nach Meffina überfest, und fobald ber Strom gunftig ift, febr leicht binuber fommt.

(Dilati. p. 244. 245 \*).

Rengio,

<sup>\*)</sup> Es ware hier oder benm vorigen Artikel ber Ort, verschiedenes über den berühmten Meerftrudel und Scylla und Carybdis aus Popowirsch, ben ich jest vor mir habe, nachzuholen; allein diefer Schriftsteller fagt fo viel und allerlen darüber (S. 134. u. ff. C. 165. u. ff.), daß ich auf ihn felbst verweisen, und mich mit dem be-

Reutio, mit dem Zunamen di Calabria, che mals Rhegium, eine ansehnliche und nicht unberühmte Stadt auf einer Bugel. Bon dem alten Abenium find wenig oder vielmehr gar feine Ueberbleibsel mehr zu schen; "denn alles (schreibt Br. v. Ried. S. 182 u. ff.) was ich habe finden konnen, sind einige alte Mauern von Backsteinen, welche scheinen ein Tempel gemeien gu fenn; fie find aber fo beschädigt, bag man nicht einmal mehr erkennt, ob dieser Tempel von runder oder vierect. ter Form gewesen. Ich sahe verschiedene griechische und romische Innschriften auf dem Plate in verschiedenen Baufern eingemauert, von welchen einige verfehrt gefest find: da foldhe von Gualteri, Gruter und d'Orville angeführt werden, und ein Canonicus baselbst. Don Ginseppe Morisano, solche von neuem an das licht, nebst andern Nachrichten von Reggio, geben will, so habe ich mir nicht Mube genommen, folche abzuschrei= ben, da sie halb ausgeloschet und unleferlich find \*). Ben diesem Canonico sabe ich ein Manuscript aus bem. 16ten Seculo, welches viele besondere Rachrichten enthalt, besonders aus dem medio Uevo. Der Titel ift: Ristretto dell' Istoria delle cose di Reggio, dell' Abbate Giovanni Angelo Spagnolio, Reggino. 3dy has be den Canonico febr gebeten, diefes Manuscript anstatt

gnügen muß, was in der Iten Ubth. dieses Bandes ber reits davon gesagt worden. Man sehe auch die Ubhandl. des hrn. Aldo la Grane in der Ital. Bibl. I B. 1 St.

<sup>\*)</sup> Der Canonicus, den auch Hr. Pilati rühmet, hat sein Borhaben ausgeführet: Inscriptiones Reginae Dissertationidus illustratae Neap. 1770. 4to. über 500 Seiten. Eine Recension von diesem Werke sindet man im Giorn. de' Lext. di Pisa T. VIII. Was Gualtierius gessammelt hat, stehet in Zevercamps Ausg. des Paruta 868. u. ff. S. d'Orville hat sehr viel von den Alterthümern zu Reggio, ist aber von Morisani vielfältig widerlegt und verbessert worden.

seiner Beschreibung der elenden Ueberbleibsel des alten Rheggium bekannt zu machen, weil darinne gewiß wichtigere Nachrichten als in jenem enthalten sind \*). "

"Der Dom, die größte Kirche, ist ein altes gothisches Gebäude, welches nichts Besonders hat, als daß
solches abhängig gebauet ist; so daß ben dem Eingange
der Fußboden und die Decke wenigstens 2 Palme niedrie ger als das Chor und das Ende der Kirche sind. Die Ursache dieser Bauart ist mir unbekannt; und ich weiß
nicht, ob ein anderes gothisches Gebäude von dieser Urt
sich sinde."

"Die Gegend und lage der Stadt Retttio sind insgemein angenehm, und die Felder sehr schon mit Maulbeerbaumen, Pomeranzen, Citronen und Weinsiden besetht. Die meiste Seide von Calabrien wird hier gebauet; man verkauft ein Jogr ins andere gerechnet, 80,000 Pfund Seide in Reggio, und würde noch einmal so viel bauen, wenn die Auslagen nicht gar zu stark darauf wären, welche der chemalige Minister in Neapel und hernach in Spanien, Marchese Gregorie Squillace, aufgeleget und dadurch den ganzen Seidenbau und Handel verdorben hat. Der Eigenthümer der Bäus Mm 4

<sup>\*)</sup> Dieses hat Hr. Morisani, so viel ich weiß, noch nicht gethan; hingegen gab er auch schon 1769 ein sehr gelehrtes Merk; de Protopapis et Deuteriis Graecorum et Catholicis eorum Ecclesiis zu Neapel heraus, welches sich auf die Gesch. von Neggio beziehet. — Ferner sind von ihm heraus: Institutionum Militiae clericalis ad usum Seminarii Regini, libri quatuor. T. I. duos priores Libros complectens. 1773. 8vo. welches Werk in Effen, lett. 1774. No. V. gesobt wird. Andere Gelehrte zu Neggio sind mir nicht bekannt; von den ältern hat Gabr. Barrius ein eigenes Capitel; de Rheginis Viris dign. sanct. et dochr. praesantissimis. Lib. III. cap. IV. p. 200-210.

me muß fur bas Erbreich und fur bie Baume an ben Ronig bezahlen; und wenn die Seide verfertigt ift, fo muß ein jedes Pfund 5 Carlini Abgabe erlegen, und barf nirgends als nach Reapel verkauft werden z da nun ein Pfund Seibe zum bochsten 25 Carlini in Regpel bezahlt wird, weil die Raufleute wiffen, bag niemand als sie solche kaufen barf, so macht schon diese Abgabe 20 Proc. aus; und wenn man die von bem lande und ben Maulbeerbaumen rechnet, so zahlt die Scide, das erfte und beste Produkt des Königreichs Reapel, welches noch allein daffelbe gegen seinen übrigen Paffirhandel befchus Bet, 50 Proc. ben ber Ausfuhr an ben Ronig \*). Der Wein gerath insgemein wohl um Reggio, und eine Privatperson baselbit, welche mit Fleiß und Aufmerts samteit ihre Weingarten bauet und ben Wein bereiten lagt, hat mir verschiedenen fosten laffen, ber bem Burgunder, rothen und weißen Muscatenwein, vollkommen ähnlich war, und doch von den nämlichen Trauben, aber auf verschiedene Weise bereitet worden. "

Hr. Pilati berichtet, daß man hier auf der Rufte häusig die Muschel (vermuthlich die Pinna marina) finde, von welcher die, Lana sucida genannte, Wolle komme, und man zu Reggio Handschuhe und Strümpfe von diesfer Wolle versertige. Auf einigen Landgüthern allhier hat er Zuckerrohr gesehen, welches aber nur in geringer

Menge,

<sup>\*)</sup> d'Eon S. 147. 149. sagt auch, daß die Seidenfammlung ungemein beträchtlich sen. Hr. Pilati ebenfalls; sent aber hinzu, die Landleute wären durch obgedachte Uuflagen so darniedergeschlagen, daß sie den Seidenbau ganz vernachläßigten, und sich nicht bekümmerten, die Maulbeerbäume, die außsterben, durch andere zu erseven. Er stellt gute Betrachtungen über das unpolitische Verfahren der Regierung an, und bemerkt wißig, man habe zwar den Ersinder, Squillace, entfernt, aber die Ersindung benbehalten.

Menge, und mehr um der Curiositat Willen, als auf den Rugen, gebaut murde, obschon ehmals dieses Produft febr baufig in biefiger Wegend foll gezogen worden fenn. Bu Reggio sah Br. Pilati auch das wunderbare Pandamonium, die sogenannte Jata Morgana, von welcher schon weiter oben ben Messina Erwähnung gescheben. Da mir feitdem von der a. a. D. gewunschten 26bandlung des Pater Minasi ein furzer Inbegriff in der, ju leipzig ben dem Berleger diefer Zufate herauskommenben italian. Bibl. oder Sammlung u. f. w. I. 3. 1778 zu Gesichte gekommen, so kann ich mich nicht ent= brechen, diesen furgen Urtikel hier einzurucken; weil es das Beste ift, so mir über biese Sache bisher vorgefommen. Die Beschreibung furs erste, die ber Pater Mis nast von dieser sonderbaren Lufterscheinung giebt, ist folgende: "wenn die Conne nach ihrem Aufgange bergestalt auf die See ben Rettio in Calabrien scheint, daß die Stralen mit berfelben einen Winkel von 45 Graben machen, und weder Winte noch Ebbe und Fluth die glatte Oberfläche bes Meerbusens von Reggio beunruhigen; und der Zuschauer stellet sich alsdenn in den hohen Gegenden ber Stadt mit dem Geficht gegen die Sonne und bas Meer, so mird man im Wasser, als in einer catoptris schen Schaubuhne eine große Menge von allerlen Gegenständen mahrnehmen, namlich eine Reihe von Saulen. Bogen, Schlöffern, großen Thurmen, Vallaften mit Altanen und Fenstern, Baumen, Felbern mit Beerben Wieh, Urmeen zu Pferde und zu Ruff, und andre fonberbare Vorstellungen mit ihren natürlichen Bewegungen und Farben, welche auf einander folgen, und sich schnell über die Dberflache des Meers bewegen, und unter obgedachten Umständen nur eine furze Zeit dauern. über dieses die kuft dicke, und weder durch Wind noch Sonne verdunnet worden, fo fieht man in derfelben, wie in einem Borhange, ber langft dem Ranal gleichsam in Mm 5 einer

einer Hohe von 30 Ruft und darüber über der Meeres. flache ausgespannt ift, alle obgedachte Figuren, welche pon bem Meere bahin zuruckprallen; fie find baher auch nicht so deutlich zu erkennen, und die Umrisse so genou zu Endlich wenn die luft nicht so dick ift. unterscheiben. sondern voll Thau, und geschickt einen Regenbogen zu bilden, fo zeigen fich die Figuren nur auf der Oberflache bes Meeres, wie im ersten Falle, aber von lebhaften Karben, oder mit grun, roth, blau und Purpur eingefaßt. Man kann also, um alle Zwendeutigkeit zu vers meiden, dren Urten von Fata Morgana unterscheiben : Die eine sieht man insgemein auf der Oberflache des Meeres, und diese wollen wir Morgana marina nennen : die andere zeigt sich zugleich auf der Flache des Meeres und in der luft oder die Morgana marina aerea; die britte. welche die Riguren ben einer zum Regenbogen geschickten Utmofphare mit bunten Farben eingefaßt barftellt, fann man die Morgana d'iride fregiata, oder die regenbogenartige Morgana nennen. "

So weit der Verfasser. Die Mennungen verschie. bener Gelehrten bes vorigen Jahrhunderts, welche meber aute Beobachter noch Maturlehrer waren, find eben so sonderbar, als die Einbildungen des abergläubischen Wöbels von diesem merkwurdigen Phanomen. Der gelehrte Pater Minafi erklart Diese Erscheinung burch bie Refferion ber Strahlen, welche bas Bild ber Stadt Rettaio von der Meeresflache entweder gerades Beaes oder vermoge der Refraction durch die mit Dunften und Thau angefüllte luft zurückwerfen; und biefe Erklarung laft fich aus ben Grunden der Naturlehre, der Catoptrif und Dioperik fehr glücklich erklaren. Man hat beraleichen Erscheinungen auch auf andern Gegenden ber Erdfugel bemerkt, insonderheit ist eine auf einem See in ber Proving Quito im sublichen Theil von Amerika merf.

enerkwürdig, von der die Wilden lange allerlen abergläubische Mennungen gehegt haben.

S. Agaca. Eine königl. Domainenstadt, in der ren Distrikt man im J. 1734 Silber-Blep und Zinn-

gruben entbectte. (Dilati p. 219).

Bova. Ein Städtgen auf einem hohen Berge; es sind mehrere Gebirge ben diesem Ort, und man fand in denselben, gegen dem Capo di Leucopetra zu, ähnliche Gruben, wie ben S. Agata, aber nur vor wenig Jahren \*).

Die bis jest genannte Derter bes südlichen Calas brien kommen, nebst mehreren, die ich übergangen has be, alle auch in der buschingschen Erdbeschreibung vor; jest folget eine Nachlese von solchen, die ich darinn vermisse, und wo ich etwas mehr, als daß sie eristiren, da

ben zu sagen finde.

Bivona. Zwischen hier und Monte Leone sieher man hin und wieder Ruinen von der alten Stadt Hipponium, einer Pflanzstadt der Locriern, deren Namen die Römer in der Folge veränderten, und dieselbe Vibo Valentia nenneten. Die Wiesen beh derselben waren wegen der Schönheit und des Wohlgeruchs ihrer Blumen so berühmt, daß die Alten vorgaben, Proserpina sen aus Sicilien nach Hipponium gekommen, um solche zu pflüschen, welches den Einwohnern von Hipponium Anlaß gab, dieser Göttin den prächtigen beh Milcto erwähnten Tempel zu errichten. Jeho haben Feigen und Baumwolle vor den Blumen den Vorzug: es ist insonderheit niche

<sup>\*)</sup> hr. Pilati, ber dies a. a. D. melbet, bemerkt baben, baß folche Entbeckungen den Baronen, in deren Gebieste fie gemacht werden, sehr unangenehm find, weil sie von der Stunde an allen Anspruch auf solche Berge verlieren, als welche sogleich zu den Krongutern geschlagen werden.

nicht weit von Bivona, und nur 8 Meilen von Monteleone, ein Ort, Filocaso genannt, wo die vortrestichsten Feigen wachsen. (Pilati p. 215. 216 \*).

Lamato. Ist ebenfalls wegen seiner Feigen berühmt; dieser Ort liegt 18 M. vom Meer, in den Gebirgen, und wurde, nach dem ben Tropea erwähnten Erdbeben im J. 1638, von den Einwohnern des Flecken Lametia angelegt, die diesen zerstörten Ort verließen. Dieses Lamato ist der Geburtvort des bekannten Gelehrten, Don Mich. Torcia zu Neapel. (Pislati p. 216. 217).

Suriano. Ein Ort von 381 Feuerstellen benm Metiffer, und mahrscheinlich ber namliche, wovon Dopowitsch a. d. 178 S. solgendes schreibt: - "es ist moglich, daß viele Berge auf die Urt abnehmen, wie Die Dominicaner zu Soriano in bem heutigen Calabrien, ben nordlichen Berg abtragen, baran fie ihr Rlofter bauen. Gie laffen von einer hohen Rinne bas Baffer an ben Ort fallen, mo fie, zu funftiger Erweiterung ihrer Bebaube, Die Erbe wollen weggeraumet ba-Benn diefelbe weggespult, und die Relsen entbloffet worden, richten sie ben Wasserfall auf eine andere Stelle; fie laffen ba gleichermaßen bas Waffer, ohne ferneres Handanlegen eines Menschen, das Erdreich binweg führen, und brechen alsdenn die Felfen, wodurch fie einen boppelten Vortheil erlangen. Sie überkommen; ohne große Roften, in ber Rabe Steine gu ihren Gebauben, und ebenen sich ben Ort zur Fortsetzung berfelben. "

Pale

<sup>\*)</sup> In Megissers Delic. Neap. lieset man fast wortlich, was hr. Pilati von Zipponium und der Proserpina schreibt, ausgenommen das Monte Leone an der Stelle se selbsten des alten Zipponium sep.

Palma. Zwischen hier und dem nahe gelegenen Scylla, siehet man eine alte Mauer. Nach einigen ist sie von Anaxilaus, Tyrann zu Rheggium, nach andern von M. Crassus, um mittelst derselben den Spartacus, der sich hier gelagert hatte, einzuschließen, aufgeführet worden. (Pilati s. 218).

S. Blasio und S. Mauro, zwen Orte, wo

fehr gute Weine wachsen. (Dil. p. 255. 256).

Eutro. Unter Cuteo, ganz nahe an dem Meere, ist ein altes Grabmal von Backfteinen, welches in seiner Form dem der Caecilia Metella in Nom völlig gleichet. Der untere Theil ist viereckigt, und der obere von runder Form. Es ist ziemlich erhalten, hat aber keine Inschrift. (v. Ried. S. 189).

Molochio, am Juße der apennischen Gebirge, in der Gegend von Schlla, aber etwas nördlicher \*). Bis hieher, und noch etwas höher, soll, nach des gelehrten Pater Minasi Mennung, Sicilien gereichet haben, da es noch mit Calabrien zusammenhieng \*\*).

## Apuglia.

Unter dem Namen Apulien werden die nächst folgenden drey Landschaften Capitanata, Bari und Otranto begriffen; doch gehöret die erste heutiges Lages

\*) Auf den Charten finde ich keinen Ort bieses Namens, aber ein Melicocca, das wahrscheinlich gemeinet ist.

<sup>\*\*)</sup> Hr. Pilati schreibt p. 218: J'ai fait ce voyage ayant à la main les vues du front de l'Italie, que le favant pere Minast a dessinées, qui sont extrêmement curieuses et très intéressantes pour les amateurs de l'antiquité. Par une de ces vues, qui n'est point encore gravée, il paroît, que la Sicile avant qu'elle ent été détachée de l'Italie, arrivoit jusqu'au dessus de Molochio, endroit situé au pied de l'Apennin. (Bergs. Justige II Bant 327 S.)

ges nur in weiterer Bedeutung dazu. Popowitsch hat in seinen Untersuchungen vom Meere etwas von der Naturgeschichte dieses gesammten Strich Landes angemerkt, welches Hr. Busching, ehe er zu den drey Landschaften schreitet, ankühret; und ich ebenfalls zum Theil umständlicher benußen werde.

## VII. Terra d'Otranto, oder die Provinz Lecce.

Von dieser Provinz, und insbesondere von der Gegend um Tarent, findet man viel Merkwürdiges in den von dem Hrn. Carducci herausgegebenen Deliciae Tarentinae\*), besonders in Ubsicht auf die Naturgeschichte; deswegen ich um so mehr beslage, daß, aller angewandten Mühe ohngeachtet, ich dieses Buch noch bis jest nicht habe besonnen können.

S. Maria di Leucca. Ein Stabtchen und, wegen der Madonna de finibus Terrae hiefelbst, berühmter Wallfahrtsort. Das Vorgebirge, ben welchem es liegt, hieß vor Alters Promontorium Japygium und Sa-

lentinum \*\*).

Otranto, vor Alters Hydruntum. Eine königk. Stadt auf einer felsüchten Insel, 30 Meilen von Lecce, 36 Meilen von Gallipoli, auf der andern Seite von Italien, oder vom Absahe des sogenannten Stiefels, und 60 Meilen von Albanien, dessen das ganze Jahr mit Schnee bedeckte Gebirge man ganz deutlich siehet. Von dieser

\*) f. Jufage 1 B. 537 G. und weiter unten ben Tarent.

<sup>\*\*)</sup> FABRIC. in Consp. Thes. Ital. führet p. 300 an: DOMINICI DE ANGELIS vitae de' letterati Salentini, Napoli 1710 et 1713. 2 Vol. Vid. Diarium Eruditorum Italiae (Giorn. de' Lett.) T. 13. p. 263. et T. 20. p. 175 sqq. vermuthlich beziehet sich dieses Werk auch auf die neueren Gelehrten dieser Gegend.

Diefer Infel fommt man, vermittelft einer Brucke, auf eine andere fleine Insel, und von dieser durch eine Brucke auf das feste Land. Die Stadt ist mit Mayern und Bollwerfen umgeben, und treibt guten handel. Ihren Saven nennet Dr. Bufching gut; Br. v. Riedefel mittelmäßig, boch beffer, als er geglaubt hatte. Die Gegenden um Otranto sind sehr anmuthig, und mit Obst und Weingarten verseben; Die Stadt aber ift flein . und bestehet nur aus 3000 Seelen. Der Dom ist ein groß fes gothifches Gebaube, welches von alten Saulen von Granit und Marmor verschiedener Art unterftußt ift. Unter bem Chor ift eine unterirrbifche Capelle, Die auf fleinern, aber ichonen Saulen von verschiedenem Marmor. als Giallo Untico, Pavonazzo zc. ruben. Es ift manches schönes Capital an benselben; und Dr. v. Riedesel hat besonders zwen bemerft, die an ben vier Ecken Wogel. wie die Barpnen beschrieben werden, mit Ropfen, falt wie die Rachteulen, haben. Un der Stadtmauer ftehet ein viereckter von Quadersteinen ohne Ralf erbauter Thurm, der von den Romern gemacht zu fenn scheint.

Die Gegend zwischen Otranto und Gallipoli ist sehr reichlich mit Delbaumen bepflanzt: besonders sind die gute Viehweide, und die dortigen Hammel und Wolle berühmt, da das Futter auf einem trockenen Boden

måchst.

Sechs Miglie von Otranto, auf dem Wege nach Gallipoli, findet man häufige und deutliche Uederbleidesel des gepflasterten alten Weges, welchen die Nomer von Tarentum nach Sydruntum, als eine Verdindung der zwen Meere, gemacht hatten. Er ist auf gleiche Weise, wie die Via Appia und alle andere Wege der alten Kömer, mit großen irregulären Steinen gepflastert, und auf benden Seiten sindet man häusige Ruinen alter Grabmäler, wovon Hr. von Riedesel nur ein einziges erhalten, viereckter Form, und auf dem Gewölde mit

mit einem andern Stockwerk, mit Steinen versehen, bes merkt hat; noch andere von verschiedener Form, rund, viereckt und bislunghi sind alle zerstört, und ohne Inn-

Schriften. (v. Riedesel 222 G.)

Gallipoli, vor Alters Callipolis, ist 60 Miglie von Taranto entlegen, und liegt fast an der außersten Spike des Ubsages des Stiefels. Diese Stadt ift flein. bestehet nur aus 8000 Seelen, hat aber reiche Einwohner, und ist ziemlich wohl gebauet; sie ist, wie Taranto und Siracufa, von ber Erbe abgeschnitten, und eine Infel, die mit dem festen lande durch eine Brucke verbunden iff \*). Diese fleine Stadt treibt ben größten Sandel in Italien mit Del, welches in ber gangen Proving Ofranto mohl gerath, und haufig und gut ift; Getraide, Wein und Obst machsen jedoch ebenfalls in dieser Gegend in hinlanglicher Menge, um die Stadt zu erhalten, und Die Baumwolle wird fehr häufig gebauet, von welcher lettern Mousseline und andere Sachen verfertigt werden. Das Del muß nach seinem jekigen Preis 40 Proc. für bie Aussuhre bezahlen, ba eine Last, welche 12-13 Carlini gilt, 5 bergleichen an den Ronig entrichtet. Die ganze Stadt, auf einem Felfen gebauet, ift unterhohlt, und biefe Gewolber find ganglich mit Del angefüllt, weil man gefunden, daß die Urt biefes Felfens, im Sommer zumal. wenn berfelbe erhiftet ift, bas Del in Gabrung bringt, reinigt und verbeffert, welches aber daselbst eine unerträgliche Dige verurfachet. In dem Jahre 1766 find aus Ballipoli 1395 laften Del in andere Stadte des Ronigreichs Reapel, 17323 berfelben außer das Konigreich, nebst 243 Cantari gesponnener, und 247 in mancherlen Arbeit

<sup>\*)</sup> Einen kleinen Grundriß von Gallipoli findet man in Megissers Delic. Neap. p. 156. Dieser Schriftsteller fagt, die Stadt habe 1\frac{1}{2} Meilen im Umfang; 1800 haufer, und 1383 Feuerstellen.

verarbeiteter Baumwolle verführt worden; woraus zu erschen, daß der Handel dieses Havens an dem Ende der Welt, so zu sagen, größer ist, als man glauben sollte \*). (v. Riedesel S. 216. 217.)

"Bon ohngefahr (fchreibt eben biefer Reifende) entbeckte ich eine besondere Nachricht, welche mir ganglich unbekannt war. Man zeigte mir verfdziedene gute Gemalbe in der Domfirche (der beil. Utgatha gewiedmet). bie man von einem Ebelmann aus Gallipoli, aus feiner noch eristirenden Familie, Ramens Coppola, ju fenn fagte; ich glaubte barinnen die gangliche Manier bes französischen Coppel zu bemerken, und fand überaus viel Butes in Diesen Stucken. Die Manier bes Meifters ift in jedem Stude verandert; das, welches das Wunder St. Franciscus d'Ugifi vorstelle, ift in der dunkeln und edeln Urt des Guercino gemalet; in der Marter der heil. Agatha siehet man das gange Feuer in der Composition und dem Enthusiasinus des Tintovete; und in ber Erhöhung Maria hat er die Bartlichkeit und Unnehmlichkeit des Albano glucklich nachgeahmt. In dem Sause seiner Rachtommen und Verwandten seines Namens find noch febr viele Arbeiten, unter welchen ich befonders eine Benus in dem Gefdmack bes Paul Deros nese, eine Bataille in der Manier des le Brun, und verschiedene feiner Stigen, unter andern die von der Gallerie des Palais Royal des herzogs von Orleans in Paris, bemerfet habe. Uls ich nach feinen lebensum. standen forschte, fagte mir der lebende Conte Coppola, daß

<sup>\*)</sup> Und doch ist in dem ohnlängst berausgekommenen Werke von dem Zandel der europäischen Staaten, diefer wichtige Handelsplas und sein Oelhandel nicht einmal mit einem einzigen Worte erwähnet, wie schon, worch nicht irre, von Hrn. Prof. Joh. Bestmann erinnert worden.

baß fein Vorfahr in ber Jugend nach Frankreich gereiff. und ben zwanzig Jahren daselbst verblieben sen, wo et febr viele Arbeit hinterlaffen, fein Rame ins Frangofifche übersett, und aus Coppola, Coppel gemacht worden. Ben feiner Zuruckfunft habe er die italienischen Maler Studirt und nachgeabmt, weshalben benn auch feine Urbeiten in Gallipoli die, welche er in Frankreich verfertigt. meit übertreffen: er ift zu Ende des vorigen Jahrhunberts gestorben \*). Außer seinen Bemalden find noch perschiedene hubsche Stucke in Gallipoli, welche ich nicht vermuthet hatte, ba in Calabrien, Upulien und bem gangen Ronigreich Neapel fo wenig gute Bemalde anges troffen werden: in dem Dome find zwen Stucke von dem Catalano, einem andern Maler aus Ballipoli, melder aluctlich die Manier des Darmigiano nachgeahmer hat: Die Decke und das Chor dieser Kirche sind von einem Meapolitaner, Namens Malinconio, und darinne viel Gutes in der Composition; die Colorit und Zeichnung aber sind schlecht und falsch. In der Rirche von St. Srancesco ist ein herrlicher Franciscus, welchen man für ein Gemalde des Titian ausgiebt; es scheint mir aber cher eine Copie nach demfelben zu fenn. "

Lecce, vor Alters Aletium, fonst auch Lupia \*\*),

<sup>\*)</sup> Der Uebersetzer der Riedefelschen Reise mag nicht Unrecht haben, wenn er in einer Rote zu dieser Stelle (bie ich boch nicht übergeben fonnte) anmerft: Tout ceci paroît une mauvaise plaisanterie faite à notre voyageur, car il est très certain que les 4 Courels (Noel, Antoine, Noel Nicolas et Charles Coupel) qui se sont immortalisés dans la Peinture, sont nes tous quatre à Paris, et y sont aussi morts tous quatre; le premier y nâquit en 1629 et y mourut en 1707, le dernier y mourut en 1752.

<sup>\*\*)</sup> Diese zween ehemaligen Ramen nimmt Sr. Bufching an; aber Dr. von Riedesel schreibt : "In ben Streit,

ist nach Neapel die schönste und größte Stadt des Ronigreichs \*); denn obwohl dieselbe nur aus 15000 Seelen besteht, so könnten doch füglich 80000 darinne wohnen.
Die Straßen sind breit und wohl gepflastert, und die Häuser und Rirchen von dem weissen Saufer und Rirchen von dem weissen ganz weich ist, und in Lecce zu Verzierungen wie Wachs ausgearbeitet wird, durch die Zeit aber an der Luft die Härte des Travertino erlanget, erdauet; es herrschet aber der elendeste Geschmack und höchste Gothicismus in der Vaufunst, und die unendlich kleinen und vervielsältigten Verzierunzgen davon sind unerträglich.

Mn 2 1 Unter

ob bas alte Lupatia an dem Flecke, wo jeso Lecce stehet, gestanden, oder nicht, will ich mich nicht einlassen.
Es sind keine Spuren davon vorhanden, als daß man
einige campanische Gefäse daselbst gefunden. "

Pomp. Mela nennet sie Valentium. Megisser schreibt,
sie habe so sehr zugenommen, weil zwo andere benachbarte Städte, Lupia und Rudia, darneben abgetommen.

") Wo mag wohl Popowitsch's Beschreibung von Lecce hingekommen senn? Er schrieb an die Rurnberg. Cosmogr. Gesellschaft (Unters. v. Meere 11 Th.): "So babe ich vor einigen Jahren, ju einem Beweise, wie unvollkommen die Werke von Martiniere, Moreri, und andere dieser Art, sind, dem Hrn. Brandmuller, Buchdrucker und Buchhandler in Bafel, ben Gelegenheit des mir zugeschickten Moreri, den Artikel Lecce, zugefertiget, ben ich theils aus der noch frischern Erinnerung, theils aus meinem furgen Reiseverzeichniffe aufgesett, darinnen sowohl die Jrrthumer als die Unpollfommenheiten ber Beschreibung, welche Maty, Marziniere und Moreri darüber verfaßt haben, verbeffert und erganget worden. Lecce (Letfche) ift ein Drt, ben man in der Jahl der schönsten und prachtigften Stadte von Italien, eine der beffen Stellen einraumen muß; allein man weiß anderwarts von bemfelben nicht viel, weil er in einer folchen Lage fich befindet, dahin die Fremden wenia reisen. "

Unter den vielen Kirchen in Lecce sind der Dom, die Jesuiter Theatiner Carmeliter und Colestiner Rirachen die besten. In dem Dom sind zwen Gemälde von Coppola aus Gallipoli; sie sind aber weit unter denen in Gallipoli selbst. Die Facaden der Jesuiter und Theatiner sirchen sind die besten und am wenigst gezierten. In S. Matthia ist ein schönes Gemälde von einem Maler aus Lecce, Namens Verio, welcher älter als Coppos la ist; seine Manier ist gut aber nicht so angenehm als des lestern, wiewohl er hingegen richtiger in der Zeichnung ist; er hat ebenfalls sein Glück in Frankreich gemacht; und man siehet viele gute Stücke von ihm in den adelichen Pallästen zu Lecce.

Un dem Plake zu Lecce steht eine Saule von weiffem Marmor, welche von Brindist hieher gebracht worden, wo noch eine ähnliche, besser erhaltene zu sehen ist, die weiter unten wird beschrieben werden, an dieser zu Lecce, ist das Capital neu, und sie ist durch das Feuer so beschädiget, daß die verschiedenen Stucke mit Eisen

Jusammen verbunden worden.

In dem haufe Dalmyri fab Br. von R. einige Medaillen und Gemalbe, aber von feiner Erheblichkeit: ihr Beliker hat allein von den hiefigen Edelleuten in neapolitanischen Diensten gestanden, und foll ein Buch von ber Zaftif geschrieben haben. - Bon merfwurdigen leuten ju lecce mußte Gr. von R. nichts ju fagen; "benn ich habe, fagt er, in feiner Stadt ober Dorfe Siciliens, ober bes gangen Ronigreichs Reapel, fo menia Leute von Rennenif, ober naturlicher Gabigfeit, angetroffen, welches wohl die Menge bes mußigen, ftolgen Das weibliche Geund armen Abels verursachen mag. schlecht ist wunderschon; und, ohne von biefer Schonheit verblendet zu fenn, habe ich fie auch mit mehr Berftand begabt gefunden, als die Manner; wenigstens haben fie bas Talent der Mufit, einer fconen Stimme, und tansen zen mit Grazie. Ich will nicht dem Clima diese Wirfung der Düsternheit der Lecceser zuschreiben, weil in Zari, wo gleiches Clima ist, und welches nur 120 Miglie davon entsernt liegt, aufgeweckte Körse und gute Genies angetroffen werden; wiewohl frenlich die Lust in Lecce, welches 8 Miglie von dem Meere entsernt ist, dicker und schwerer, als die von Bari ist."

"Die Produfte und die Fruchtbarkeit des landes, nebst der Emfigfeit und Geschicklichkeit der Einwohner konnte Diese Proving zu der reichsten des Ronigreichs und einer der besten in der Welt machen, wenn solches nicht durch die schlechteingerichtete Finanzordnung verhindert wurde. Es wird in großer Menge eine gemeine Art Spiken in Lecce, aus lauter Flachs, ben man im lande bauet, verfertigt. Darnach bereitet man bier eine Urt Labak, von Pflanzen, welche al Capo di S. Mas via in dem dort befindlichen Sandlande gebauet werden, ber bem von Seville nichts nachgiebt; er muß aber acht Jahre alt fenn, ehe er nuge ift. Die Bereitung beffelben ift gang geringe und gemein; er wird von ber Spike ber Pflanze, um recht gut zu fenn, ohne andere Umftanbe, bereitet, als daß die Blatter gemablen, burch Mouffelin gebeutelt, und in Flaschen von Glas aufgeho. ben werden, worinn sie fermentiren, und sich selbst ver: Viele vermischen ein wenig Pistachienol damit, welches benselben fruher vollkommen macht, aber ihm einen fremden Beruch einfloffet. Das Pfund bes beften fostet 20 Carlini. Jeber Besiger von lande ober Erdreich kann nur eine gewiffe Ungahl Pflanzen ziehen, welde er stuckweise an den Ronig veraccisen muß; die übrigen find Contrebande, und werden vernichtet, wenn die Pachter des Labaks visitiren lassen. Dieser Tabak, Flachs, Sanf, Baumwolle, und das Del, welches hier. febr haufig machit, konnten bie vortheilhafteste Ausfuhr Mn 2

in biefem lande verurfachen, wenn nicht wibrige Hufla-

gen biefes verhinderten. "

"Bon Lecce nach Brindist sind 24 Miglie, welche mit Delbaumen völlig bepflanzet liegen. Bis an den halben Weg, a S. Pietro della Lama, findet man überall Zeichen und Ueberbleibsel des alten Weges,

und zerstörte Graber. "

"Brindist, das ben ben alten Romern fo beruhmte Brundufum, wo die großten Flotten ausgeruftet und die wichtigsten Unternehmungen angefangen murden; welches einen ber besten haven in 2Belichland batte, und Italien mit Griechenland und dem gangen Driente durch die Schiffahrt verband; bas aus allen Diefen Grunden eine ansehnliche und bevolferte Stadt fenn mußte, ift jego ein fleiner ungesunder, aus 9,000 Geelen bestehender Ort, wovon ber Saven nur Rifcherbarfen bienen kann, und wo man kaum die Form und Groke des alten Porto aus dem sumpfigten Meerwasser erfennet \*). Das schönste und einzig erhaltene Denfmal bes alten Brundusti ist eine Saule von weissem Marmor, romischer Ordnung ober Composita, welche an bem Saven stehet und ben ber eine andere, movon das Piebestall erhalten, Die Gaule felbst aber in Lecce ift. befindlich war. Diese Saule ist 57 & Palme hoch, und ihr Diameter 5 Palmen, bas Capital hat an den vier Eden, vier Seegottheiten jur Verzierung, zwischen melchen, in der Mitte jeder Seite, eine Gottheit mit ihren Actributen, Jupiter, Berfules, Reptunus und Pluto abgebildet find. Mus der Stellung Diefer Gaulen follte man schließen, baf dieselben zu einem Pharo ober Gees lanterne gedienet haben, wenn man betrachtet, bag weis ter feine andere Merkmale eines großern Gebaudes sich bier

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren aber hieß es, der Konig laffe den Daven wieder herstellen.

hier befinden. Es ware möglich, das namlich ein Balken über benden Säulen gelegen, an welchen verschiedene tanternen aufgehängt worden, und daß man badurch das Ende Italiens, als eine Nachahmung des Herkules, wels cher durch zwen Säulen das Ende der ihm bekannten Welt

angedeutet, batte anzeigen wollen. "

"Man giebt die Kirche di S. Sepolcro für einen alten runden Tempel aus; und da diefelbe von groß fen Steinen ohne Ralf erbauet ift, fo ift es nicht une Es ift aber gewiß fein Bebaude aus mahrscheinlich. ben guten Zeiten ber Baufunft; benn feine Form ift nicht zirfelrund und mit einem Portico ben bem Gingange verfeben, fondern diefer Eingang ift durch einen andern halben Birkel von bem gangen Gebaube unterschieden, welches eine unangenehme Irregularitat verursachet. Darnach erfennt man ben übeln Geschmack ber spatern Beiten an ben Bergierungen ber alten, nunmehr juges mauerten Thure. Dieses Gebaude ist gewolbt und innwendig mit marmornen Gaulen unterftust. Gin bortiger Untiquarius versicherte mir heilig (es ist noch Br. v. R. ber ergablet baf Virail in einem fleinen Saufe, nahe ben biefen Gaulen, nach feiner Burucktunft aus Griechenland gestorben, welches er, ich weiß nicht wo und in was fur einem Scribenten, gelefen batte. In bem Thore, welches nach Reapel führt, siehet man Merkmale eines Gewolbes von Bacffeinen, bas ein Bafferbehåltniß gewesen ju fenn scheinet. Diefes ift, nebft einigen Innschriften, welche aber alle von Gruter und Dratilli in seiner Via Appia, (ein Buch bas ich giemlich richtig befunden habe \*) angeführet sind, und noch

Dieses Buch hatte ich gerne ben der hand gehabt, daffelbe aber, ob ich schon weiß, daß es in Berlin ift, nicht
auftreiben konnen; fritische Bemerkungen über daffelbe
findet man im zten B. dieser Zusätze a. d. 328 S. angezeigt.

befonders von einem Liebhaber der Alterhumer in Brin-

alten Brundusium erhalten ift. "

"Der jezige Zustand des Havens ist, wie schon gesagt, elend und untanglich, und ich kann nicht umbin zu sagen, daß die Lage desselben zwar sicher und besonders ist, und seine Größe beträchtlich gewesen, niemals aber, in jedem Betracht, denen von Tarento, Siracusa, Augusta und Messina bengekommen. Man kann auch schließen, daß die alte Stadt nie mehr als 3 Misglie im Umkreis gehabt habe, so wie die jezige Stadt noch hat, weil man ganz nahe an den Mauern derselben, allenthalben Grabmäler sindet, welche die Römer, wie bekannt, allezeit außer den Mauern hatten."

"Diese Stadt hat beständig, besonders unter den beutschen Raisern, hauptsächlich unter Friedrich II, große Privilegia vor andern Städten des Königreichs, als ein Frenhaven genossen, welche sie aber meistens wieder verlohren; doch hat sie noch diese erhalten, daß sie nur die Hälfte Feuerschaßung oder Hausabgabe, nämlich 21 Carlini, anstatt 42, welche die übrige Städte für jedes Haus zahlen, entrichten muß. — Das land um die Stadt ist sehr gut, und bringt tressichen Wein und

Del in der größten Menge. "

"Ich habe in Brindist zwen Manner, welche Renntniß in den Alterthumern haben, angetroffen: Don Pasquale Rost, Vicarius an der Domkirche, und Don Ortensio Leo, eine Privatperson. Bende haben eine artige Sammlung von Münzen, und lekterer unter vielen einige seltene und von guter Arbeit geschnittene Steine, unter andern einen tiefgeschnittenen Onny, auf welchem ein sterbender verwundeter Krieger an einen Schild schreibt, so wie in einem Steine des ehemaligen stoschischen Musät ein sterbender Spartaner den Sieg mit seinem Blut auf dem Schilde meldet. Die Arbeit an diesem

viesem in Brindist ist sehr schön, und ich habe vergebens alles angewandt den Leo zu bewegen, mir solchen zu überlassen. Ein Vetter desselben hat eine artige Dissertation, mit Nachrichten über das leben M. Pacuvit geschrieben, der, ein Verwandter des Ennius, aus Brundusum war und, wie man glaubet, den Ford Voario in Rom gemalt haben soll: Ben ihm hab ich auch ein Manuscript gesehen: Messapographia di Episanio Ferdinando, welches viele gute Nachrichten von dem alten Messapia enthält. Ich hosse daß er solches bekannt machen wird.

"Die kuft ist hier das ganze Jahr ungefund, aber im Sommer ist sie schlimmste von ganz Italien; und die Besahung, welche alle dren Jahre verändert wird, hinterläßt allezeit die Hälfte ihrer Mannschaft." (von

Riedesel 131-136 6).

Auf dem Wege von Brindist nach Ostuni fommt man zuwellen an Ueberbleibsel der Via Trajana, oder Militaris, und findet einige zerstörte Grabmaler von Mattoni.

Ostuni ist eine kleine königl. Domainenstadt, welche 4000 Seelen enthält: sie liegt auf einem hohen Berge, und hat eine schöne Aussicht. Auf dem Wege von da nach Monopoli, in der Terra di Bari, kam Herr

pon Riedesel durch Walber von Delbaumen.

Taranto, vor Alters Tarentum. "Diese sonst so berühmte und mächtige Stadt, die der Republik Rom widerstanden, und Hannibal in Italien unterstüßt, Flotten und Armeen ausgerüstet und ausgesandt, die Künste, Wissenschaften, die Wollust und sinnliche Vergnügen auf das Höchste getrieben, bestehet jest (schreibt Hr. v. Riedsesel) aus 16000 Einwohnern, deren ein Theil mittelmässige und arme Provinzedelleute, die übrigen alle Fischer sind, welche von Tag zu Tag ihr Vrod mit Fischen in dem großen Haven, jeso Mare piccolo genannt, verdienen.

Alle übrige Handwerke werben von Fremden, als Neavolitanern und andern, und der Ackerbau von Calabresern Db biefes ein antifer Mußiggang, ober jeßige Raulheit sen, weiß ich nicht? Go viel aber ift gewife, baf das gelinde und weiche Clima, und die garte Luft diefer Gegend Mußiggang und Wolluft einfloft. Einwohner bes jegigen Taranto sind ungemein bem Bergnugen ergeben, und nirgends habe ich heiterere und mehr peranugtere Physionomien gefunden. Sie find mohl gebildet, befonders die Weibspersonen fehr schon, und haben alle griechische Bildungen. Man findet die größte leutseligkeit unter bem gemeinen Bolke, und an jedem Sause in den Feldern und Beingarten wird ein Fremder genothigt einzukehren, wo sie gerne ohne Geld alles, was sie im Sause haben, mittheilen. Die Giferfucht herrschet start unter ben Mannern, und sie verbergen sogleich die Beiber, wenn ein Fremder ben ihnen einfehrt. Das Bolf bringt feine meifte Zeit mit Tangen und Spielen zu, und ift vollig ben Calabrefern entgegen, welche arbeitsam sind, und rauhe Sitten, wie ihre Borfahren, die alten Brutier, haben: ja sogar in ber Musfprache horet man fogleich den verschiedenen Beift Diefer amen Nationen: Die Calabrefer fprechen alles rauh und hart aus, unterscheiden die D und E, B und P, so wie Die Toscaner und sprechen durch die Reble: Die Tarentiner hingegen laffen bie Bocalen mehr boren, als felbst die Meapolitaner, sprechen alles mit offenem Munde aus, und ibre Provingsprache bat febr viel griechische Borter."

"Die Denkmale des alten Tarentum bestehen in sehr wenig Ueberbleibseln, welche ich in Gesellschaft eines Tarentinischen Edelmanns, Namens Don Cataldo Carducci, dem ich war empsohlen worden, und der in den Alterthümern seiner Baterstadt wohl bewandert ist, besehen habe. Bor der Stadt, in einem Kornselde, zeigte er mir ein rundes oben gewölbtes loch, das einen

Ranal

Ranal zu dem Zufluß, und einen andern zu dem Abflusse hat, und welches er zu Bereitung der verlornen Farbe des Purpurs gedient zu haben glaubt: er vermuthet dies, weil er versichert, vor einigen Jahren, als solches entdeckt worden, die Purpurfarbe an der Mauer angeklebt gesunsden zu haben, und weil nahe ben demselben, gegen Mare piccolo, das kleine Meer, welches eigentlich der alte Haben war, ein Hügel ist, der ganzlich aus Schalen und Muscheln des Murer, aus welchen der Purpur bereitet worden, so wie der Testaccio in Rom aus Topsscherben, bestehet, die er aus dieser Färberen dahin geschüttet zu worden glaubte. Dieses koch ist wie ein Kessel geformt; und man siehet, daß der Kanal mit einem andern koche von gleicher Form, wovon aber das Mauerwerf zerstöret ist, Gemeinschaft gehabt habe. Von diesem Murer

wird noch eine große Menge hier gefischet. "

"In dem Rlofter der Colestinermonche wird ber Plat des Tempels der Diana, und in dem Raftell bes von der Conne gezeiget; man findet aber weiter feine Spuren davon. In einem Weingarten fiehet man bie Ueberbleibfel der Therma, ober öffentlichen Baber, in einigen Bafferbehaltern und Bafferleitungen; man finbet viele Stude von Marmor bier in ber Erbe, und ber Beingartner zeigte mir eine fleine egyptische Statue von Granit; 2 Palme boch; fie war aber zu verftummelt, als daß es fich der Muhe lohnete, folche mitzunehmen. Begen über in einem andern Weingarten fiehet man bas Amphitheater, wovon die Mauern, welche von Mattoni in Opus reticulatum befteben, erhalten, die Grabini oder Stuffen aber gerftort find. Dier ift ber namliche Fall, wie in Spracufa, und andern griechischen Stadten, baß namlich das Umphitheater , in Bergleich ber Große ber Stadt und Menge ber Ginwohner, fehr flein mar, weil Die Griechen feine bergleichen blutige Schaufpiele lieb. ten, und die Momer in fpatern Zeiten nur fur fich folche eingeeingeführt. Gegen dem Meere zu siehet man einige Ges wölber in den Felsen gehauen, die man für den Tempel Neptuni ausgiebt; es sind aber nichts als Nimphäa, Grotten um die Rühlung des Meers zu genießen."

"Don Cataldo erzählte mir, daß auf einem Hügel, nicht weit von hier, vor einigen Jahren verschiedene ansehnliche Basreliefs von Brouze gefunden worden, welche aber, man weiß nicht, wohin, gekommen; er will wissen, daß hier der Tempel Herculis gestanden, aus welchem Fabius Maximus den Zercules Farnese, von Glicon versertigt, nach Nom gebracht habe."

"In der Kirche della Trinita de' Pellettrini siehet man eine Säule altdorischer Ordnung ohne Base; sie hat 3 1 ½ Palm in der Peripherie ihrer Dicke. Die wenige Uederbleidsel der alten Stadtmauern sind deswegen besonders, weil sie nicht aus großen Quadersteinen, wie gemeinlich die griechische Mauern, sondern aus kleinen Steinen und Kalk bestehen: ich vermuthe daher, daß solche in spätern Zeiten erbauet worden. Unter denen vielen alten Grabmalern habe ich keines erhalten oder besonders merkwürdig gefunden; es sind viele Urnen von Stein, worauf aber weder Junschrift noch Basreliefs sind, in denselben besindlich."

"In dem Sause Umato ist eine schone, wiewohl

fleine, Base von Alabaster befindlich."

"Der von den Alten gelobte Galesies (Dulce pellitis ouidus Galesi Flumen. Horat. lid. II Od. VI) ist jeso ein kleiner Bach, welcher in das Mare piccolo fließt, eine Art von Meerbusen, den das Meer hinter dem jesigen Taranto formet, und welcher zwen Theile vermittelst einer Erdzunge, die denselben zertheilet, hat. Die sonst so berühmte weisse Schaafe, welche in dem Galeso gewaschen wurden, und denen dieser Fluß so hold war, sind jeso hier ganz ungewöhnlich und man hat lauter schwarze Schaase, weil man gesunden, daß die weisse

weisse von einem gewissen Rraute, welches um Taranto fehr häufig wachst, sterben; Da foldes ben schwarzen

hingegen nicht ben minbeften Schaden thut."

Die tage von Taranto ist noch jeso so besonders als möglich, und man siehet von der Meerseite die Stadt gleichjam völlig mit Wasser umgeben; das Land ist sehr wohl gebauet, und in den Garten stehen die schönsten Früchte und Sewächse; der Muscatellowein geräth hier vortressich, und diese Gegend hat einen Ueberssluß an Land und Seefrüchten, wie denn die Fische, Muscheln u. s. w. in diesem Mare piccolo, in der größten Menge und von der besten Urt, gesangen werden."

"Da ich von Muscheln zu reben angefangen, fo muß ich auch von einer besondern, welche Lana Denna genennet wird, Radyricht geben. Diese Lana Denna \*), welche wohl einen halben Palm lang ift, wird a Capo St. Dito, ber mittagigen Spife bes tarentinifchen Savens baufig gefischet : uneraditet ihrer Broke giebt fie fehr wenig von ber Seibe, aus welcher Strumpfe, Sandschuhe, und verschiedene Rleidungen gestrickt mers ben; und von einem Pfunde biefer roben Bolle bleiben nur 3 Ungen, nachdem fie bereitet worden, mogu 40 -50 Mufdeln erfordert werden: die Fifther verkaufen Diefe robe Wolle, das Pfund 12 - 16 Carlini und ein paar Sandichuhe wird um 30, ein paar Strumpfe aber um 100 - 120 neapol. Carlini, ober 10 - 20 Ducati verkauft: die Bereitung bavon ift febr mubfam und funftlich; man fann nichts als die Spigen Davon gebrauchen,

<sup>\*)</sup> Es ist vermuthlich eben die, von welcher Hr. Pilati ben Reggio sagte, daß die Lana sucida komme; die Pinna Marina Es sollen zu Tarent verschiedene Manufakturen sen, welche die Fäden derselben verarbeiten; in des Abb. SAURI Précis & Hist. nat. Paris 1778 kommt einiges darüber vor.

chen, und die andere Balfte wird weggeworfen: sie mird ungablige Male in kaltem Baffer gewaschen und an ber Luft getrocknet, bis fie von allen Unreinigkeiten gefaubert worden; muß alsbann auf einem feinen Rammbrete von Draht gefammt, und endlich mit fleinen Spindeln gesponnen und gestrickt werben. Biele vermischen sie mit ein wenig Seibe, damit sie mehr Festigkeit befomme. wodurch sie aber die Gelindigkeit und Warme verliert. Es ift ein Streit unter ben Tarentinern, ob diese Bolle, ober die haufig gebaute Baumwolle, wovon sie eine ungemein feine Urt zu bereiten wissen, welche Ventinella heift, und wovon feche Faben nicht fo dick als ein Faden ber feinsten gemeinen Baumwolle sind, ber Bissus ber Alten gewesen sen? In einem Buche ift diese Materie weitlauftiq erortert: Tomak de Vincentiis, Pinnae Tarenti-Diese Bentinella ist theurer als die Seide, meil Die Bereitung berfelben fehr mubfam und langfam ift. Es wird auch eine große Menge Baumwolle hier gebauet. welche häufig verführt wird; aber das Land murde weit größeren Nugen bavon ziehen, wenn folche alle verarbeitet verschieft murbe, weil man fie febr gut in Taranto bereitet; da namlich nur 4 Ducati an einem Cantaro roher Baumwolle, welche hier ohngefahr 50 Ducati gilt. Raber an einem Cantaro berfelben wenn fie verarbeitet ift, mithin, in dem letten Falle, 8 Proc. fur das Pros dukt, und wieder 8 fur die Manufaktur gewonnen wer-Ein Gluck für diese Proving ift, daß der Bau oder die Cultur felbst nichts zahlet, anstatt daß die Seide mit Auflagen beschwert und überhauft wird; weshalben Die Proving d'Otranto eine der reichsten des Ronigreichs Meavel ist. "

"Da ich das ganze Marc piccolo umschiffete, so fand ich nicht weit von dem Einfluß des Galess, mitten in dem salzigten Wasser, die bekannte Quelle, welsche sehr stark ist, und wo man das süße Wasser unvermis

schet

schet mitten im Meere schöpfen kann; die Einwohner nennen dieselbe, il Citrillo, welcher Name ein altes griechisches Bort, KTSPOS, so wie viele andere in ihrer Sprache, zu senn scheinet \*). — Unter einer Kirche, S. Lucia, an dem Ufer dieses Meerbusens, sand ich einen Grabstein, auf welchem eine Urne in Relief gearbeitet war, jedoch ohne Innschrift und andre Besondernsbeite. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der ansehnlichste Theil der Stadt um dieses Meer gebauet war, weil man bäusige Stücke Marmor an dem User desselben sindet. "

"Eine seltene und viele besondere Nachrichten enthaltende Beschreibung von Tarentum, in dem vorigen Jahrhunderte geschrieben, habe ich den Don Cataldo Carducci gesunden, welche betittelt ist; De Antiquitate et varia Tarentinorum Fortuna, Libri Octo, Ioanne Iuuene eorum Ciue Auctore. Neapolis \*\*). (von Riedesel 204 — 214 S).

Mas

\*) Bergleiche Popowitsch a. b. 175 S. — Eben bieser Schriftsteller schreibt (S. 183): In bem tarentinischen Meerbusen siehet es eben so aus, wie zwischen Manfrebonia und Barletta. Da giebt es auch breite, obe, und unbewohnte Seegegenden, die aus eitel Sandhügeln bestehen, barauf nichts wächset, als der Meerwachholder mit rothen Beeren, nebst noch einigen, allein sehr wenigen andern Sträuchern und Kräutern, welche Bermehrungen des festen Landes dem Meere zususschreiben sehn.

\*\*\*) Dieses Werk kam zu Neapel 1589 in Folio heraus; es ist nachmals in der Italia illustrata des andr. schotte T. l. Francos. 1600 wieder abgedruckt, und auch in diesem Jahrhundert in petr. burmannt Thes. Ital. T. IX P. V. aufgenommen worden. Hier läßt sich auch am schieklichsten von dem neueren schon erwähnten Werke, Deliciae Tarentinae, eine umständlichere Nachricht geben, um so mehr, da man dasselbe dem von Hrn. von Liede

Matera, ehmals Acherontia. Eine kleine aber volkreiche Stadt; zu Unfang des vorigen Jahrhunderts hatte

esel gerühmten Don Carducci zu danken hat. Recenstonen davon findet man in den romischen Effémeridi lett. 1772. No. XXII. und in dem zu Modena beraus. fommenden Nuovo Giornale de' Letterati T. II. Rurte halber beansige ich mich indeffen, die gang aute Rachricht, die Bjornstahl im 13. seiner Reisen a. b. 348 S. Davon liefert, bieber ju feten. "Der Pater Minaft (schreibt Bjornstahl), arbeitet jett daran, Unmerfungen zu einem Werke zu machen, bas bald zur Ausgabe fertig senn wird, nomlich: Delle Delizie Tarentine Libri IV; opera postuma di Tomasso Niccolo d' Aquino; prima edizione, da Cataldo Carducci Nobile Fiorentino e Patrizio della Citta di Taranto, con fua verfione in ottava rima e commento pubblicata, in Napoli 1771. 552 G. in gr. 4to. mit feinem Druck, außer LXXIV Seiten, die die Vorrede und Iguins leben enthalten, nebst Dlan und Charte über die Stadt Tarent. bieses ein gutes und schones Werk ist, will ich Ihnen in wenigen Worten einen Begriff babon geben. Tho= mas Nicol. d'Aquino wurde in Tarentum, oder wie es iett beift, Taranto, im Jahr 1665 geboren; feine Ab= stammung ift von den longobardischen Prinzen in Uquino und Capua, von eben der Familie, als der heil. Thomas Mauinas. Er wurde für ben größten evischen Dichter seiner Zeit gehalten, und hat viel geschrieben; allein von allen feinen handschriften hat fich nichts mehr vollständig erhalten, als diefe 4 Bucher: Deliciae Tarentinae, die doch vorher nicht herausgegeben find. Die Kamilie gieng ben seinem Tode 1721 aus. herr Carducci, fein Bermandter von Mutter megen, und Landsmann, hat sein Gedachtniff wieder herstellen wol-Ien, und giebt nun diese Deliciae zugleich mit feiner lebersetzung in italienischen Vergen heraus, die so wohl acmacht find, daß viele ihn bier für einen Taffo ober Petrarcha halten. Dieses Gedicht beschreibt Tarent nach feiner Geschichte, Lage, Alterthumern, Fischerenen

hatte sie 2495 Feuerstellen. Sie hat eine sonderbare tage. Zwen Theile der Stadt liegen in 2 tiesen Thälern, der dritte aber in der Höhe, wo zu Nachtzeit denen das selbst wohnenden der Andlick der vielen lichter in den untern Häusern sehr artig in die Augen fällt. — Es wird ben dieser Stadt Bolus armen, und andere Siegelerde gesunden. (Megisser 154 155).

Es folgen noch einige wenige Derter, die Br. Bu-

sching nicht nennet.

Martano \*) ist ein schönes Dorf auf dem halben Wege von Otranto nach Lecce, welches aus lauter Griechen, so wie viele andere Dörfer in hiesiger Gegend, bestehet, die noch zum Theil ihre Kleidung, alle aber ihre Sprache, haben. Man sindet in der Gegend von Martano sehr häusig Münzen und geschnittene Steine, die aber meistens von der Römer Zeiten sind. Die Dörser alle zwischen Otranto und Lecce sind die schönsten in ganz Italien; alle Häuser und Kirchen sind von einem weissen Steine, der dem Malthesischen gleichet, erbauet, aber in dem elendesten Geschmack. Das Land ist wie ein beständiger Garten bepflanzt. Den Weg muß man zu Pferde machen, weil er nicht wohl zu besahren ist. Die

u. d. gl. Nun find auch Noten und Abhandlungen bengefügt, die die Materie aufklären, sowohl was die Natur und Beschaffenheit der Gegend, als deren versschiedene Schicksale, betrifft. Dr. Carducci bath den geschickten Vater Minasi, überall Anmerkungen zu machen, die zur Naturgeschichte gehören: dies hat er mit eben so vieler Gelehrsamkeit und Geschmack, als mit angenehmen Neuigkeiten gethan. Die Tarantel ist hier nicht vergessen, auch nicht der Purpur und die Tarentinerwosse, die die Alten so sehr rühmten."

<sup>\*)</sup> So schreiben so wohl Jannoni als Zomann. Hr. von Riedesel schreibt Martanna; vielleicht ist es das Büsschingsche Martina No. 23.

Fortsehung der Via Appia von Brindist über Lecce bis Otranto siehet man ganz deutlich in vielen Ueberbleibseln langs diesem Wege, und in Grabmalern, die zerstört an benden Seiten erblickt werden.

Sanarica, wie Hr. Jannoni schreibt, oder Scarnachia, wie Hr. v. Riedesel, ist wegen einer wunderthatigen Madonna daselbst, ein berühmter Wallfahrtsort, auf dem halben Wege von Otranto nach Gallipoli, wo die Pferde erfrischet werden.

Pelicoro, auf dem Wege nach dem calabrischen Corigliano (benn es ist auch ein Corigliano in der Terra d'Otranto selbst), liegt auf einem Hügel, an dessen Fuße man einige Trummer der alten griechischen Stadt Heraclea siehet \*). Noch etwas näher gegen Taranto auf diesem Wege, sind einige zertrummerte Säulen, die elende Ueberbleibsel der alten Stadt Metapontum seyn sollen; sie sind von der alten Dorischen Urt, und stehen nur halb in der Erde; das übrige hat die Zeit und die Barbaren der Beherrscher dieser Gegenden zertrummert. (von Riedesel.)

#### VIII. Terra di Bari, oder die Provinz Trani.

Monopoli, ist eine Stadt von 10000 Seelen, und nach Hrn. v. Riedesel die hästlichste von den vielen, die an dem adriatischen Meere liegen. Aber die Gegend ist sehr schon, mit Pomeranzen und Citronenbaumen bepflanzt.

<sup>\*)</sup> Berühmt sind 2 Tafeln mit Innschriften, die 1732 hier gefunden wurden. Maittaire schrieb ein Buch darüber 1736. 4to. und Mazzochi, einen Folianten 600 Seiten start, 1758. Sine Nachricht von diesen Taseln und von der Schrift des Maittaire im Genelem. Mag. 1780 p. 23 verdienet gelesen zu werden.

pflangt, und die Rhede des Meeres gar anmuthig. Es werden hier viele leinen = und Baumwollentucher gearbeis tet. (von Riedesel.)

Politmano, nach Brn. v. Riedesel ein fehr arti-

ges Stadtchen.

Mola, ober Mola di Bari, besgleichen, nach

bemfelben.

Bari, vor Alters Barium, oder Barum, ist bie Sauptstadt biefer Proving; liegt am Meer, ift wohlgebauet, volfreich und treibt guten Sandel. Br. v. Ried. esel giebt ihr 30000 Einwohner. "Die lage und Ges gend diefer Stadt, fagt er ferner, ift eine ber ichonften und fruchtbarften; Gerraite, Bein, Del und Fischeren find hier in dem größten Ueberfluß (Piscofique moenia Bari. HORAT.). Sonst ist nichts merkwurdiges in Diefer Stadt ju feben, wenn nicht etwa das wundermurdige Wasser, so Manna genennt wird, und von dem Körper des St. Aicolo di Bari, welcher Heilige in bem 4ten Seculo gestorben, burch bie Knochen ausschwist, erbauen und ftarfen konnte. Diefer Beilige liegt unter bem Ultar einer unterirrdischen Capelle, in einer großen Rirche, welche 120 Canonici bat, begraben. Der Ronig von Reapel ift Schatmeister beffelben; und es ift febr zu fürchten, daß er mit der Zeit Besiter Davon werde. Um dieses Wunder zu seben, muß man ben Ropf burch ein fleines loch unter ben Altar fecken, wo man, vermittelst eines bunnen Wachslichtes, in einem perpendicularen loch, ungefahr 8 - 10 Palme tief, einige Rnochen im Waster schwimmen siehet, welches bie Manna genennet, und allen Glaubigen, als eine Geelenund leibesftarfung, gegeben wird. Das Wunder ift, daß Dieses Waffer niemals abnimmt, auch über ber Erde in Rlaschen oder Gefäßen an der Luft nie verfaulet oder verweset: ich fleckte meinen Ropf auch hinein, und horte bas Beräusche einer fleinen Rohre von Baster, wodurch ich

alfobald von dem Bunder überzeuget ward. In dieser Rirche sind einige gute Gemälde von Caravagio; und ein anders von diesem Maler ist zu Sta. Chiara. Der

Hafen von Bari ift neu, und taugt nicht viel."

"Es scheint, daß das alte Barum an dem nämlichen Flecke, wo Zari ist, gestanden habe, weil man in dieser Gegend häusige Gräber und Begrädnißurnen, besonders schone Campanische Gesäße, gesunden. Ich habe derselben von der schönsten Form, und mit Figuren von der besten Zeichnung, ben dem Canonico Pedruzzi, gesehen; besonders zwen mit Thaten des Herkules bemalt, wosur er aber 100 Oncie, oder 300 Ducati, sur das Stuck fordert \*).

"Der Abel in dieser Stadt hat viele Rechte und Privilegia; er versieht dieselbe allein, durch ein Monopolium, mit Korn, Wein, Del, und ist dadurch Meister des Volks und ansehnlicher Einkunste. Da dieser Vortheil nur zehen adelichen Familien, weil derselben nicht mehrere in Bari sind, gehöret, so ist er sehr erheblich. Der König hat jedoch, zum Besten des Volks, die Oberaussicht dieser Verwaltung dem Governatore Neale übertragen: ob dasselbe daben gewonnen, will ich nicht entscheiden."

"Ich habe schon ben Lecce ben Unterschied ber Fahigkeit ber Bareser, und Dusternheit ber lecceser bemerket: es ist viel Fleiß und Industrie in dieser Stadt: man schleifet hier gute Gläser, und verarbeitet viel lein-

manb

<sup>\*)</sup> Hr. Em. Mola, Prof. Eloqu. nella regia Pageria zu Bari, hat versprochen, über einige dieser Gesäße eine Abhandlung zu schreiben, vielleicht ist es bereits geschehen, denn er that dies Versprechen schon 1773 in einem In Vetus Monumentum Barii effossum, einsdemque Titulum — Commentariolo. Nap. 8vo. 69 Seiten, wo er verschiedene in den obgedachten Gräbern entdeckte Inschriften, und eine insbesondere, erläutert. (f. Effem. lett. 1773. N. XXIX.)

wand und Baumwolle. Sogar aus bem Caput mortuum bes Weins wird eine Ufche gemacht, welche, ju Bereitung ber Geife und einer grunen Farbe, haufig gefucht und nach Secilien verführt wird. Es wachst anch ein befons bers gurer Muscatenmein in Bari. "

"Von da nach Barletta ist der angenehmste und schönste Beg, welcher bem von Geneve nach Laufanne in ber Schweiz ungemein gleichet. Man fommt alle 4 Miglie in ein anderes schones Stadtgen, und bas gange

land ift febr gut gebaut."

Giovenazzo, und Molfetta, zwo artig gelegene

und hubsche Stabte.

Bis extlie, das alte Vigiliae, davon sich einige sehenswürdige Alterthumer hier finden. "Rabe ben ber Stadt (fdpreibt Br. v. Riedefel), ehe man von Molfetta dahin fommt, ist ein fehr mohl erhaltenes altes Bad; alles ift alt baran, außer bas von fleinen Steinen erbauete Gewolbe. Man fteigt auf 6 Stuffen in baffel. be; und rund herum find unter dem Baffer zwen Stuffen jum Gigen gemacht. Es ift vierecfigt, und hat zwen Stockwerfe. Man fieht den Abfluf des Waffers aus bem oberften Babe in bas untere in einem loche, welches einen Stein burchbohlt. Ungeachtet an ber Bauart Defselben nichts besonders ist, so ist es doch wegen seiner gu= ten Erhaltung und weiffen Steinen, welche es gang neu aussehen machen, merkwurdig. Ich habe fein altes Denkmal fo frifd und erhalten gefunden. Die fammtlichen alten Mauern von Vigiliae sind fast erhalten, und bestehen aus Backsteinen. Die Menge alter Graber von Tufffein und Mattoni ift unbeschreiblich; fie find aber alle zerftort, und die, welche ich nabe besehen habe, von fleiner Form und gemeiner Bauart. Man muß wohl daraus schließen, baß diese Stadt mehr bevolfert gemefen, als man glaubt. Dabe ben ber Stadtmauer, in ber Stadt, ift ein altes Bebaube, welches ich anfanglich ohen= Do 3

ebenfalls für ein Grabmal hielt, weil in der Mauer desselben Nischen angebracht sind; da ich aber solches näher betrachtet, und die Nischen mit runden löchern gesunden, worein ein rundes Stück gesteckt werden kann, auch zusdem in dem Bezirk der Stadtmauern von den Alten niemals Grabmäler gelitten wurden, so halte ich dasselbe eher für eine Cella vinavia, in deren Nischen die Weingesfässe, welche unten Spissen haben, die in diese löcher passen, aufgehoben wurden. Es würde sich der Müse lohnen, dieses Denkmal zeichnen zu lassen; ich sand aber niemand in Bisceglie, welcher solches hätte thun können.

"Die jehige Stadt Biscotlie ist zwar sehr klein, aber schön gebauet, und hat hübsche Pallaste, in gutem Geschmacke. Die Gegend überhaupt ist sehr wohl bepflanzt, und hat Del und Getraide."— Wegisser berichtet, man mache in dieser Stadt "die Trauben oder Zibebi mit Zucker und andern gewürzten Sache so gut ein, daß sie weit lieblicher sind, als die man aus Orient bringet."

Von Bisceglie bis Trani sind 6 Miglie; man findet beständig alte Graber und Ueberbleibsel der alten

Via militaris, ober Trajana.

Trani, ist (sagt Hr. v. Riedesel 246 S.) ein allerliebstes, nunteres und wohlgebautes Städtchen, welches sehr regelmäßige Straßen und schone Häuser hat.— Bon hier bis Barletta sind auch hie und da Ueberbleibssel von Gräbern und dem alten Bege, aber sehr schlecht

erhalten.

Barletta. Ist eine schöne und ziemlich große, aber ganzlich entvölkerte Stadt. Es sind einige schöne Kirchen in derselben. In der della Ussunzione sind zwen gute Gemälde, eines von Solimena, wohl erhalten, und von den besten dieses Malers; das andere, Christus am Kreuze, mit Maria und Johannes, in dem Geschmacke des Guido, schien Hrn. v. Riedesel von Coppola aus Gallipoli zu seyn. Auf dem Markplaße zu Barletta

ist eine Statue von Erzt, colossalischer Größe, aber von schlechter Arbeit, und römischer Manier, wie es scheint; Hrn. v. Riedosel dunkte, daß sie den Julius Casar vorstellen soll; man hat ihr in neuerer Zeit ein Erucisir von Eisen in die Hand gegeben, um vermuthlich einen Constantin daraus zu machen \*). — Einige naturhisstorische Bemerkungen über diese Gegend sindet man im folgenden Abschnitte ben Manstredonia.

Bu obigen auch in der bufchingschen Erdbeschreibung, aber in andern Berhaltnissen, vorkommenden Der-

tern finde ich feine hinzugufegen, als:

Acquaviva, eine Stadt, welcher Metzisser 1022 Feuerstellen giebt, und von welcher eine noch ungedruckte GIO. GIROL. MOLIGNANI, l'Istoria della Città Acquaviva, sua origine ed antichità e degli huomini illustri in arme e lettere vom Fabriz p. 286 angezeigt wird.

# IX. Capitanata, oder die Provinz Lucera, nebst der Grafschaft Molife.

Canne, vor Alters Cannae, liegt 8 Miglie von dem so eben erwähnten Barletta, weiter ins kand hinein. Diese Stadt war auf zween Hügeln erbauet, zwischen welchen noch jeso der Weg durchgehet; vermuthlich ist dieses die Ursache, warum die Römer die Stadt Cannae, anstatt Canna, benennt haben. "Auf dem Hügel zur rechten Hand habe ich (schreibt Hr. v. Riedesel) eine Säule

\*) Megisser in Delie. Neapol. schreibt: "Kenser Friedrich der ander hat Barletta gebawet im Jahr 1242. Und ist solche also volkreich worden durch biejenigen, so Canglium haben verlassen. Mitten auf dem Markt stehet ein Ehrin Bild eines gewapneten Königs, zehen Schuh hoch, ist obgemeltdes Kenser Friedrici Bildnuß: Wiewohl die Bürger, wenn man sie darum befraget, fürgeben, es sep Kenser Heraelij."

mit einer vollig verdorbenen und unleserlichen Innschrift gefunden; viele zerftorte Grabmaler, eine zerbrochene Saule von fdymar; geflectem Granit, und einen Grabftein mit einer Innschrift. In diesem Grabsteine babe ich Die mabre Figur ber Fasces erkennen konnen, wie folde in ben ersten Zeiten gestaltet gewesen. Es sind biefelben auf benden Seiten ber Infdrift als eine Bierrath angebracht. Sie find ohne Beil, und oben raget nur ein Stock, etwa zween Finger breit, über die andern hervor, welche nicht mit torbeer, fondern mit einem schmalen Bande, bas einen Riemen vorzustellen scheinet, gufam. mengebunden sind. Man sieht noch die Ueberbleibsel eines fleinen Saufes und eines Tempels von Kalt und flei. nen Steinen, von welchem die halbe Decfe gewolbt erhalten ift. Auf dem andern Sogel gegen über befindet sich eine andere Gaule mit einer Infdrift, melde aber eben. falls vollig verdorben ift. Unten am Fufie bes Bugels ift ein altes Nymphaeum von vierecfigten Steinen, wohl erhalten, mit einer hellen und farten Bafferquelle, melche in verschiedene Behalter sich ergießt. Um den Bugel berum fieht man Ueberbleibsel ber alten Stademauer. "

"Jenseit des Ofanto (Aufidus) ist das berühmte Schlachtfeld, wo Terentius Varro vom Zannibal geschlagen worden. Man nennet es noch jeso il Campo di Sangue in der gemeinen Sprache der Einwohner. Der Fluß war klein, als ich solchen sahe, und durchstoß Moraste in einer großen Strecke; ben starken Regen aber mag derselbe stark anlaufen. Das Schlachtfeld ist eine große Sehne, die, als ich solche sahe, mit Gerste besset war; man sindet noch jeso oft alte Wassen, Ninge und andere Ulterthümer in dieser Gegend. Salpe liegt 10 Miglie von dieser Sehne, gegen dem adriatischen Meere zu, und die Römer slüchteten sich nach dieser Stadt. Die tage des Schlachtfeldes beweiset die Laspserseit des Punischen Helden; denn eine vollkommene

Chene.

Ebene, wie diese ift, fonnte fur feine von benben Par-

thenen vorzüglich vortheilhaft fenn \*). "

"Sechs Miglie von hier liegt Canosa auf einem ziemlich erhabenen Dügel. Ehe man von dem Ponte Di Canosa, welche Brucke über den Ofanto gebauet ift. nach Diefer Stadt kommt, fiehet man in bem Felde zwen Grabmaler von Mattoni, von welchen eines oben gewolbt. das andere wie ein Thurm ziemlich hoch erbaut ist. Weis ter gegen die Stadt zu ift ein Triumphbogen, ebenfalls von Backsteinen; berfelbe hat auf jeder Seite bes Thors zwen Pitafter, und oben auf demfelben liegen große Steine; er scheint von guter Urchitektur gewesen zu fenn. Muf ber andern Seite bes Gradtgens ift ein anderer Bogen von gleicher Bauart, aber etwas großer, als diefer, burch welchen die Via Appia nach Rubbiae, jego Rupo, gieng. (Inde Rubbiis fest devenimus.) Man siehet auch in ber That hie und da Merkmale des alten Weges von Donte di Canosa nach Canosa, Rupo und Bari. Es ist wahrscheinlich, daß diese Triumphbogen, so wie der wohl erhaltene von Benevento, dem Trajan zu Ehren, nach feinem erhaltenen Siege über bie Dacier, und Burucks 20 5

\*) Hierûber macht der lieberseiter der Riedeselschen Reise auch wieder eine fritische Almnersung: Notre Voyageur, schreibt er p. 243.) ne s'est pas rapellé sans doute, qu' Annibal avoit précisément manoeuvré de saçon à attirer les Romains en plaine, où tout l'avantage étoit pour lui, vû que sa cavallerie étoit supérieure à la leur en nombre et en bonté. De plus, comme il savoit que le matin il se lève du lit de l'Auside un vent plus impétueux qu'il n'en sort d'aucune rivière, et qu'il fait voler des tourbillons de sable et de poussière, il se posta de manière que ce vent, que son armée avoit à dos, soussion dans le visage et dans les yeux des Romains. Frontin n' hésite pas même d'attribuer à cette position le gain de cette bataille si funeste à la république Romaine.

funft in Italien, erbauet worden. In Canosa selbst sind einige Inschriften, welche aber nicht viel bedeuten. Man sindet eine große Menge römischer Munzen von Silber und Erzt, und zuweilen auch geschnittene Steine in dieser Gegend. Die Menge der zerstörten Gräber ist sehr groß, und die Felder sind voll davon. — Hier sahe ich eine besondere Manier, die Bohnen und Erbsen auszudreschen: eine Sachpfeise ließ sich in dem Felde hören, und 20 bis 25 Personen tanzeten mit hölzernen Schuhen meisterlich auf diesen Früchten herum, und dreschten auf diese Weise dieselben aus \*).

Bovino. Dies Stadtgen liegt in den apennischen Gebirgen, und ist völlig mit Waldung umgeben. Unsfangs Junius fand Hr. v. Ricdesel diese Gegend sokalt, als es immermehr im Monat December in Rom ist. Das kand ist hier sehr schlecht gebaut, oder liegt vielmehr wüste, und mit Hecken und Sträuchen bedecker. Gegen Ariano zu fängt es an, etwas besser zu werden, und man sieht Felder und Weingarten in dieser Gegend, weil man hier von der Höhe herunter zu steigen ansängt, wiewohl Ariano noch auf einem hohen Berge liegt, wie schon oben in No. III bemerkt worden.

Troja, eine beträchtliche Stadt, in beren Ge-

gend bor Alters die Stadt Aequilanum fand \*\*).

Doltu-

<sup>\*)</sup> Bon diesem Tauze macht Hr. v. Riedesel einen Uebergang zu ber berüchtigten Tarantel und ihren Wirfungen, die nicht allein häusig in der Gegend von Tarento, sondern auch in der ganzen Provinz Lecce, Bari und in Apulien, nicht selten ist. Die Sache ist zu bekannt, und die Stelle (S. 251—260) zu lang, als daß ich hier baben verweilen sollte.

<sup>\*\*)</sup> Dies bemerkt hr. Busching; aber Megisser berichtet, biese von Babugianus, des constantinopolit. Kaiser Michaels hauptmann, erbaute Stadt Troja habe zuerst Castra Hannibalis geheissen.

Volturara, ein Städtgen, welches mich an ein merkwurdiges Werk erinnert das vor ein vaar Jahren berausgekommen ist; ich menne des Brn. 216b. Domen. Tata an den Ritter Zamilton gerichtetes Gendschreiben, oder Lettera ful Monte Volture Nap. 1779 800.\*) Diefer Berg liegt ohnstreitig in ber Begend bes Dries, von welchem die Rede ist, und hat vermuthlich demselben ben Mamen gegeben, obschon ich ihn auf ber gannonifden Charte unter Diefem Namen nicht finde, ich vermuthe aber, es fen der, welcher auf diefer Charte M. Auro heißt. Mach dem Abb. Tata ift er wie eine Infel von der apenninischen Bergreihe abgesonbert; grenzet an das alse Lucanien und an Apulien, liegt unter 40° 30' Breite, und 13° 14' Lange (von Paris an), und bat 30 ital. Meilen im Umfreis. — Die fleine Stadt Polturara liegt ganz nahe an diesem Berge, und ohn= weit davon ift auch ein Ort, ber Volturino heißt.

S. Severo. Es werden in dieser Stadt gemeine Tudher verfertiget, davon der Stad 15 bis 25 Carlin

au stehen fommt (d'Eon).

Monte S. Angelo, ein Städtgen auf dem Berge Gargano, welcher unter dem Namen Garganus schon im Virgil, Horaz, Strabo, Mela, Lucan und andern alten Schriftstellern berühmt, und von ans sehnlicher

<sup>\*)</sup> In diesem Buche kommen auch Nachrichten von den Städten Lavello, Venosa, Bojano, Utelia u. a. m. in dieser Gegend vor; um so mehr hätte ich mir dasselbe gewünschet: es ist mir nur aus Recensionen bekannt in Effem. Lett. 1779. XXIII. Giorn. de' Lett. di Pisa. T. XXXV. Fourn. Enc. 1 Mars 1781. Gaz. litt. de l' Eur. Fanv. 1781. Goth. gel. J. 1779. No. XX. Schade, daß ein gewisser Hr. Ciro Saverio Minervino wunderliche Grillen über die Helden des Homers dieser Schrift bengesügt hat; beh welchen sich die Recensensten am meisten ausgehalten.

fehnlicher Bohe ift, auch viel Mannabaume und Offiginalpflanzen hat; nach dem Namen ber Stadt wird er auch S. Ungelo genannt. Es ift hier eine in ber na. turlichen Boble eines Felfen angelegte Rirche, bem Erse engel Michel gewidmet, zu welcher fark gewallfahrtet Man gehet burch eine marmorne Pforte, die gegen Mittag febet, 55 Stuffen tief, gegen Mitternacht hinunter. Rleine Tagloder, Die in ben Stein gehauen sind, machen, daß man feines lichtes bedarf. Bu unterft ift ein Rreuggang mit Begrabniffen, und eis ne Kapelle. Neben berfelben fommt man durch eine cherne Pforte in die heilige Soble, worinn Altare find, und ein Baffer quillt, das gegen alle Rrankheiten gebraucht wird. Auch sonst sind bier noch verschiedene Ultare und Rapellen; und alles zusammen ift dem beiligen Michael geweihet; mehr bavon kann man benm Metiffer 205 — 209 S. lefen.

Manfredonia. Eine königliche Domainenstadt, welche Ronig Manfredus im J. 1256 aus den Trummern ber alten Stadt Sipontum, Die nicht weit bavon, mo die Madonna di Siponto ist, liegen, erbauet bat. Sie liegt am Meer, und ift ber bequemfte Saven gu Ginschiffung ber berühmten apulischen Wolle, ba er nur 18 ital. Meilen von der befannten haupeniederlage Sonttig entfernt ift. Die Wolle fann bas Pfund (Markt= gewicht ) auf 6 bis 6 z gute Grofchen an Bord zu fteben fommen (d'Lon p. 152 G). - In der Gegend von Manfredonia, nach dem Berge Bargano ju, trift man Brunnen mit bem besten fußen Baffer an, ba fonft Apulien damit febr schlecht verforget ift \*). "Das Meerufer zwischen biefer Stadt und Barletta, ift ein bloger Sandstrich, ben vermuthlich bas Meer, welches bort einen

<sup>\*)</sup> Eine lesenswerthe Anwendung dieser Bemerkung findet man benm Popowitsch a. d. 128 S.

einen Bufen macht, innerhalb einigen Jahrhunderten angeschüttet hat. Der Sand liegt an einigen Orten viele Rlaftern hoch übereinander, und es machset nichts Darauf, als Myrtenstauben, nebst folden Rrautern, bie tiefe Burgeln haben, mit welchen fie bis gum Grundmaffer reichen konnen. Es wird aber biefe von Matur fast ode Gegend dennoch auf mehr als eine Weise genu-Bet. In dem daran ftoffenden seichten Meere, wird im April und Man ber wichtige Blackfischfant getrieben. Die Fischer werfen viele Gebunde von Mortenftrauchen ins Meer; wenn nun die Fische zu Unsegung ihres laichs bergu geschwommen find, werden fie mit Degen umgeben und gefangen. Die Fischer braten fich ihre Fische ben durrem Buffelfoth, ben fie auf diefer Sandfufte sammeln, weil weit und breit fein bewohnter Ort angutreffen ift, aus bem fie ihre Mothdurft holen konnten. Die Buffelheerden halten sich hier auf, und liegen bie meifte beife Tageszeit über im Baffer, laffen, wenn bie Bluth tommt, Die Wellen über fich zusammenschlagen, und schütteln sich das Wasser wieder aus den Ohren. In Dieser sandigten Gegend, insonderheit nach Barletta Bu, find Garten und Beingarten angelegt. Die Beeten der Garten merden mit Mortenstauden jugebecket, damit fie ber Wind nicht verwirre, oder ber Sand gar wegführe, und die Gewächse nahren sich größtentheils von durchgeseigtem Meerwasser: benn die Weinreben merden so tief in den Sand gepflangt, daß die Wurgeln in das salzige Meerwasser zu stehen fommen; und ber Saame ber Gartengewachse, welche man bier pflanzet, namlich ber Rurbiffe, Melonen, Citrullen und Gurten, wird eben fo tief gesteckt. Der allhier gebaute Bein, ift etwas falgigt, vielleicht, weil Die Rebenftocke gang ben ber Erde abgeschnitten und furt gezogen werden; (beren aber viele 2 Arme dick find); sie bekommen feine binlangliche Menge von Blattern, in beren Gefage Die SaliSalzsheilchen gebührend könnten abgesondert werden. Die Gänge der Stöcke selbst sind auch zu kurz, um eine vollkommene Reinigung des Sastes zu Stande zu bringen. Hingegen die hiesigen köstlichen Wassermelonen, die die Rapoli geführet werden, und in den heissen Sommertagen eine vortrestiche Erquickung geben, werden zuschersüße; vermuthlich, weil sie längere Stengel und mehrere Blätter haben, welche ihre durchseigende Werkzeuge sind; hieraus läßt sich erweisen, daß die Natur durch das Filtriren der von ihr bereiteten Gefäße, das Meerwasser versüßen könne.

Salpe, oder Salpi, ist ein geringer Ort, bavon der Lago di Salpi den Namen hat, der mit dem Meere zusammenhangt, und ben welchem Salzwerke sind.

Soygia. Eine könistiche Domainenstadt, ben welcher die Steinhaufen von der alten Stadt Arpi zu sehen sind. Das Merkwürdigste aber hier ist der starke Wolsenverkauf meist aller apulischen Wolle, und das zu diesem Behuf hierselbst errichtete Kaushaus, welches, nach d'Eon, dem König jährlich 250911 Ducati einbringt. Die Errichtung dieses Kaushauses wird in die entserntesten Zeiten hinausgesest. Es scheint aus authentischen Monumenten, daß sein Ursprung wenigstens eben so alt ist, als die römische Republik. Man lieset im Varro, daß die Heerden den Winter über aus Samnium nach Apulien giengen, und daß ihre Eigenthümer verbunden

<sup>\*)</sup> Diese ganze Stelle ist aus Popowitsch's Untersuchung gen vom Meere 183—185 S. und zwar etwas abgefürzt; größtentheils wie Hr. Busching dieselbe in selner Einleitung zu Apulien benust hat; die aussührlichere Anwendung muß, des Zusammenhanges wegen, wiederum ben dem Verfasser selbst, wenn man sie zu wissen verlangt, gelesen werden.

waren, denjenigen, welchen die Einkassung der öffentlischen Gelder aufgetragen war, Anzeige davon zu thum. Alphons der Großmuthige, König von Arragonien und Neapel, wird aber dennoch als der Wiederhersteller desselben angesehen\*). — "Die Wolle (fagt d'Lon ferner. 151 S.) ist von dreyerlen Arten. Das Gewicht, dessen man sich benm Verkause bedient, heißt Rubbio, und wiegt so viel als zehn Rotoli, oder zwen und zwanzig Pfund zu Marseille."

"Die Preise werden in Bensenn und mit Genehmigung der Obrigkeit zu Soggia festgesett; und wenn dieses geschehen ist, können die Eigenthümer der Wolle nicht mehr steigen. Aber bisweilen geschieht es, daß sie fallen, wenn sich nicht oft Gelegenheit zum Verkausen andietet, ob dieses gleich den Verordnungen zuwider ist. Die erste Gattung heißt Lucoti, die andern zwo haben den gemeinschaftlichen Namen Celano, und der Untersschied im Preise zwischen jeder Gattung ist jedesmal von funszehn Gran auss Rubbio."

"Gewöhnlich schaft man diese Wolle während der Meßfrenheit von Soggia aus dem lande: die Messe sängt den sunzehnten April an, und endigt sich den dreysigsten August; der Zoll, den ssie ben der Aussuhre besahlen mussen, ist auf hundert und sechs Gran von jedem Ballen, der drey Cantares haben muß, geseht."

Ein paar Derter, die Hr. Busching nicht nennet, in dieser Proving sind:

Cep

<sup>\*)</sup> Hieben vergleiche man die Stelle einer Handschrift aus Meapel im II B. dieser Jusänge a. d. 123 S. — In des Megisser Del. Neap. a. d. 209 S. lieset man, daß im Jahr 1582 in dem Mautregisser verzeichnet waren, 4471496 Schaase; daraus läßt sich auf die Wichtigeteit dieser Schaassucht schließen.

Terignola, das mit seinen Guthern dem Grafen d'Egmont in Frankreich gehört. In und um diesen Ort sind verschiedene alte Grabmaler, römische Innschriften, und eine gereiste Saule von Marmor. Eine andere Saule stehet fast ganzlich in der Erde, und man siehet, daß die Innschrift dem Trajan gewidmet ist; das übrige ist unteserlich. Hr. v. Riedesel schließet das ber, daß die Via Appia hier durchgegangen, weil längs derselben in allen Orten, den dem Rückzug dieses Kaisers von den Daciern, Ehrenpforten und andere Zeichen der Verehrung des römischen Volks ausgerichtet wurden.

Ardona ist ein Theil ber herrlichen Guther, welde die Jesuiter in dem Rlofter, dell' Orto genannt, in Apulien hatten. Diefer Sof ift von unendlicher Groffe; und zu Bestellung seiner Felder sind 200 Ochsen nos thig. Das Getraide gelangt in diefer Gegend von Upulien zu einer erstaunlichen Große; Br. v. R. fabe zeitigen hafer, beffen halme 12 Palme boch maren, ben sten Juny; und Beigen und Gerften fiengen um biefe Beit schon zu reifen an. Gigentlich find nur die benennten bren Urten Getraide in biefen Provinzen bekannt; bie übrigen sind von andern landern bier eingeführt worben, wie j. Er. Raifer Carl V bas Rorn zu faen befohe len, weshalben es noch Grano Germano genennt wird; man bauet auch baffelbe nur in den bergigten und unfruchtbaren Theilen des kandes. — Ardona mag wohl ben Namen von der alten Stadt Hordionia behalten haben, beren Trummer bier gefunden merben. einem fleinen Sugel fiehet man, daß bas Schloß biefer Etadt ba gestanden habe, von welchem bie Zeichen des Thores noch zu sehen sind. Man findet wenige Reste eines fleinen Tempels und einiger Saufer von Mactoni. In der Ebene trift man größere Ruinen von Mattoni an; unter andern eine Cifterne ober Wafferbehaltniß in

ber

ber Erbe, von Backsteinen, in ber Form eines gestuß. ten Regele. Diefes ist die einzige Cifterne von foldber Form, welche ber namliche Reifende angetroffen. Weis ter hin fieht man ein langlichwierecktes Gebaude von Ralf = und fleinen Steinen, in welchem Felder oder vierecfte Theile von Mattoni, andere von Opus reticulatum aus Steinen angebracht find. Dieses Gebaube ift oben gewolbt, und gleichet vollig einem Grave; ba es aber gang habe ben einem zierlichen Tempel fiebet, fo fann es eher für ein Bad gehalten werden. Diejer Tempel befteber aus fleinen Greinen und Ralt; er ift langlichtviereckt, und hat eine Rische in dem Ende; die Mauren desfelben find von innen und außen mit Backfteinen und Dous reticulatum geziert, welche in verschiedene Relber eingetheilt find. Er ift ziemlich wohl erhalten, Die This re aber fehlet, und die Ordnung der Bauart fann man nicht mehr erkennen; denn man siehet nichts mehr von ber Cornische und Friese. Weiter bin findet man eine Mauer, welche aus Steinen und Ralt befiehet, und fich unvermerkt in die Krumme ziehet; fie ift schlecht ge= bauet, und es ist nicht glaublich, daß sie zu einem ansehnlichen ober öffentlichen Bebaude gedient haben moge, wiewohl sie alt zu senn scheinet. Rabe ben derselben finbet man eine ovale Bertiefung in der Erde, welche mohl ber Plat des Umphitheaters fenn konnte. Reben diefem ffehet ein besonderes Gebaude, welches aus zween gewolbren Gangen nebeneinander besteht, jeder derfelben ift 10 Schritte breit, und 40 lang; man fieht bas zwente Stockwert über ber Erde, bas erfte ift unter berfelben; Dr. v. R. fand daffelbe durch ein loch, welches in dem Rufboden bes erften war. Er zweifelt aber, ob man mit Gewisheit Dieses fur Bange, Die in den Thermis ober öffentlichen Babern gebient, ober welche zu einem andern Gebaude gehort haben, halten fonne; fo viel ift gewiff, baf es ein Theil eines großen Bebaudes geme-Bufane, III. 23. fen.

sen. Man siehet wohl an der Bauart der Ueberbleibsel dieser Stadt, daß solche gar nicht im griechischen Geschmacke gebauet gewesen; denn man sindet nichts als Mayern von kleinen Steinen, Kalf und Ziegel, die mit Opus reticulatum von Steinen und Mattoni überkleibet sind; und die herrliche Arbeit der Griechen, welche von großen Steinen ohne Kalf ungeheure Gebäude aufführten, ist da gar nicht anzutressen. (von Riedesel 260 — 264).

X. Abruzzo Citra, oder die Provinz Chieti.

Civita di Chieti, oder Teti, vor Alters Tate, eine erzbischöstliche Stadt, und die Hauptstadt der kandsschaft. Hier wohnte vor nicht langer Zeit, und wohnet vielleicht noch, ein großer Rechtsgelehrte, Hr. Romus aldo Silvio Pascali, von welchem ich im 2ttn B. dieser Jusätze a. d. 53 Seite geredet habe.

Sulmona, vor Alters Sulmo, der Geburtsort

des Ovidius, ist noch jest eine ansehnliche Stadt.

### XI. Die Provinz Teramo.

Teramo, vor Alters Interamnia, war die Hauptstadt der Preguntiner, welche ben den Lateinern Praegutii hießen, welcher Name durch Verstümmelung in Abrutii verwandelt worden (Büsching).

XII. Abruzzo Ultra, oder die Provinz Aquila.

Aquila, vor Alters Avia, ober Avella, und nachher Furconium, aus beren Trümmern sie entstanz ben, wenn ich Hrn. Busching recht verstehe, muß sehr ansehnlich senn; benn sie soll, außer der Kathedralzfirche, 24 Pfarrkirchen und 29 Klöster haben. Es ist hier eine beträchtliche Sammlung abruzzischer Innschriften und anderer Alterthümer, welche der Prinz di Mazrano, aus dem Hause Caraccioli, der Stadt gesschenkt hat. Sie wird vielfältig in des Hrn. Dito

Maria Giovenazzi Diss. della Citta di Aveia ne' Vestini ed altri luoghi di antica Memoria etc. Roma. 1774 gr. 4to angesührt, welches Werk überhaupt viel Licht über die Alterthumer dieser Gegend ausbreitet.

Marst. Ist der Name eines Herzogthums, welches die ganze Gegend um den Lago di Celano, den ehmaligen Lacus Fucinus, in sich begreist; der Name rühret von den alten Marsen her; welches eigentlich der Hauptort dieser Herrschaft sen, fann ich jest nicht sagen, (vielleicht der volkreiche Ort Cclano), ich sühre sie hauptsächlich wegen der hier unten angezeigten Werke an \*).

Von Abruzzo ist, nach d'Lon, noch zu bemerten, daß man viel Marmor darinn sindet, der sehr schön ins Gesicht fällt, verschiedene Farben hat, und von den Engländern häusig abgeholet wird. Ferner, daß darinn 2 Berge sind, auf denen der Schnee in manchen Jahren gar nicht vergehet, und derer der eine la Maella, der andere il gran Sasso d'Italia, heißt; lekteren nennet der gemeine Mann auch il monte Corno, den Zornberg, weil er auf 2 Zacken sich endiget, welche wie Hörner aussehen. Beyde Berge sind Stücke des apenninischen Gebirges (Popowitsch).

Pp 2 Bier-

<sup>\*)</sup> PETRI ANT. CORSIGNANI de Viris illustribus Marsorum Liber singularis, cui etiam Sanctorum ac Venerabilium Vitae, nec non Marsicanae Inscriptiones accesserunt. Romae 1712.4to. — MUTII PHOEBONII, Marsi I. U. D. etc. — Historiae Marsorum, Libri III. etc. Nap. 1678.4to. und im Thes. Ital. T. IX. Bergl. Fabric. consp. p. 127. wo gesagt wird, die Regio Marsorum sey die Gegend um Aquisa, und im 11 Buche dieses Wertes werde vom Lacu fucino gehandelt. — Im Journ. de Trevoux 1738. Fauv. den ich nicht ben der hand habe, soll auch etwas hieher gehöriges zu sinden seyn. — Bon einer Stadt Archippa, die in dem Lacu fucino soll untergegangen seyn, von der Fischeren und Jagd auf diesem See, cräshlet Wegisser etwas a. d. 182 S.

## Viertes Sauptstück.

### Das Königreich Sardinien.

### Geschichte und Alterthümer.

ie Insel Sardinien ist wahrscheinlich zuerst von den Griechen oder andern Bewohnern der Morgen- länder bevölkert worden \*); wie ihr Zustand in ehemaligen Zeiten, besonders unter den Römern, gewesen, hat vornemlich Cluver in seiner Sardinia Antiqua dargethan; wer sich mit dem zuverläßigsten und hauptsächlichssten der Geschichte dieser Insel vom Vten Jahrhunderte an, begnügen will, sindet den benöthigten Unterricht in der Büschingschen Erdbeschreibung II B. 1030—32 S. Will man sich aber aussührlicher mit den Nevolutionen, welche sie erlitten, bekannt machen, so sind solgende Werke anzurathen.

Im Jahr 1579 oder 80 gab Joh. Franciscus Fara von Sassari, eine Historiam de rebus Sardois in 4to. zu Cagliari heraus, welche in BURMANNI The saurum Antiqu. Sicil. P. XV. eingerückt wurde. Es ist aber nur der erste Theil dieser Geschichte gedruckt, und das übrige ist gegenwärtig als eine Handschrift in den Händen des Hrn. Cambiagi, eines Florentiners, und Versassers einer bekannten Geschichte von Corsica, der es in einer neuen sardnischen Geschichte, die er herauszugeben verspricht, benußen wird.

Sran-

<sup>\*)</sup> Urtige Bemerkungen jur Bestätigung bieses Sates lieset man auf den letten Seiten des Buches I Quadrupedi di Sardegna.

Sranciscus Dico, auch ein Saffareser, schrieb eine Historia general de la Isla y Renno de Sardenna, und ließ fie im Jahr 1639, in zwen Theilen, ju Barcellong brucken. Diefes Wert hat fich febr felten gemacht; weil sowohl schon die Spanier bald nach beffen Befannt. machung, als auch in neuern Zeiten die Piemontefer, alle Eremplare bavon follen aufgesucht haben, um ber Da. tion die Privilegien aus dem Gedachtniffe ju bringen, melde weitlaufig darinn angeführt find.

Von dem Salvator Vitalis hat man Annales Sardiniae ab A. O. C. 1880 ad A. C. 139. 2 T. ju floreng 1639, und zu Manland 1645 gedruckt, die hernach auch in Den The saurum Antig. Sieil. P. XV. eingetragen wurden. Der Berfaffer war von Cagliari, und ein Minorit; aber sein Werk hat nicht das beste lob; so wie überhaupt biese und einige andere speciellere, mehr nur sur Rirchengeschichte dienende Werke, die ich noch auführen tonnte \*), mit vielen offenbaren und von den Gardiniern felbit erfannten Mabrchen angefüllt find, Die nichts anders, als Mistrauen und Widerwillen erwecken fonnen.

Eine andere Beschaffenheit aber hat es mit folgen. bem gang neuen Werte: La Storia della Sardegna scritta dall' Intendente Michele Antonio Gazano gia Segretario di Stato per gli Affari dello Stesso Regno. 4to. Cagliari T. I. 1777. T. II. 1778. Es ift in vielen

Dp 2 2Bothen

<sup>\*)</sup> In den Machrichten aus Sardinien. Leipzig 1780. ift der 6te Brief eine lange und gut ausgearbeitete 216handlung von der sardinischen Kirchengeschichte, und einigen Religionsgebrauchen in der Insel; darinn findet man verschiedene folcher Werke angezeigt; das neuefte, befte und ausführlichfte ift bes S. 2int. Sel. Matthat, eines Minoriten gu Pifa, bafelbft im Jahr 1758 gedructte Sardinia Sacra seu de Episcopis Sardis Historia in Fol. Chemals waren viel mehr Bifthumer und Rlofter in Cardinien, als jeto.

Wochenschriften mit Ruhm angezeigt worden \*), und wird bemnach alle vorvergegangene entbehilich machen; die Zeit wird lehren, ob des Brn. Cambiani Gefchichte jene verdunkeln fann; ober ob biefes vielleicht eine vollstandige Gefchichte und Befchreibung von Cardinien thun wird, die man, wie Bjoenstahl berichtet \*\*), von einem Hauptmann, Borelli, Ritter des beil. Morisordens, erwarten fann. Diefer gefchickte Offigier, ber sowohl las teinisch als Griechisch versteht, hat unter andern mit vieler Aufmerksamkeit die noch vorhandenen Alterrhimer in Sardinien untersuchet: und wirflich ift Die Rachricht, die er Bjornstahl davon mirtheilte, in der Rurge bas Beste, so mir darüber vorgekommen ift. Dieser zufolge finden fich in Gardinien eine Menge Tempel, Thurme, Corridore, und andere Bebaude aus unglaublich großen Steinen zufammengefeht, mit schneckenformigen Troppen: inwendig findet man Uerte, Scheeren, Langen u. f. m. alles von Rupfer, aber feine Inschrift ift bisher gefunden worden, die über die Zeit und die Ration Licht geben fonnte. Dergleichen Thurme finden fich wohl über 700 amifchen ben Bergen gerftreuet. Die Ginwohner nennen Diese Thurme Noragues \*\*\*\*), die Tempel aber Altari: sie find subdiales, oder von oben offen. Merkwurdig ift es, daß diese Thurme oder Tempel alle nach dem Auf = und Miebergange ber Sonne in ben Rachtgleichen, ober nach ben vier Weltgegenden, wie die Ppramiden in Egypten, gerich=

\*\*) Im britten Bande feiner Reifen a. b. 7 G.

<sup>\*)</sup> f. f. B. Eff. lett. 1777 XXI. 1778 II. J. Enc. 1777. 15 Oct. 1778 1 Iuin.

<sup>\*\*\*)</sup> Der vielmehr Nurache; einige find bloß Thurme in der Form eines abgestusten Regels, andere haben noch ein niedrigeres rundes Aussenwerf rings herum. Ein solcher Nurache von der lettern Art ist im Buche I Quadrupedi di Sard. p. 147 auf einer Bignette vorgestellt. Der Verfasser halt sie für uralte Begräbnispläße; seibid. p. 202.

gerichtet, und wie diese von ungeheuren großen und langen Steinen aufgeführt sind. Wiele andere Thurme giebts auch in Regelform gebauet. Hountabl fagt, seiner Meynung nach waren diese Gebäude und Alterthumer farthaginensisch, oder welches dasselbe ist, phonicisch, und also durch einen sonderbaren Zusall mehr phonicische Denkmäler auf dieser Insel allein ausbehalten, als sonst noch in der ganzen übrigen Welt vorhanden sind. Paus sanias, Diodor und andere erzählen uns, daß die Kar-

thaginenser Sardinien bewohnt haben.

Beitlaufigere Unzeigen von den noch übrig gebliebenen Alterthumern in Sardinien, findet man in ben neulich herausgekommenen Machrichten aus Sar-Dinien, 21 - 36 G. Ich werde ben einzelnen Dertern Gelegenheit haben, das Befentlichfte baraus angufuhren, aber die Erwartung, welche die fo eben ausgezogene Nachriche des Capitan Borelli giebt, erfüllen fie nicht; es ift bemnach zu wünfchen, daß biefer, ober ein anderer Offizier, welcher in dem deutschen Museum, Octobr. 1776. abnliche Rachrichten verfprach \*), intereffantere Erlauterungen geben moge. Go viel fcheinet indeffen gewiß zu fenn, baf von alten Runftftuden aus biefer Infel nicht viel zu erwarten ift. Die wichtigfte Entbeckung Diefer Urt, die man bisher gemacht hat, scheinet in einigen bronzenen Figuren von fehr hohem Alter gu befteben, welche der Graf v. Caylus zuerst in dem III Bande seis ner Antiquités bekannt gemacht bat, und von welchen DD 4

<sup>\*)</sup> Sein Brief ist datirt von Deroli d. 19 May 1776, unterschrieben v. B.—-d, und enthält vermischte artige Nachrichten, aber sehr turz; er schließt mit diesen Worten: "Bas ich seit den 2 Jahren, die ich mich nunmehr in Sardinien aufhalte, von alten Denkmälern habe in Erfahrung bringen können, und Ew.— etwa
interessiren kann, wird mir Stoff zu einer größern Relation geben 2c."

auch Winkelmann in der Geschichte der Kunst (1 Unsg. 124 S. II Uusg. 216 S., redet. Uus einer derselben hat man z. B. den Schluß gezogen, daß der Sardinische Soldat seinen Mundvorrath nicht, wie der Römische, auf dem Rücken trug, sondern auf einem Wägelchen fortzoge.

Topographien, Beschreibungen und Reisen.

Von dem altern Zustande der Insel hamdelt besschreibungsweise die schon angeführte Sardinia Antiqua des Cluver. Von den neuern finde ich folgende Werke anzusühren.

Relacion del Reyno de Sardena, por el Doctor MARTIN CARILLO; mehr ist mir aber von diesem

Werke nicht befannt.

Dieses Werk des schon genannten geschäften Sardiniae. Dieses Werk des schon genannten geschäften Sardinisschen Geschichtschreibers J. S. Zava, scheinet von jenem de rebus Sardois, verschieden zu senn, und wird hin und wieder von Hrn. Carboni in den Noten zu seinem Gedichte, de Sardoa Intemperie, angeführet; ich vermuthe aber, daß es nicht gedruckt worden; vielleicht ist es eben der zwente nur in der Handschrift vorhandene Theil des Werkes de rebus Sardois.

Description géographique, historique et politique du Royaume de Sardaigne. Eine Recension davon son soll in den Mémoires de Trévoux. Sept. 1717. p.

1426. stehen.

Beschreibung des Königreichs Sicilien und Sardinien m. R. Nürnberg 1772. ist mir

weiter auch nicht bekannt.

La Sardaigne Paranymphe par la paix. In dies sem Buche, welches ich vor ein paar Jahren gelesen, aber jest auch nicht ben der Hand habe, untersucht der Berfasser, in wie serne der Herzog von Savonen, dem Sarbinien zur Wiederherstellung des Friedens als eine Vergeltung für Sicilien sollte zuerkannt werden, Vortheil davon ziehen könnte. In dieser Abstadt giebt er eine ziemlich ausführliche Beschreibung von dieser Insel, einmal nach ihrer guten, zwentens nach ihrer schlimmen Seite; es herrschet aber Partheylichkeit darinn; der Versasser wollte Sardinien diesem Fürsten einschmeicheln; und ist sich also auf seine Aussagen nur mit Vorsicht zu verslassen.

Vor dem naturhistorischen Buche i Quadrupedi di Sardegna, von welchem ich weiter unten rede, ist eine allgemeine Beschreibung dieser Insel zwar sehr kurz, nur von 18 bis 19 Octavseiten, aber gewiß nicht zu verachten, und die ben Entwerfung einer Topographie, oder einer Landcharte, vorzüglich brauchbar wäre; es ist auch ein

fleines aber unbedeutendes Chartchen baben.

Tachrichten aus Sardinien, von der gegenwärtigen Verfassung dieser Insel. Leipzig ben Erusius 1780. 352 S. in 8. Dies ist das neueste und, in Absicht der Allgemeinheit, das aussührlichste und brauchbarste, so mir von dieser Insel bekannt ist: man sindet darinn gute Nachrichten von den Sitten der Einwohner, den landesprodukten, dem Handel, dem Zustand der Gelehrsamkeit, den Alterthümern und neuern Merkwürdigkeiten ze. insbesondere aber von der firchlichen Verfassung und Geschlichte, so umständlich, daß ich den ungenannten Verfasser eher sür einen Feldprediger halte, als sür den weiter oben v. 3—d bezeichneten Ossizier. Ich werde von diesem Buche viel Gebrauchmachen müssen, und daher nur mit dem abgekürzten Worte Tachr. dasselbe ansühren; auch ist es östers meine Quelle, wo ich, Kürze halber, gar keine anzeige.

Reisebeschreibungen von Sardinien sind mir sehr wenige bekannt, und gar keine, die ex professo ware angestellt worden. Dieser oder jener Reisende hat etwan

zufälliger Weise in Sardinien angelandet, und in seiner Meisebeschreibung etwas weniges davon gesagt; in diese Classe gehören z. B. Zieron. Welscheno wahrhafte Reisebeschreibung 2c. Stuttgard 1658 u. 1664\*).

Nouveau Voyage de Gece etc. 1721 — 1723. la Haye 1724. 8vo. wo Sardinien aber nur eine Seite einnimmt.

### Statistick, Deconomie und Naturgeschichte.

Biele Statistische Rachrichten von Sardinien finbet man theile in einigen schon angeführten Buchern, besonders in den Nachrichten aus Sardinien, theus in den bald anzuzeigenden oconomischen und naturhistorischen Werken; man sehe auch den Sinanzstagt von Sardinien im foldzerschen Briefwechfel 13. 300-315 S. Rurge halben, will ich hier nur etwas weni. ges von der Bevolkerung sagen. Bjornstabl schreibt im II B. feiner Reisen a. d. 5 G. Die gange Infel mo. ae ohngefahr 36,000 Menschen haben. Gemelli, von beffen Berte ich fogleich reben werbe, berichtet, baf man im J. 1750 nicht mehr als 360000 Seelen auf ber Insel zählte, aber im J. 773 ihrer 421597 maren, und an einem andern Orte schreibt der namliche Berfaffer, Sardinien, Die fleinen umberliegenden Infeln mitgerechnet, enthalte 423514 Geelen, worunter 219823 vom mannlichen, und 203691 vom weiblichen Geschlecht senn. Nach dem Verfasser der Nachrich= ten, hatte Sardinien 326445 Einwohner im Jahr 1758,

<sup>\*)</sup> Den aussührl. langen Titel, und eine furze Nachricht in Absicht auf Spanien, findet man in Hrn. Prof. Diezen Berzeich. der vornehmsten Meisebeschreibungen von Spanien, zu Ende seiner Uebersetzung des Ant. de la Puente.

1758, und ohngefähr 3,76000 zur Zeit, da er schrieb, das ist, im J. 1773. In den büschingschen woschentlichen Tachrichten von 1777 X St. stehet etwas von der Bevölkerung der Staaten des Königs von Sardinien, unter andern Folgendes: "die Insel Sard. ist 4.40 Quadratmeilen groß, aber freylich lange so start nicht bevölkert, als die königlichen Provinzen auf dem selten lande, wenn sie aber auch nur halb so start bewohnt ist, so hat sie doch 756360 Menschen." Dieses kann mit jenen, auf wirkliche Zählung gegründeten Ungaben nicht bestehen, und es ist wahrsscheinlich, daß Sardinien nur ½ so start bevölkert ist, als die königl. Provinzen auf dem sesten lande, wenn, wie zu vermuthen, die Data, welche Hr. Züsching sür die zu vermuthen, die Data, welche Hr. Züssching sür die

fe angiebt, ihre Richtigkeit haben.

Won dem Zuftande ber landwirthschaft fommt vieles, sowohl in den Nachr. als in den naturhistorischen Werken des Brn. Cetti vor; aber ein Hauptbuch barus ber, ein neues, und vortrefliches Werk, ift folgendes: Rifiorimento della Sardegua proposto nel miglioramento di sua Agricoltura, Libri 3. Di Franc. Gemelli, Prof. emer. di Eloqu. lat. a Sassari. Torino 1776. Auszuge bavon findet man in den Eff. Lett. 1777 X. XI. XXVII. XXVIII, in bem zu leipzig herauskommenben Tral. Magazin I B. und besonders einen guten und sehr ausführlichen Auszug in dem jagemannschen Mattazin der ital. Litter, 2c. V B. Letteren habe ich, in Ermangelung des Werfes felbft, fart gebraucht. Much viele allgemeine intereffante Betrachtungen liefen fich aus diesen Quellen hier anbringen, welches aber ber Raum verbietet: nur eine Bemerkung mag bier ftatt Der Hauptzweig ber hiesigen landwirthschaft ist die Wiehzucht; von dieser findet man den Zustand, wie er, einer Zählung nach, im 3. 1771 befunden worden, sowohl in den Nachr. 92 S. als im jagem. Mag. V 23.

V B. 95 6. ohngefahr gleichlautend; nach bemfelben ist aber der Zustand der Schaaizucht, welche den betrachtlichsten Theil der hiefigen Biehaucht ausmacht. doch lange nicht jo fart als in der kurznefahren Beschreibung der Zandl. der vornehmiten europ. Staaten. Il B. 1 Moth, vorgegeben wird; bier beift es, Sardinien habe wenigstens 1,600,000 Schaafe; allein nach der so eben erwähnten Mufterung von 1771, famen nur 768, 250 Schaafe, und 143, 502 Widder und hammel \*) heraus. Die fardinischen Schaaftase find feir berühmt, und werden haufig, befonders nach Meapel und Marfeille, ausgeführet; ber Ueberfluß, ber ausgeführet wird, foll nach Brn. Cetti (I Quadrup. p. 65) jabrlich 40.000 Centner betragen, und die Auflaae auf Diese Aussuhr Dienet Das gange Artilleriewesen, und die Besagung der Thurme, welche die Infel gur Befchubung der Ruften umgeben, zu bezahlen.

Ueber einige Theile der Naturgeschichte von Sardinien, hauptsächlich das Thierreich, ist seit einigen Jahren auch viel licht ausgebreitet worden. Dem zu früh verstorbenen Abb. Cecti, hat man folgende sehr gut gerathene, und recht augenehm zu lesende Werke, zu

banfen.

I Quadrupedi di Sardegna. Sassari. 1774 8 \*\*). Gli Uccelli di Sardegna. Ebenb. 1776 \*\*\*). Ansibi e Pesci di Sardegna. Ebenb. 1777 †).

Der

<sup>\*)</sup> Hr. Jagemann nach Gemelli schreibt Widder, der Verfasser der Lacht. sagt Schöpse oder Kammel.

<sup>\*\*)</sup> s. davon Gösting, Unz. 1777. Et. 14. Phys. ocon. Bibl. X. 536. Lff. lett. 1775. XVII. XLIV.

<sup>\*\*\*)</sup> f Gott. Unz. Jug. 1779. No. 13. Eff. lett. 1777. XXII.

t) s. Gott. Ung. 1779 St. 131. Phys ocon. Bibl. X B. Diefes lettere Werk habe ich nicht zur Hand; aber die 2 ersten.

Der Verfasser zeigt in diesen Werken viel Einsichten, und genaue Bekanntschaft mit alten und neuen ausländischen Werken; er macht im Vorbengehen eine Menge treffende, und nühliche Bemerkungen, die auf den Vortheil des kandes abzwecken, und für Auswärrige, zur Kenntniß desselben, nicht wenig bentragen; und was seinen Hauptgegenstand, die Beschreibung der sardinisschen Thiere, betrift, so bestreitet und widerlegt er man-

cherlen Irrthumer.

Ein anderer Schriftsteller, ber um die Maturaes Schichte von Sardinien Berdienfte bat, ift Br. Frang Carboni, ein gebohrner Gardinier; feine hauptfache ift zwar die Dichtfunft, aber feine Gedichte zeigen von vies len Renntniffen, und enthalten jum Theil in profaifchen Moren, manche lehrreiche Bemerfung. Er trat querft im 3. 1772, mit einem lateinifden Gedichte, uber Die bekannte ungefunde luft von Gardinien, hervor; daffelbe wurde fogleich von einem feiner Landsleute, bem Ritter Jacopo Dinna, in italian. Berfe, Die zwar dem Driginal an Gute nicht benfommen, überfest, und bieses veranlagete eine zwente Ausgabe ber Urschrift, Die ich vor mir habe, wo die Ueberfebung bengefügt, und Das Driginal mit fpateren, lateinischen Unmerfungen begleitet worden: ber Eitel ift: Francisci Carbonii Sardi de Sardoa intemperie Poema, edit. altera auctior et emendatior. Accessit versio italica Eq. Iacobi Pinnae Sardi. - Quos Patriae coniunxit amor, coniungit Apollo. - Sassari 1774 8vo. Ueber ben namlichen Begenftand find auch schon altere Werke vorhanden, Die ich mich begnuge, am Rande anzuzeigen \*), ingleichen

<sup>\*)</sup> Medicinale Patrocinium ad tyrones Sardiniae Medicos. Venez. 1659. Der Verfasser, Don Gavino Jaskino, von Sassari, der zuleht Leibmedicus von Philipp dem IV, Konig in Spanien war, handelt von der Eisgenschaft

verdienet, was darüber in den Machr. 327 - 336

S. stebet, gelesen zu werben.

Br. Carboni versprach in der Vorrede zu der eben erwähnten zwenten Ausgabe seines Gedichtes, auch über die Salzwerke, die Covallenfischerer und den Thunfischfang, dren bekannte Handelszweige von Sardinien, zu dichten; ob er schon in allen Stücken fein Berfprechen erfüllet habe, ift mir nicht bekannt, aber wohl, daß es bereits in Ausehung der Corallenfischeren geschehen: Dieses Gedicht hat den Titel: Franc. Carbonii Coralliorium Libelli duo. Accedunt nonnulla V. cl. Camilli Zampierii et ipfa nunc primum edita. rali ex typ. Bern. Titard typogr. Ciuit. 8vo \*). Dichter beschreibt vornämlich den Corallenfang ben 211aberi, und gerath unter andern in einen gerechten patriorischen Gifer, daß man diesen Handelszweig ganglich ben neapolitanischen Seeleuten überlaft. Diesem Be= bichte find, fo wie dem vorigen, verschiedene fleine Be-Dichte von andern Berfaffern bengefügt; der hier auf bem Titel ausdrücklich genannte ift ber berühmte Graf Camillo Zampieri zu Imola.

Das letigedachte Gedicht des Hrn. Carboni gehöret in so ferne schon ins Pflanzenveich, indem er die

Coral=

genschaft der Intemperie, und den Mitteln gegen ihre Wirkungen. — Sein Schüler, Don Pictro Aquenza, der endlich Protomedico von Sardinien wurde, und von Tempio gebürtig war, schrieb einen Trachatum de sebre Intemperie, sive de Mutaciones vulgariter dicha regni Sardiniae. Matriti 1702. 4to. in welchem er auch mansche gute Vorschriften gegen dieses Uevel giebt. Dergleichen enthält auch die im Jahr 1771 zu Cagliari gesbruckte Istruzione del Protomedicato generale di Sardegna etc.

<sup>&</sup>quot;) f. Effem. lett. 1779. XXXII. und Neue Bibl. d. schon. Wissensch, XXIV B. 328 S.

Corallen demfelben zugefellet, obicon ihm die beften Berke auswärriger Schriftsteller, die verschiedener Mens nung find, gar nicht unbefannt geblieben. Sieher ges horen aber noch eigenthumlicher zwen andre Gedichte, ebenfalls neu, und von fardinischen Dichtern. ne ist betittelt: Le Piante. Poema di Domenico Simone Patrizio Algarese. Dott. in Ambe Leggi; Socio dell' Collegio delle Belle Arti di Cagliari. Ebend. 1779. 8vo 330 S. \*). Das andere heißt: Il tesoro delle Sardegna ne' bacchi e Gelsi. Poema Sardo e Italiano di Anton. Purgueddu Accademico del Collegio Cagliaritano. 1780 \*\*). Von Botanifern, welche in Profa und wiffenschaftlich oder nomenclatorisch von den fardiniichen Pflangen gehandelt haben, ift, fo viel ich weiß, nur Ray anzuführen; man hat aber eine Floram Sardinicam von Ben. Labaffo, Prof. Med. zu Gaffari, zu ermarten.

Das Mineralreich von Sardinien ist am wenigsten bekannt. In verschiedenen Gegenden sind Eisen-Silber- und Bley- vielleicht auch Gold. \*\*\*) und andere Minen, von welchen aber die wenigsten benußt werden, und noch weniger davon geschrieben worden. Sardinien hat auch einige mineralische Quellen, die man aber auch noch nicht gehörig untersucht hat; ich zeige sie in dem alphabetischen Derterverzeichniß an.

Die

<sup>\*)</sup> S. Effem. lett. 1779. XLIV.

<sup>\*\*)</sup> Wird gelobt in der Teuen Bibl. d. sch. Wissensch. XXV B. 162 S. und ist auch für die Sprachforscher merkwürdig, indem est in Sardinischer und Italienisscher Sprache geschrieben ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Provinz Lugodoro soll von Goldminen, die abee nicht bekannt sind, den Ramen haben.

Die Natur ber sardinischen Gebirg. Fels und Steinarten ist eben so wenig bekannt; vielleicht wird aber der geschickte französische Mineralog, M. de Zesson, welcher vor einigen Jahren dieselben untersucht hat, etwas darüber schreibent er hat unter andern, Spuren von Bulcanen entdeckt, und bemerkt, daß, wegen der vollkommenen Aehnlichkeit der Felsen an den gegeneinanzber über liegenden Spisen von Sardinien und Corsica, diese Inseln sehr wahrscheinlich ehmals zusammengehangen haben. (s. i Quadrup. p. 204).

# Zustand der Wissenschaften.

Es laßt sich schon aus den im vorhergehenden ben. laufig vorgekommenen Schriften farbinifcher Autoren abnehmen, bag der Zustand der Wiffenschaften auf dieser Infel gar nicht so elend beschaffen fen, als man sich vor= stellen mochte, insonderheit, wenn man sich etwan burch die flägliche Schilderung, welche Bjornstahl a. a. D. von der vorgeblich in diesem lande herrschenden Barbas ren macht, hat voreinnehmen laffen. Zjornstabl war überhaupt febr geneigt, Contraste zu suchen, und fiel desto leichter ins Uebertriebene. Zudem war er nicht selbst in Sardinien gewesen, und mag leicht burch eine, wie ich glaube, zwischen den Piemontefern und Gardiniern herrichende Eifersucht zu Turin irre geführet worden fenn. Es find mir zwar feine Budher befannt, worinn ex profello von den altern verdienten Mannern diefer Infel aehandelt worden, ob man gleich von so mancher geringen Stadt in Italien, Sicilien und andern landern ihre Viros Doctrina conspicuos in besonderen Berzeichnissen aufgereihet findet; indeffen fann nicht geläugnet werden, baß nicht auch in vorigen Jahrhunderten Sardinien gelehrte Manner hervorgebracht habe; weil es aber, ben Ermangelung einer fardinischen gelehrten Geschichte, nicht hinlang=

hinlanglich bekannt ift, glaube ich mich befugt, in uns tenstehender Note einen Beweis bavon zu geben \*).

In

\*) Ich nehme biefen Beweis aus einer Note bes in Deutschland vermuthlich auch sehr feltenen Gedichtes bes hrn. Carboni de Sardoa Intemperie, a. d. LXIV G. Sardos vivido esie ingenio, arque ad omnigenam litteraturam maxime accommodato non temere neque arroganter dixerim, quidquid alii rerum Sardoarum ignari blaterent. Complures enim tulit Sardinia viros scientiis illustres, Medicos, Philosophos, Iurisperitos, Theologos, et verbi Dei praecones. Atque ut omittam novem illos viros, qui Heroes Sardi dicebantur, quorum corpora omnibus integra membris ad Ariftotelis usque tempora perdurasse narrat Simplicius comment. in octo Arist. libros de physica auditione; Phameam, et Tygellium Hermogenem C. tul. Caesaris, et Octaviani Augusti familiares, Hilarum, Symmachum PP. Max. Eusebium, Luciferum, Gummarum, Vincentium Baccalarium, Petrum Aquenzam, Ioannem Dexartium, Antonium Canalesium, aliosque; habuimus ex sola Sassaris urbe praeter alios tum viventes, tum vita defunctos, qui varia variis de rebus edidere scripta, Ioannem Franciscum Faram doctissimum iuxta, atque eruditissimum saeculi XVI. scriptorem, Petrum Quaesadam, lacobum Pintum, Petrum Frassum, Franciscum Vicum, Iosephum Daeum ct Abellam, Hieronymum Olivesium, Franciscum Georgium Sorgiam, Gavinum Farinam, Francis. Piquerium, Andream Vicum Guidonem, Gavinum Sunyerum, Gavinum Sambiguccium, Salvatorem Alepusium, Nicolaum Giraklium. Hinc Carolus Emmanuel 1. Sard. Rex, pro ea, qua in rebus omnibus fuit prudentia, et industria singulari, satis perspectam sibi Sardorum ingeniorum vim, et docilitatem ad omnem doctrinae rationem merita laude cumulavit, quorum studia instauratis restitutisque Academiis etiam auxit, provexitque. Etenim Is "excellentia, praeclara, et ad omnes liberales disciplinas facta aperte pronunciat Sardorum ingenia; quorum pariter sollertiam laudat, quum nullis praesidiis diutissime adiuti, superante labore ac perseverantia, ut ipse inquit, atque ea sola, qua pollent ingenii vi, et diligentia, ex Jufane, III. B.

In unfern Zeiten aber haben die Wissenschaften. pornamlich durch die Wiederherstellung der benden Unis versitäten zu Cagliari und Saffari, (bavon zwar eine für dieses Land hinlanglich ware), und durch Unleguna auter Buchbruckerenen, noch mehr zugenommen. Den Universitäten ist an jedem Orte der Erzbischof als Rangler vorgesett. "Die erstere, zu Cagliari, wurde zwar fcon im Jahr 1606 errichtet, und von bem Pabite Daufus dem Funften mit den gehörigen Privilegien perfeben; allein weil es an Gelbe zu Unterhaltung der Lehrer fehlte, so mußte man diese Hemter folden Dlannern geben, welche mit andern Geschäften, die ihnen mehr eintrugen, ju schaffen hatten, und wer einen Grabum annehmen wollte, war gewithiget, fich nach eige= nen lehrern umzusehen, und sie zu bezahlen. Gie murbe baher im 3. 1763 (richtiger 1764) erneuert, und in eine ungleich beffere Verfassung gesete. Sie bat nun ihre eigene Professoren, Die von einer dagn bestimmten Domherrnpfrunde befoldet werden. Dren derfelben lehren die Gottesgelahrheit, funf die Rechte, bren die Urs nenwiffenschaft, und feche die Weltweisheit und frenen Runfte. Außer diefen ift feit dem Jahr 1759 ( vermutplich 1709) ein öffentlicher lehrer der Wundarznen-

eo doctrinae genere, cui se addixissent, non vulgarem gloriam sint adepti, et subinde omni tempore exstiterint viri egregii, qui in Iure dicundo, ac in publicis tum civilibus quibusque, tum Ecclesiasticis muneribus obeundis magna cum laude versati sint, et nunc etiam apprime satisfaciant, "Vide Diplomata, quibus Rex Augustiss. Calaritanam, et Sassaritanam Academ. instauravit, edita Augustae Taurinorum ann. MDCCLXIV, et MDCCLXV. Neque omittendum Cl. V. Ioannic Baptistae Roberti Bassanensis de Sardorum ingeniis testimonium. Is doctam Sardiniam vocat in suavissimo atque elegantissimo phaleucio, quo me meosque versus cononettavit etc.

funft aufgestellt, ber verbunden ift, feine Borlefungen in italianischer Sprache zu halten, und alle Jahre ein Berzeichniß seiner Buborer, nebst bem Zeugniffe ihres Fortgangs in Diefer Wiffenschaft, bem Unterfonige gu überreichen. Er genießt gleiche Ehre mit ben übrigen Professoren, und hat die Aufsiche über bas Spital. Der Eursus seiner Wissenschaft wird in zwenen Jahren gemacht, nach welchem seine Lehrlinge noch zwen Jahre im Spital jur Prari angewiesen werben, ebe fie die Erlaubniß bekommen, in den Stadten und auf dem lande sich als Wundargte gebrauchen laffen zu durfen. Universität in Saffari hat gleiche Einrichtung, wie bie zu Cagliari, und ift feit 1765 gestiftet. Un benden Orten hat eine jede Fakultat zugleich ihre Dottori Collegiati, welche fich über die babin gehörige Sachen und Vorfallenheiten besonders berathschlagen. Außer diesen benden Universitäten werden auch ben einer jeden Domkirche, und alfo für einen jeden Rirchsprengel, in der Insel, Seminarien zu Bildung neu angehender Geiftlichen gebaut, wozu theils der dritte Theil der Spolien und Ginfunfte lediger Beneficien, theils von jeder Rirche eine Domherrnpfrunde gewidmet worden. Endlich hat der Ronig noch in dem Collectio delle Provincie in Eurin vier Plate fur Garben, namlich fur zwene aus jebem Cap, bestimmt, damit sie daselbst umsonst und ohne Entgeld ben Wiffenschaften obliegen tonnen; und ohne Zweifel wurde es überhaupt in manchen Stücken zur Aufflarung ber Mation gereichen, wenn die Regierung ein Mittel ausfindig machen konnte, wodurch die Sarden zu öfterer Besuchung der turiner Universität und ber toniglichen Staaten im festen lande aufgemuntert murden."

Das so eben gesagte ist aus den Wachrichten entlehner. In dem ersten Bande des schlözerschen Briefwechsels S. 307-9, sindet man den Etat bender Universitäten für das J. 1771. Er hat aber seitbem

manche Beränderung erlitten, und ich glaube, man werde mirs Dank wissen, wenn ich den neuesten, aus dem turiner Hoscalender für dieses J. 1782 vollständig hier einrücke; es ist eine Merkwürdigkeit, die sonst wenig deutschen Liebhabern der gelehrten Geschichte zu Gessicht kommen würde.

Regia Università di Cagliari, ristabilita in virtù di Reale diploma de' 28 giugno 1764.

# Il Magistrato sopra gli studi.

Monfign. Arciv. Vittorio Filippo Melano di Portula, Cancell. della stessa Università.

Il Signor Conte Clemente Corvesy di Gorbio, reggente la Reale cancelleria.

Il P. M. Alberto Sciotto, Domenicano, Prefetto di Teologia.

Il Signor dott. D. Gavino Nieddu.

Il Sig. dott. Marco Sini, prefetto di medicina.

Il P. M. Gio. Antonio Cossu, ex-vicario generale dell' ordine de' Servi di Maria in Sardegna, professore di Teologia, e prefetto delle arti.

#### Cenfore.

Il Sig. Marchese di S. Esperate D. Saturnino Cadello, prosessor emerito delle istituzioni civili.

#### Assessore dell' Università.

Il sig. dottore Francesco Maria Carboni Borràs, avvocato collegiato.

Segretaro del magistrato dell' Università. Il sig. dott. Salvatore Cadeddu.

Pro-

### Professori di Teologia.

Il P. M. Giacinto Hintz, di Lituania, Domen.

Il P. M. Tomaso delle Vergine, Trinitario scalzo. Il detto P. M. Antonio Cossu, di Cuglieri presetto delle Arti.

Di Leggi

I fignori avvocati.

Francesco Braida, nei sacri canoni.
D. Gio. Maria Angioi, in leggi civili.
Norciso Floris, in leggi civili.
Giambatista Lostia, in leggi civili.
Luigi Liberti, nelle istituzioni canoniche.
Giuseppe Demelas, nelle istituz. civili.

#### Di Medicina.

Il sig. Giuseppe Paglietti, di Canale, nell' Astigiana, protomedico, e dottor collegiato nella regia Università di Torino.

Il sig. Pietro Francesco Degioanni, di Saorgio, nel contado di Nizza, dottore colleg. nelle regia Università di Torino.

Il fig. Giuseppe Corte.

Di Logica e Metafifica.

Il P. Gio. Stefano Carta, min. offer.

Di Fisica Sperimentale.

Il P. M. Alberto Marchi, di Cagliari, Carmelitano.

Di Matematica e Geometria.

Il rev. fig. Ignazio Cadello, di Seneghe.

Di Eloquenza Italiana.

Rev. Angelo Berlendis.

293

Di Chirurgia.

Il sig. Michele Plazza, di Villafranca, del Piemonte, chirurgo collegiato nella regia università di Torino.

Collegio di Teologia I fignori dottori.

Fran. Ignazio Detori, can. della primaz. chiesa di Cagliari.

P. M. Bernardo Loy, Conventuale.

P. M. Antonio Vincenzo Rosas, Carmelitano.

Giuf. Mariano Cordiglia, canonico nella catted. di Cagliari.

Antonio Fanari, plebano della chiesa parrocch. di Bitti.

P. M. Alberto Marchi, Carmelitano, profess. di fisica sperimentale.

Giuf. Stanislao Paradifo.

Ignazio Cadello, professore di Matematica e Geometria.

Anton Mameli Farci.

Gius. Chiappe, Canonico della primaz.

Angelo Berlendis, prefetto delle scuole inferiori del collegio di S. Croce, condiret. spirituale dell' Università, e professore d'eloquenza Italiana nella medesima.

Antonio Giuseppe Regono, accademico nel Seminario Cagliaritano, e professore emerito di logica, e metafissica nella regia università di Sassari.

Giambatista Agus. Gio. Nep. Ferdiani.

> Collegio d'ambe Leggi I fignori Avvocati.

Ignazio Carboni, professore emerito.

Sal-

Salvador Durante, cav.

Fran. Carboni Borras.

Narcifo Floris, prof. emerito e canon. della primaziale.

Luigi Lay, cavaliere.

Pasquale Sanna.

Michele Atzori, cavaliere.

Carlo Paglietti.

Pasquale Viale.

Luigi Pani.

Diego Selis.

Collegio di Medicina. I fignori dottori.

Pietro Demelas.

Tommaso Paradiso.

Michele Cordiglia.

Marco Sini.

Antonio Pala.

Pietro Alciator.

Gio. Ant. Castagna.

Giuf. Maria Paradifo.

Collegio delle Arti.

Dottore Pietro Demelas.

Dottore D. Gemiliano Deidda, tesoriere generale.

P. Gio. Anton. Coffu.

Rev. Angelo Berlendis.

P. Gianstefano Carta, minor. osservante, prof. di

logica, e metafifica

P. Alberto Marchi.

Sig. can. Cordiglia.

Rev. Ignazio Cadello.

P. Stefano Francesco Marchi, Carmel.

2,94

P.

P. Tomme so Navoli, Scolopio, pref. delle scuole inferiori di S. Giuleppe.

Rev. Michelangiolo Pome.
Dottore D. Domenico Simon.
Rev. Francesco Carboni.
P. Giambatista Garau, Scolopio.

Classe de' Matematici \*).

P. Gio Anto. Cossu.
Dottore Gemiliano Deidda.
P. Alberto Marchi.
Rev. Ignazio Cadello.

Collegio di Chirurgia.

Vicenzo Piras. Giuseppe Racca. Gabriele Borme.

Il Protomedicato.
I fignori dottori,

Giuseppe Paglietti, protomedico. Pietro Francesco Degioanni. Michele Cordiglia.

Segretario.

Il fuddetto fig. dottore Salvatore Cadeddu.

Re-

\*) Es ift boch merkwürdig, daß auf einer Sardinischen Universität eine auß 4 Personen bestehende mathematische Classe vorkommt; daß auf einer Portugiessischen Universität eine eigene mathematische Jacultät besteht (f. aussührlich davon die Schrift: Etwas Teues aus Portugall) und in unsern cultivirten Reichen, die jene für barbarisch ausschrenen, an so etwas nicht gedacht wird, keine Regierung einzusehen scheinet, daß für eine Wissenschaft von so unermeßlichem Umsange... Professoren nicht zu viel wären.

Regia Università di Sassari, ristabilita con reale diploma de' 4 luglio 1765.

### Il Magistrato sopra gli studi.

Monsignor Arcivescovo D. Giuseppe Maria Ineisa Beccaria, Cancelliere della stessa università.

Il signor giudice della reale udienza D. Giuseppe Aragonez, assessore civile nella reale governazione.

Il fig. cavaliere Gromo di Ternengo, vice-inten-

dente generale.

Il fignor dottore collegiato di Teologia Gavino Pitalis, prefetto d'essa facoltà.

Il fignor dottore Leonardo Solis, prefetto d'ambe

leggi.

Il fignor dottore collegiato di medicina Salvatore Fois, prefetto di tale facoltà.

Il fig. teologo collegiato Giuseppe Canu, prefetto delle Arti.

#### Cenfore.

Il sig. dottore D. Cristoforo Quesada, vegher reale.

#### Assessore.

Il fig. dott. collegiato Antonio Sircana.

## Segretario.

Il fig. avvocato Domenico Solis.

#### Professori

### di Teologia.

Il R. fig. Gaudenzio Dotta, d'Alessandria.

Il R. fig. Giuseppe Mazari.

Il R. fig. Giambatista Pelolio, Torinese.

### Di Leggi.

Il fig. avvocato Giuseppe della Chiesa, di Saluzzo, ne' fagri canoni.

Il fig. avvocato Gavino Manfredi, in leggi civili. Il fig. avvocato Pietro Luigi Fontana, di Sassari,

in leggi civili.

Il fig. avvocato Gavina Defraia, nelle istituzioni canoniche.

Il sig. avvocato Giovanni Pinna Crispo, d' Osilo, nelle istituzioni civili.

#### Di Medicina.

Il fig. dottore Giacomo Aragonez, di Saffari.
Il fig. Felice Tabaffo, Torinefe, dottor collegiato
nella regia Università di Torino, e viceprotomedico.

Di Fisica sperimentale e Filosofia prattica. Il R. sig. Giuseppe Gagliardi, Torinese.

Di Logica e Metafilica.

Il R. fig. Giuseppe Pinna.

Di Marematica e Geometria.

Il R. fig. Raimondo de Candia, d' Algheri.

# Di Chirurgia.

Il fignor dottor Giovanni Olivero, di Rivalta, in Piemonte, chirurgo collegiato nella regia Università di Torino.

Collegio di Teologia I fignori dottori.

Salvador Mela. P. M. Nicolao Frassetto, Agostiniano. Salvadore Castia, can. Giuseppe Carta.

P. M.

P. M. Antonio Sanna, Carmelitano.
P. Basilio della Concezione, Scolopio.
Domenico Valero.
Ignazio Peralda.
Giuseppe Cano, pref.
Stefano Mundula.

Collegio d'ambe le Leggi. I fignori avvocati.

D. Giuseppe Francesco Quesada.

Antioco Fran. Solis.
D. Leonardo Solis, prefetto.

Franc. Cascara, assessore.

Gavino Murru Curgiolu, Rettore di S. Sisto.

Antonio Sircana.

Giambat. Aragonez, canonico.

Nicolao Banaventura.

Nicolao Pitalis.

Ab. D. Giambatista Incisa Beccaria. Pasquale Tealdi.

> Collegio di Medicina. I fignori dottori.

Salvadore Fois, pref. Salvadore Carboni. Giufeppe Fenu. Gavino De-Campus. Raimondo Cevacco.

Collegio delle Arti.
I detti fignori.

Gius. Gagliardi, professore di fisica.

Raimondo de Candia, professore di matematica,
e geometria.

Anton. Giuf. Regonò, professore emerito di logica, e metafisca.

Die

Die Buchdruckerey wurde zwar in Cagliari schon gegen das Jahr 1566 von Mic. Canvelles, nach. maligem Bischof von Bosa, und in Saffari um bas Sahr 1616 von Unt. Canopolo, Erzbischof, von Oristano, eingeführt "); allein allem Unfehen nach hat sie keinen Fortgang gefunden, weil auch die wenigen Schriftsteller der Insel ihre Bucher außer landes druden liefen. Augerii Catechismus in spanischer Sprache, und El triumpho y martirio esclarecido de los illustriff. SS. Martires Gauino, Proto y Ianuario sollen Die ersten Bucher fenn, welche in Sardinien, und zwar jenes in Cagliari im 3. 1569, und Diefes im 3. 1616 in Caffari, gedruckt worden. Bor wenigen Jahren wurbe m benden Stadten eine konigliche privilegirte Druckes ren angelegt, Die nichts ermangeln laft, um ihren Werfen eine gute Aufnahme zu verschaffen. Ich fann, 3. B. versichern, daß man schwerlich in Solland, England und Frankreich einen zierlichern Druck finden wird. als in den naturbiftorijden Werfen des Brn. Cetti, befonders im erften, i Quadrupedi; bas ichone Papier tragt aber auch nicht wenig ben, ben Druck zu erheben. Der R. Buchdrucker zu Saffari, ber bamit so viel Ch. re einlegt, verdient genannt ju werden: er beift Giuf. Piatroli, und ist zugleich Buchhandler. Der zu Caaliari nennt sid Bonaventura Dorro; es ist mir von feiner Druckeren nichts zu Besichte gekommen, fie foll aber ber Saffaresischen nichts nachgeben.

Bon öffentlichen ober Privatbibliotheken und and bern gelehrten Sammlungen in Sardinien, weiß ich, bie Wahrheit zu gestehen, nicht viel zu sagen.

Gine

<sup>\*)</sup> f. Tachr. 280 S. und Lezione del Sig. Giuf. Vernazza etc. sopra la Stampa. Cagliari 1778. 8vo. auch Gemelli in Jagem. Magaz. V B. 52 S.

Eine öffentliche Bibliothek hatte Cayllari, als der Versasser Vachrichten schrieb, (1773) noch nicht; er melbet aber, es werde ohne Zweisel die Büchersammlung der Jesuiten der Universität geschenkt werden, und alsdann darauf ankommen, in wie sern sie dem öffentlichen Gebrauche würde gewidmet werden, oder nicht. Damals war sie noch verschlossen, und auch noch nicht ganz in Ordnung gebracht, indem sie erst seit einigen Jahren von vielen kleinen Bibliotheken war zusammengetragen worden, und nun durch ihren Ausseher den P. Pes, in die gehörige Ordnung gestellt werden sollte, da das über den Orden ergangene Unglück solches verhinderte. Sie ist übrigens zahlreich, und hat das Besondere, dass man die meisten jesuitischen Schriststeller in derselben sindet.

Ben einzelnen Gelehrten sind aber gewiß auch viel und gute Bucher anzutreffen; ich habe mit Verwundezung in den Schriften der Herren Cetti und Carboni eine Menge guter und großer in Deutschland, Frankreichte. gedruckter Werke, nicht blos angeführt, sondern ercerpirt und benußt gefunden. Sben so ist zu vermuthen, daß diese und andere Gelehrte, welche über die Naturgeschichte von Sardinien geschrieben haben, wo nicht alle, doch ein und andere, auch die dazu gehörende Produkte sammeln, und in Ordnung ausstellen.

Ob in Sardinien auch Academien nach der Art der berufenen wenig geachteten italianischen sind, ist mir nicht bekannt; aber wohl eine nüßlichere Gesellschaft zu Sassari, die Academia de Georgifili, welche einen Band

ihrer Schriften berausgegeben bat.

Weil übrigens meine Nachrichten von der heutigen Gelehrfamkeit in Sardinien noch so unvollständig sind, so wird nicht unschiedlich senn, daß ich alles, was ich von den neuesten Produkten derselben weiß, zusammen darstelle, zumal da ich nicht allemal den Ort des Aufenthalts

halts bes Verfassers in Erfahrung gebracht habe. Daß nicht blos gebohrne Sarden vorkommen werden, ver-

steht sich von selbsten.

Un bem P. Zyacinthus Zinz, einem Dominicaner aus Litthauen, hat die Universität zu Catzliari einen geschieften Lehrer; er ist Professor der heil. Schrift und hebräischen Sprache, und hat sich besonders in den Alterthümern umgesehen; er hat eine phönicische Innschrift, von welcher ich weiter unten rede, bekannt gemacht, und auf den Tod des vorigen Königes eilf historische Innschriften, im besten lapidarischen Styl, 1773

ju Cagliari drucken laffen \*).

Helluno, Professor der Dogmatif zu Sassari, ist stark in der griechischen Sprache, die er zuvor in dem Collegio zu Mantua als Lector docirte, und daben ein guter Dichter; von ihm sind gedruckt Odi scelte di Pindaro su i Giuochi dell' antica Grecia, tradotte dal greco in Versi italiani. Poesse varie del Traduttore. Sacre Elegie Latine di Ermanno Ugone volgarizzati in rimati distici. Sassari eigenen Gedichten, als von seiner Ueberssesung des Pindarus (1984).

Der Pater Stefanini, ein Scuolapier, von lucca, Professor der Beredsamkeit, ist nach dem Berf. der Nachr. einer der geschicktesten hiesigen lehrer, vorzüglich in den Alterthümern bewandert, und durch eine Rede de veteribus Sardiniae laudibus bekannt. Es scheint.

er

<sup>\*)</sup> Iscrizioni del P. Giaçinto Hinz — pel funerale di S. M. Carlo Emanuele, Re di Sard. Cagliari 1773. Die vornehmsten ruhmwurdigen Thaten bes Monarchen werden in diesen Inschriften furz erzählet.

<sup>\*\*)</sup> f. Effem. lett. 1776. Ll. und Journ. Encycl. 1 Févr. 1777.

er sen gestorben ober abgegangen, indem er in bem obis

gen italianischen Verzeichniß nicht vorkommt.

Joh. Bapt. Simoni, ein Erzpriester zu Sassari, hat mit außerordentlichem Fleiß die ältere Geschichte aus aller Urten Schriststellern, und aus den ältesten Handschriften, untersucht; seine Collectanea sollen ungemein merkwürdig seyn, und viel licht über die sardinissche Geschichte ausbreiten; es ist aber, wegen dieses geslehrten Mannes schwächlicher Gesundheit, zu befürchten, daß sie mit ihm, ohne gemeinnüsig zu werden, verlohren gehen \*).

Franciscus Corontiin, auch ein gebohrner Sarde, Generalvicarius des Erzbischoss, und vorher Professor der canonischen Nechte an der Universität zu Cagliari, wird ebenfalls als ein geschickter Mann gerühmt, hat aber eben so wenig davon durch den Druck

bekannt werden laffen \*\*).

Von dem Abb. Gius. Gagliardi, einem Erjefuiten, ist ein Buch 1' Onest' Uomo Filosofo, Saggio di filosofia morale, in 8 1772 zu Cagliari gedruckt.

Von einem Ungenannten sind in dem politischen Fache herausgekommen: Pensieri per resistere ai func-sti effetti dell' Abondanza, e della Carestia. Cagliari. 1774. 8v. und Continuazione dei Pensieri etc. ib. 1775. 12\*\*\*). Vielleicht ist der Versasser eben der Hr. Fr. Gemelli, bessen tressische Werk Rissoramento della Sardegna schon oben angezeigt worden. Er ist Prof. Emeritus der latein. Beredsamseit zu Sassari, und Miteglied der Uckerbaugesellschaft daselbst.

Des

<sup>\*)</sup> f. carboni de Sardoa Intemp. p. I.I. wo er über alle, bie von der fardinischen Geschichte geschrieben haben, erhoben wird.

<sup>\*\*)</sup> Machr. 278 S.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Effem. lett. 1774. XXXVII. u. 1776. XXIII.

Des verdienten Ubb. Sr. Cetti zoologische Werke find auch ichon vorgekommen; er war ein Erjefuit aus bem Manlandischen, von Como geburtig; Prof. ber Mathematif und Geometrie (wie man ba fich ausbruckt). und starb um bas 3. 1778 \*).

Br. Selice Tabaffo, Prof. ber Urznengelahrtheit au Saffari; ift ein geschicfter Raturforscher, beffen Ginfichten Brn. Cetti überaus nuflich gemefen, und von welchem man Beobachtungen über die Pflanzen von

Sardinien zu erwarten hat \*\*).

Die naturhistorische und ökonomische Gedichte ber herrn Franc. Carboni; Jac. Dinna; Domen. Simon und Ant. Durquedou, sind auch icon vorgekommen; eben biese Belehrte, welche alle gebohrne Sarden find, verdienen nun auch als Dichter genannt zu werden, und von dem erstern, dem Brn. Carboni (Erief. u. Mitgl. des Colleg. delle Arti ju Cagliari) find, auker ben schon angezeigten Gedichten, auch zwo fleine Sammlungen: Poesie Italiane e latine etc. T. I. 1774. und Recentiora Fr. Carboni Carmina etc. 1781. au Cagliari in 8vo. gedruckt. Die lateinischen Gedichte find im Geschmack bes Catulius, ben der Dichter fleißig studiret zu haben scheint; die italianischen sind mit weniger Corgfalt ausgefeilt, jedoch nicht ohne bichteris sches Feuer \*\*\*).

Ferner find mir als fardinische Dichter bekannt worben: Hr. Unt. Mich. Maroana, bender Rechte Doctor, durch lateinische Herameter, und Dr. Gavino Strina Quafina durch eine Canzone ben dem Bedichte

de Sardoa Intemp.

Moch icheiner zu ten Dichtern in Sardinien zu geho. ren, Hr. Bonaventura Porco, der Vorsteher der R.

<sup>\*)</sup> f. KOESTLIN Lettres fur l' Isle d' Elbe. p. 106.

<sup>\*\*)</sup> f. I Quadrup. di Sard. p. 176.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Eff. lett. 1774. XXIV. u. Journ. Encycl. 1782. I Janv.

R. Buchdruckeren zu Cagliari, obschon ich zweiste, ob die in dem Werkchen, welches ich unter seinem Namen angezeigt gesunden, enthaltene Gedichte wirklich von ihm seldst sind, zumal da er ein Turiner ist, und diese Gedichte zum Theil in den verschiedenen in Sardinien üblichen Dialecten, und anderen ihm schwerlich geläusigen Sprachen, geschrieben sind \*). Dem sen wie ihm wolle, so macht eben dieser Umstand diese kleine Sammlung von Gedichten merkwürdig; und giebt mir Anslaß ein paar Worte von den sardinischen Dialecten zu sagen \*\*).

Die Sprachen, welche in Sardinien geredet werben, kann man füglich in fremde und einheimische eintheilen. Ganz fremd ist die Sprache des Distriktes von Algheri; es ist die Catalanische, weil Algheri selbst eine Colonie von Catalanen ist. Eben so kann man die Sprache, welche zu Sassari, Castel Sardo und Tempio geredet wird, fremd nennen; sie ist ein italianischer Dialect, der mit dem reinen Toscanischen mehr, als selbst die meisten in Italien gebräuchlichen Dialecte, übereinkommt. Die Sassareser weichen kaum in anderen Stücken von den Florentinern ab, als daß sie das doppelte toskanische in ein doppeltes d verwandeln, und die Wörter anstatt in e in i und anstatt in are in a endigen.

Von

<sup>\*)</sup> Der Titel ist: Al novello Arcivescovo di Cagliari D. Vittorio Filippo Melano di Portula Primate di Sardegna, e di Corsica, Applausi di Bonaventura Porro; nella Stamperia reale 1778 in 4to. Man findet hier Verse in Hebraischer, Griechischer, Lateinischer, Castilianischer, Toscanischer, Venezianischer, und allen Gardinischen Sprachen. s. Eff. Letter. 1778. LI.

<sup>\*\*)</sup> Aus der Beschreibung von Sardinien, welche dem Werfe i Quadrupedi di Sardegna vorangehet.

Bon ber eigentlichen sardinischen Sprache iff bie Grundlage bas Italianische; es wird aber in die Enb. folben und in Die Borter viel lateinisches eingemischt: man bemerkt barinn aber auch eine farte Dofis Caffilianisch, eine geringere vom Briechischen; etwas meniges Kranzofisch und Deutsch, und endlich gewisse Worter. Die zu feiner andern befannten Sprache fonnen gezogen werden. Gang lateinisch find die Worter Deus, tempus, eft, homine etc. lateinisch find die Endigungen in at, et, it, us, in ber Conjugation der Zeitworter: man fagt meritat; devet; confiftit; dimandamus. - Castilias nische Wörter sind preguntare; callare; querrer etc. und castilianisch die Endigungen in os, als: peccados, santos etc. Die Endigungen aber in es, als: in dolores, peccadores etc. fann man, wie man will, entweder für lateinisch, ober für castilianisch halten. - Einen Machichmack vom Griechischen finden einige in ben mannlichen Artifeln fu, fos, is. - Bom Frangofischen Brebis får Schaaf, scheint bas fardinische Brebegue, so das namliche bedeutet, herzukommen. Desgleichen vom Deutschen sich fegen, das fardinifche fi fezer, welches eben diefes fagen will. Endlich Como fur adesso, jest, petta fur Carne, Sleisch, und andere mehr, sind Worter, die sonst mit feiner andern Sprache etwas gemein zu haben icheinen \*).

In

<sup>&</sup>quot;) Der Verfasser der Vachr. sagt, die aus der Spanischen, Italienischen und kateinischen Sprache zusammengesente Sardinische habe vermuthlich auch noch viele Wörter von den Saracenen bepbehalten. Zu diesen könnten also einige von denen, die Hr. Cerri zu keiner andern Sprache zu reimen wuste, gehören. Was indessen sein Liezer; denn adesso wird in Jtalien alle Augenblicke für den Ausdernet: ich komme, gebraucht: wenn einer genrusen wird.

In eben biefer fardinischen Sprache unterscheibet man zween hauptdialefte: ben campidanesischen und ben Dialect des Capo di Sopra. Die beträchtlich. sten Abweichungen des einen von dem andern besteben barinn, daß in dem von Campidano der mannliche fo. wohl als der weibliche Urtifel in der mehrern Zahl is beift, da man hingegen im Capo di Sopra for und fas fagt. Ueberdief endiget jener in ai alle Zeitworter, Die in diesem mit are sich endigen; in ben Wortern selbst und in der Aussprache ift aber weiter fein Unterschied. -So weit Br. Cetti; mich dunft aber, baf Br. Gemelli Recht hat, wenn er funf Sprachen, als in Sardinten ublich, annimmt \*); ohne bie zwen verschiederen Dialette bes Cardinifden in Unfchlag ju bringen: Diefe funf Sprachen sind die Spanische, Italienische, Cardische, Algaresische und Saffaresische. Alle Leute von Unsehen sprechen Spanisch und Italienisch, und in den Schulen. Gerichtsverhandlungen und Fastenpredigten war sonft allezeit die spanische Sprache gewöhnlich. Indessen wird diese und auch die Sardische nach und nach von der Italienischen vertrieben, seitbem vor etwan 20 Jahren der verftorbene König befohlen hat, man folle überall, in ben Rirchen, Schulen und Gerichtshofen Die italienische Sprache einführen, welches auch geschehen ift. Um biefe Einführung zu erleichtern, werben alle Befehle, welche in fardinischer Sprache in bas land ergeben, zugleich mit ber italienischen lebersetzung begleitet, und bende in gleichlaufenben Seiten neben einander gebruckt, bamit bie Bauern Zeit genug haben, fich bendes befannt ju machen \*\*).

Rr 2 Copogra=

<sup>\*)</sup> Jagem. Mag. V B. 117 S.

<sup>\*\*)</sup> s. Wacht. 284 S. und Proben der sardinischen Sprache ebend. auch in Jagem. Mag. V B. 365 S. und Essem. Lers. 1778. p. 404.

Topographische Uebersicht von Sardinien.

Sardinien ift ein langes Biereck, von ohngefahr 23 Brad von Morden gegen Siiden, und etwas weniger als 2 Grad von Often gegen Westen. Diese Insel wird von allen Geographen in zwen Theile oder Hauptprovingen eingerheilt, die nordliche und die fübliche; aber die Grenzen find fo unbestimmt, daß ich nicht unternehmen fann, in dem bald folgenden alphabetischen Derterverzeichniffe bende Provingen, jede für fich, zu betrachten. ber homannschen Charte, die ich ben ber hand habe, und mo die Insel nach einem großen Maasstab vorgestellt ift, find die Grenzen gar nicht angezeigt; und auch die Ders ter nicht so gablreich, als man für eine so große Charte gu fordern befugt mare. Muf der fleinen Charte des Brn. Cetti, in dem Buche i Quadrupedi, find wohl diese Grenzen bemerkt, aber die Charte fonft fo flein und unbeutlich, daß fie von geringem Bebrauch fenn fann; überbieß gesteht er selbst, daß die Grenzen bender Provingen Capo di Sotto und Capo di Sopra, dergestalt ungewiß und willführlich waren, baß oft in bem nämlichen Orte einige Ginwohner ihn ju jenem, andere ju diefem Theile gablen. Auf feiner Charte gehet Die Grenze ben folgenden Dertern vorben: Bonarcado, Daulis latinu, Sedilu, Oliena, Galtelly und Posada. Ben ben bren letten Dertern giehet fie fich ftark nord. warts; daher findet er, man thate beffer, sie von Bonarcade queer, und mitten burch bas Ronigreich von Weften gegen Often über Sonni zu ziehen, fo murbe bie Insel in zwen gleiche Theile getheilt werden; ber mittagliche hieße mit Recht Capo di Sotto, weil er niedrig, und der andere Capo di Sopra, weil er viel mehr als iener über die Meeresflache erhaben ift.

Der mittägliche Theil, oder Capo di Sotto, heißt auch Capo di Cagliari, und besteht wiederum aus 2 HauptHaupttheilen, und einigen kleinern nicht zu bemselben gehörenden Distrikten; jene sind il Campidano, der südwestliche Theil der Insel, und il Giudicato dell' Olias
stra, ein langer bergichter Strich an der See, gegen
Morgen. Bon den kleinern Distrikten ist derjenige
merkwürdig, welcher der Sis der ehemaligen Barbaris
cini war, deren Namen in der sardinischen Geschichte berühmt ist, wegen ihrer langwährenden Ubgötteren und
Unabhängigkeit, und der Briefe, die Gregor der
Große an dieselben schrieb. Diese Gegend behält noch
von der Zeit an den Namen Barbayia, und ist eingetheilt in Barbayia Belvi, Barbayia Ololai und
Barbayia Seulo.

Das Capo di Sopra, ober der nördliche Theil, wird wiederum eingetheilt in Capo di Logudoro und Capo della Gallura. Lesteres ist der nördlichste gegen Corsica über liegende Theil von Sardinien, und ist bergicht, wie der Distrikt Oliastra. Das Capo di Logudoro enthält alles übrige dieser Hauptprovinz \*).

Die höchsten Berge sind in dem Capo di Sopra, die von Limbara in dem Gebiete Gallura, und die von Villanova, zwischen Algheri und Bosa. In dem andern Cap erheben sich am meisten Genaugento, zwischen der Oliastra und den Barbagie, und die Berge von Sonni und von Arizzo, in den Barbagie selbsten; nicht aber in diesen höchsten Bergen, die ziems

<sup>\*)</sup> Ueber den Namen Logudoro wird unter den Etymologisten der Insel viel gestritten; einige leiten ihn ab von Luogo-Doria, weil in dieser Gegend die genuesische Familie Doria lange die Herrschaft ausgeübt hat; andere sagen, es bedeute Luogo di Oro, und theilen sich wiederum in zwo Partheyen: die eine erklärt diese Benennung durch die Fruchtbarkeit der Gegend; die andere durch Goldminen, die sich darinn befinden sollen.

lich lange mit Schnee bebeckt bleiben, sondern in den nies drigern, finden sich Metalle, hauptsächlich Silber und Wien. Die Distrifte von Iglestas, Oliastra und Nurva sind die metallischen Provinzen des Kontareichs.

Obgedachter Berge ungeachtet, kann das kand eper niedrig heißen. Deswegen sind die Regen sparsam, und die Flüsse gering; der beträcknlichste ist, der Tirso der Alten, welcher im Monteacuto, ben Buduso, entspringt, und sich, nach eurem kause von mehr als 80 ital. Meilen, ben Ortstand in das Meer ergießt; er hat heutiges Lages keinen bestimmten Namen; ben Oristand heißt er Siume d'Oristand; ben Bedilu, Simme di Sedilu; ben Benetutti, Simme di Benetutti. Nach diesem folgen im Range die Flüsse di Slumensdos und di Coguinas.

Mit mineralischen und heilsamen Quellen ist die Insel stark versehen; die vornehmsten werden unter ihren Namen weiter unten vorkommen. Eben so muß ich, was sich sonsten von der Beschaffenheit, der Luft, der Erdreichs zo. sagen ließe, entweder ganz übergehen, oder sur

noch vorkommende Gelegenheiten verspahren.

Es sind in Sardinien nur 7 Städte; aber eine Menge sehr große, volkreiche und wohlgebaute Dörfer. Man zählet, ohne die Städte mitzurechnen, nach Gesmelli, 360, nach dem Verfasser der Nachrichten, 361 Gemeinden, oder Ville. Eine größere oder kleinere Anzahl solcher Ville gehöret allemal zu einer Incontrada; deren 60 sind. In den Nachrichten sinder man S. 39—43, aus einem Register von 1758, eine Tabelle von allen diesen Incontrade; der Anzahl der Einwohner einer jeden; wie viel Ville zu jeder gehören, und wer der damalige Besisser war. Die Insel St. Pietro ist mit darunter begriffen, nur eine Villa daben angegeben, und vermuchlich ist dies eben die, welche der Verfasser der Nachrichten mehr als Gemelli zählt. Außerdem

find

sind unter diesen 361 Ville, 28, die verschiedenen Herren zuständig sind, aber in keine von den 60 mir Namen
genannten Incontrade gehoren. Ein Theil dieser Incontrade heißen schlechtweg Incontrada, welches so viel
als Herrschaft bedeuten mag; andere kommen unter dem
Namen Marchesat, Grafschaft und Baronie, vor. Der
Naum verdietet mir, gedachte Tabelle aus einem so seicht
zu habenden Buche, wie die Tachrichten sind, auszusschreiben, und hieher zu sesen, ich werde sie aber nicht ganz
undenußt lassen.

# Die sieben Städte.

# Cagliari.

Canliari, die Sauptstadt des Ronigreichs, liege an einem Bugel, und ift in 4 Quartiere eingetheilt, beren Mamen find: il Castello, la Marina, Stampace und Villanova. Das erfte nimmt den oberften Theit bes Sugels ein, wurde von ben Pifanern befestiget, um Statt eines Bufluchtsortes für fie felbsten zu bienen; unter Den Aragoniern murde es, so wie es noch jest ift, ber Sig ber vornehmften Ginwohner ber Stadt, und des eb. lern Theils ber Mation: bier refibiren ber Unterfonig mit den vornehmsten Bliedern ber Regierung; ber Ergbifchof, bas Domfapitel, und die Universitat. La Maring liegt am Meere, am Fuße bes Sugels, ift auch mit Festungswerken umgeben, und wird von den meisten Bandelsleuten bewohnet. Zwischen dem Castello ober Der Citabelle, und ber Marina, liegt Stampace gegen Abend, und Villanova gegen Morgen. Eine Gattung Borftabt, San Avendres genannt, auf ber Seite von Stampace, und eine Meile von ber Stabt entfernt, fann als ein funftes Quartier von Cagliari ans gesehen werden. Ein vortrefflicher und weitlaufiger Mr 4

Busen eröffnet sich vor der Stadt gegen Mittag. Der Marquis de Chabert, ein berühmter französischer Schiffskapitan, und Pariser Akademicus, war vor einigen Jahren der erste, die Polhohe von Cayliavi durch Beobachtungen zu bestimmen; er setzte sie auf 39°. 13'.

Im Jahr 1758 wurden zu Cagliari 19970 Einwohner gezählet. Um das Jahr 1773 schäfte man die Zahl derselben auf 25 bis 26000 \*). In demselben J.

1773 schrieb Bjornstahl, sie habe 22000 \*\*).

Bon ferne siehet Cayllari, wegen seiner lage auf nackenden Felsen, eben nicht zum besten aus; aber die Stadt ist nicht ohne einigen Pracht in den Gedäuden. Die ansehnlichsten sind in dem Castell und der Mazrina: besonders hat man seit etwan 10 Jahren angesangen, in der Marina schöne Gedäude in geraden Strassen aufzusühren, so daß, wenn auf diese Weise fortgesahren wird, dieser Theil ver Stadt nit der Zeit sehr gut aussehen muß. Die vornehmsten geistliche und weltliche Gedäude sind folgende

Die Kathedralkirche ist auch die schönste. Ihre Vorberseire ist mit Marmor überzogen, und dieser Stein auch inwendig reichlich angebracht. Der hohe Altar ist von Silber, samt der Madonna, die darauf verehret wird. Hauptsächlich machen die hiesigen Einwohner viel Besens aus dem Santuario, das unter dem Chore in drey Kapellen angelegt, und das geheiligte Behältniß einer Menge Reliquien ist. Die Fächer, in welchen diese ruben, sind an den Wänden herum angebracht, und weil sie von einer Urt Porzellan sind, und zugleich die Bildnisse

ber

<sup>\*)</sup> f. Machrichten S. 38 u. 44.

<sup>\*\*)</sup> f. deffen Reifen III. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Was ich davon fage, nur das Hospital ausgenommen, ist aus den Aachrichten zusammengezogen.

ber Beiligen zeigen, beren Ueberreffe fie enthalten, fo geben fie ein. gutes Unfeben. Gleich ben bem Gintritte. auf dem erften Ubfat ber Treppe, auf der man aus dec obern Rirche hinunter fleigt in die mittlere Rapelle, findet man bas marmorne Grabinal bes ehemaligen hiefigen Erzbischofs, de Squivel, als des Stifters biefes Delligthums, mit verichiedenen in den Machrichten 65. 8. 9. zu lefenden Infdriften. Ueber der Thure, welche aus ber mittlern Rapelle in Diejenige fuhret, Die bem, fo Die Treppe herunterkommt, rechter hand ift, bat man eine die Reliquien betreffende Untwort des damaligen Ronigs in Spanien an gedachten Erzbifchof, in Marmor eingegraben: Ueber Diefer namlichen Thure find inmenbig bie Grabschriften, welche man ben ber Entbeckung des S. Lucifers gefunden, eingemauert, und fteht unter denselben die Nachricht bavon. Ueber ber Thure, welche in die Rapelle gur linken Sand führet, ift die Unmort Pabsts Dauli V an ben Erzbischof eingegraben, in ber weiter nichts gemelbet wird, als daß ihm de Squivel mit Ueberschickung seiner gedruckten Nachricht von Diefen gefundenen Reliquien eine angenehme Cache erwiefen habe. Man wird schon aus diesem sehen konnen, welch einen glanzenden Zeitpunkt ber hiefigen Rirchengeschichte Das bisher befdriebene Sanctuarium betrifft. Die Beranlaffung zu beffen Erbauung gefchabe in ben Jahrgangen 1614, 1615 und 1616 durch die glucfliche Entbedung ungabliger beiligen leiber in Cattliari, und andern umliegenden Orten; oder wie sich Fray Marcos de Quadalaxara y Xavier in bem sten Theile ber Historia Porttifical y Catolica hieruber ausbruckt, burch die Aufthuung ber Bergwerfe des himmels, aus welchen die verborgenen Verlen zur Bermehrung der Schafe der Rirche, zum Eroft ber Glaubigen, und jur Chre ber Rrone Arragonien, ausgegraben wurden.

Nach der Domkirche ist die den Jesusten gehörige Rirche zu St. Michele in Stampace die schönste. Man bewundert vornemlich in ihrer Sakristen verschiedene Malerenen, welche theils den Bethlehemitischen Kindermord, theils einige Marthrer und Heilige des Ordens vorstellen. In dem Vorzimmer der Sakristen sindet man ein Gemälde, das mehr wegen seines Inhaltes, als wegen seiner Runst, die Augen der Fremden auf sich zieht. Man siehet in demselden verschiedene Füchse, welche mit den Namen der ersten Stister der Reformation bezeichnet sind, und den Weinberg des Herrn verheeren. Sine Schaar Jesuiten stellt sich ihnen mit derben Prügeln entgegen, und schlägt wacker auf sie zu, um sie wieder abzutreiben.

Die übrigen Kirchen haben, nach der Versicherung bes Verfassers der Machrichten, nichts Seltenes, es wären denn die außerordentlichen Wunder, die man von

ihren Beiligen erzählet.

Biel prachtige Pallaste muß man in Cattliari nicht suchen, indem der hiesige Abel wenig auf Gebäude verwendet. Selbst des Unterkönigs Bohnung hat zwar eine regelmäßige Vorderseite, aber von hinten gegen

Villanuova ein gar schlechtes Unsehen.

Das Universitätsgebäude ist das schönste und prächtigste nicht nur hier, sondern auch wohl im ganzen Rönigreiche. Es ist zugleich das Seminarium in demselben, und es ist erst seit etwa 20 Jahren erbauet. Es wurde theils auf Rosten des Königes, theils aus Pensionen, welche auf die hiesigen Canonicate gelegt waren, aufgeführet.

Ob das hiesige Jesuitercollegium, di Santa Croce, ansehnlich sen, wie doch zu vermuthen, kann ich nicht mit Gewißheit sagen; ich erwähne desselben wegen eines merkwürdigen Plasondgemäldes in der Bibliothek. Suarez ist auf einer Kanzel lehrend vorgestellt, und hat

Pabste,

Pabfte, Rarbinale, Erzbijdoffe, Bijchoffe, und andere Zuhörer vor sich Bon biefen geben die Worte zu ihm hinguf: ex plenitudine tua accepimus omnes; und über ihren Bauptern bin beißt es von feiner Stimme ober Lehre: Supergressa est omnes. Sinter bem Sugres fteht an einer Gaule bas Wort: eximius. Jego, fest ber Verfasser ber Machrichten bingu, sind die Schuler dem Lehrer weit über das Haupt gewachsen \*). Mehr Chre bringet jegiger Zeit bem erloschenen Orben bas hier besindliche Waisenhaus für arme Madchen. Die Siffrung beffelben hat man dem im Jahr 1773 verftorbenen Pater Daffall, einem gebohrnen Diemontefer, ju banken, ber in aller Absicht ein ehrwürdiger Mann war; er hielt sich über 50 Jahre in Sardinien auf, und arbeitete auch mit vielem Muth und Feuer an der Befehrung ber Banditen, Die es in großer Menge in ber Infel gab, und erhielt deswegen den schmeichelhaften Damen eines Apostels von Gardinien.

Es ist hier auch ein Rrankenhospital, das gut beschaffen ist, da hingegen von den übrigen auf der Insel

daffelbe nicht kann gerühmet werden \*\*).

Deffentliche prachtige oder für Runftliebhaber merkwürdige Denkmale giebt es hier keine. Einige hier und da angebrachte Inschriften verdienen kaum einer Erwähnung; eine derselben, am Rathhause, beziehet sich auf die Einkehr, womit Kaiser Carl der V im Jahr 1535 nebst seiner ganzen Flotte auf seinem Wege nach Tunis die hiesige Hauptstadt beehrte.

Merf.

\*\*) Gemelli ben Jagemann V B, 92 G.

<sup>\*)</sup> Der Berfasser der Aachrichten war eben zu der Zeit in Sardinien, da das Aufhebungsbreve ankam; des wegen ist sein fünfter Brief 99—117. von der Aufhes bung des Jesuiterordens, wegen der nach dem Leben gezeichneten Schilderung und daben veranlasseten Betrachtungen ze. sehr lesenswerth.

Merkwürdiger sind wegen ihres Alterthums ein paar andere Inschriften. Eine, die man ehemals in Stampace entdeckt haben will, und welche nun in dem Unterfoniglichen Pallaste zu sehen ift, scheinet zu beweis fen, baf in biefer Gegend eine Stadt, Jola, geftanden Eine andere Inschrift mit phonicischen Charafteren ift in dem Weingarten ber Bater Della Merce gefunden worden; ber gelehrte Pater Zing bat Diefelbe abschreiben und in Rupfer stechen laffen; ein Schreiben des berühmten Grn. de Roffi zu Parma über diese Inschrift findet man in den Effem. lett. 1774. XLIV.

Bon andern Alterthumern finde ich angemerft: erftens, die wohlerhaltene Ueberrefte einer Wafferleituntte welche von Siliqua nach Cauliari gebet, und eine lange von mehr als 4 Stunden hat. "Sie iauft (fchreibt ber Berfaffer ber Machtichten G. 25 u. ff.) meiftens febr tief in der Erde, und ift theils gewolbt, theils in Fels fen gehauen. Sie har überall tuftlocher, und inwendig gewisse Bertiefungen ober Zisternen, in welchen fich bie Unreinigkeiten feben konnten. Sie ift fo breit, und auch meistens so bod, daß ein Mann aufrecht und bequem barinnen geben und sich umfehren kann; sie ist aber auch an einigen Orten fo niedrig, baf man fich ziemlich bucken mußte, wenn man darinnen fortlaufen wollte. Ihr Bewolbe besteht entweder aus Quadersteinen, oder aus Biegeln, und findet man auf der einen Seite biefer lettern die Buchstaben DOL (de officina lateraria) und auf ber andern die Worte: Veriactearini Lucillae. Auf anbern siehet man auf ber einen Seite einen geschweiften Stern, ber vermuthlich bas Unterscheidungsfennzeichen des Ziegelofens ist, wo sie gebrannt worden; und auf ber andern die Borte: Domitiae Lucillae ex Figlinis Aninianis. Noch auf andern zeiget die eine Seite bie namlichen Buchstaben, ober bas namliche Zeichen, und auf der andern lieset man Quartionis ex Figlinis Lucillas.

Diese

Diefe Bafferleitung, die an fehr vielen Orten verschüttet ift, murde erft im Jahr 1761 wiederum befannt, und bachte die Stadt aufangs barauf, fie auszuraumen und wieder herzustellen; allein ber Mangel des Geldes bin= berte ein Unternehmen, das fur den hiefigen Ort, welchem es ohnehm an gutem Baffer mangelt, von bem größten Borthede gewesen mare. Ich bin felbit in dieselbe binab gestiegen, und etliche hundert Schritte barinnen forts gegangen. Ich bemerfte oben an benden Banden fleine Rifden ober Bertiefungen eingehauen, bag man etwa eine tampe harte hineinstellen fonnen; es waren aber deren so viele, daß ich bennahe baran zweisele, ob sie wirklich au diefem Endawecke ben Berfertigung bes Berfs gedienet haben. Man findet ben Gingang bagu eine fleine halbe Grunde von hier, hinter dem legten Saufe ber Borftadt Stampace, auf einem Acter, wo man etliche und piergig Stufen hinunterfteigt, und gleich ben bem Gintritte nicht nur eine von obgebachten Zisternen, sondern auch eine Ableitung ober einen andern Kanal findet, ber füdwestwarts gehet. Uebrigens ift die Geschichte Diefer Wafferleitung gang unbekannt. Es wird wohl berfelben in den altesten Gefegen der Infel Ermahnung gethan, aber wann, und wie fie in einen folden Berfall gerathen? ob fie in jo vielen Unruben bes landes vergeffen, ober durch feinbliche Zerstörungen unbrauchbar gemacht wors ben? bavon findet man feine Radpricht. "

"In der hiefigen Gegend sind hauptsächlich auch die Gräber merkwürdig, welche man haufenweise längst an dem Hügel findet, der von hier zwischen Abend und Mitternacht wegläuft, und an dessen Fußdas Dorf Sanvendre liegt. Es sind eine Menge in Felsen gehauener Kammern, die inwendig ein Fach an dem andern haben, worein die Urnen gestellt wurden. Ueber den Eingängen derselben sindet man hier und da noch etwas von Ausschriften; allein da die Lebendigen zwischen diese Wohnungen

nungen ber Tobten ihre Baufer gebaut, ja, ba mandje folde felbften in Befig genommen haben; fo ift leicht gu urtheilen, wie wenig fie erhalten find, befonders in Unfehung beffen, was einige Nachricht von ihren ehemaligen Einwohnern geben konnte. Der innerlichen Bauart nach find fie einander meiftens gleich; boch unterfcheidet fich eine berfelben burch ihre Große, und bat an den Geiten berum nicht nur bloffe Facher, fondern nach Urt ber Krippen eingehauene Tiefen, in einer folden lange, baf ein ganger Menfch darinnen liegen konnte; aber fo fchmal, baß er ziemlich mager feyn mußte, wenn er Plas haben Es haben auch biefe Tiefen oben am Rande bineinwarts gehauene Abfage, welche vermuthlich jur Unterfinbung einer barauf gelegten fteinernen Platte gemacht In ben wenigen Ueberreften der Bergierungen Diefer Sole fieht man hier und ba noch einige Fische, und Dient fie übrigens ihrem Eigenthumer ju einem Stein.

magazin. "

"Befonders zeiget man ferner ben Fremden, in gemelbrem Dorfe Sanvendre, die fogenannte Gertisleshöhle, die diesen Ramen mahrscheinlicher Beise von ihrer Sohe hat, aber erft durch eine neuere Arbeit fo hoch geworden, um ben Butritt zu einem barinnen befindlichen Brunnen befto bequemer ju machen. Ihre erfte und eigentliche Bohe war ohngefahr nur von eilf Parifer Schuhen, und ihre Breite bennahe die namliche. Man findet oben bruber noch bie Bergierung von zwoen in den Felsen gehauenen Schlangen angebracht. Gie war ohne Zweifel ein Grabmal, und laffen einige verftummelte Inschriften mit Recht vermuthen, daß es der Comptis lia errichtet worden, die eine Gemafilien des L. Duilips Dus gewesen, ber, nachdem fich Sylla jum Dictator von Rom aufgeworfen, als deffen Abgeordneter nach Sardinien feegelte, um biefe Infulaner, beren bamaliger Prator, Q., Antonius, es noch mit dem Marius bielt,

hielt, ihrem neuen herrn unterwürfig zu machen. Er führte auch sein Borhaben glücklich aus, Q. Antonius verlohr in einer Schlacht sein Leben, und E. Philippus regierte selbst eine Zeit lang die Insel als Prätor."

"Ben Pirri, einem Dorfe, eine kleine Stunde weit von hier, hat man auch marmorne Urnen entdeckt; und damit Sie doch sehen, was Sardinien in den alten Zeiten für unvergleichliche und liebenswürdige Mädchen gehabt habe, so will ich Ihnen eine daselbst gefundene Ausschrift benfügen, welche sie vollkommen hiervon überzzeugen kann."

Memor. Clatticillae, np'.

Puellae, innocentissimae,
Pientissimae, Praestantissimae, Castissimae.

Et Incomparabili. Quae

Ana XXI M. V. D. XII H.

Vix. Ann. XXI, M. V. D. XII, H. X. Felix. Mar. bm. ft. atticus.

"Ueber mehr ermähnten Dorfe, Samvendre, an bem nainlichen Sugel finder man Graber, welche wie bie heutigen fenkrecht in den Felfen eingehauen find, in groß fer Menge und von verschiedener Große. Ich schrieb fie anfange ben neuern Zeiten zu, aber ben naberer Unters fuchung lehrten mich einige unvollkommene Aufschriften, baß sie schon ben Romern gedienet hatten. Was mir etwas besonderes baben ju fenn scheint, ift, daß sich innerhalb berfeiben verschiedene Abfage zeigen, Die sich im Durchschnitte ohngefahr so vorstellen wurden. Ich schließe baraus, baß ein solches Grab eigentlich zu drepen Leichen gedienet hat. Der erfte Tobte fam in den Plas c, und wurde mit einem Steine, der auf den Ubfagen ce ruhete, bedeckt. Der zwente fam in den Plag b, und wurde wieder mit einem auf den Absahen da ruhenden Steine zugededet. Der dritte fam endlich in ben oberften

sten Raum a, und damit war das Grab ausgefüllt. In einem dieser Graber fand ich auf einer der schmattern Seiten die einfache Verzierung.

Der nämliche Verfasser rebet auch (S. 32.) von zwen großen Stücken mosaischer Arbeit, jedes 17 Pariser Schuh hoch, und 15 breit, die 1718 und 1762 in Stampace entdecket wurden; das erste, den Herkules mit einigen Thieren vorstellend, kam nach Varcellona; das zwenste, welches den spielenden Orvheus unter 12 verschiedenen Thieren vorstellte, wurde nach Turin in das Universitätserbeiten

gebäude gebracht.

In ber hiefigen Gegend werden schattichte Garten und schone landhauser vergeblich gesucht. findet auch wenige mit Baumen befette Spaziergange, welche doch in einem so warmen lande doppelt angenehm Man hat zwar einige angelegt, gegen Buo naria hinaus, aber die Baume kommen nicht fort. Ues ber diefes giebt Sommerszeit die Ausdunftung aus bem Meere, welches auf felbiger Seite ziemlich feicht und fumpficht ift, feinen Beruch, ber einem Eragierengeben. ben, welcher frifche Luft fuchet, lieb fenn konnte. In bem Raitel, auf der Baften S. Remy, hat ber ehemalige Bicefonia, Ritter Della Trinita, eine fleine Allee pflansen laffen, von wo aus die Aussicht über ben hiefigen Meerbufen, und die umliegende Gegend vortrefflich ift. Gegen Sonnenuntergang, und in ben ersten Stunden ber Nacht, ist biese Allee ber gewöhnliche Spatiergang ber Bornehmen ber Stadt, und auch mirflich ber angenehmfte Ort, um die Abenberfrifdjungen ju genießen.

Die hiesige Reede ist groß, und sehr sicher. Das Augenmerk des Steuermanns ben seiner Einfahrt ist, daß er mit der Spise der Borgebirge Carbonara und St. Elia in eine Linie komme; oder daß jenes von diesem bedeckt werde, wo er alsdann Anker wersen kann, wenn er will, ohne weiter von einem Sturme eine Gefahr zu

besor-

beforgen zu haben. Die Darse ist klein, und wird kaum drenstig oder vierzig Schiffe halten können. Das Masgazin für die Schifsbaumaterialien ist gleich ben bersels ben, und unter der Regierung des vorigen Königs ers richtet worden. In der Nahe von der Darse hat auch die Stadt viele Küchen zur Bequemlichkeit der Schiffeuste bauen lassen, deren sie sich um einen gesetzen Zins bestienen können.

Das obgedachte Buonaria oder Bucnosayres, ist ein Rloster, nur eine Viertelstunde von Cagliari. In demselben wohnen Monche von der Lostaufung der Türkensclaven, und in der Rirche ist eine zur See viel Wunder thuende Madonna, welche von den meisten eine und abfahrenden katholischen Schiffen mit Kanoneuschüssen begrüffet wird. Hier wird auch im Frühjahr ein berühmtes Fest des heiligen Untiogo gesenert. — Bey

Diefem Orte wird gelber Marmor gebrochen.

Eine kleine Viertelstunde von dem Kastel gegen die alte Burg S. Michel sindet man eine Pulvers mühle, wo der König seit 1764 seines Pulver machen läßt. Rein Salpeter darf außer landes geführet, sond dern muß ben 20 Scudi Strase um einen gesehten Preis an die königliche Intendenz versauft werden, welche sich die Zubereitung und den Verkauf des seinen Pulvers allein vorbehalten, da inzwischen das gröbere von jedem Einwohner, der lust dazu hat, gemacht, und verkauft werden kann.

Die hiesigen Salzwerke sind die beträchtlichsten auf der Insel, und liesern auch besser und schärfer Salz als die übrigen. Man such deswegen sie hier zu verzwehren; im Jahr 1772 wurde gegen der Abendseite von Catsliari eine neue Saline errichtet. Wenn das Salz sertig ist, so wird es an den Usern der Salinen unter freyem Himmel in großen Hausen aufgeschürtet, wo es dald eine solche dicke Rinde bekommt, daß die im Jusäne, 111 B.

Winter häufig fallenden Regen darüber hinrollen, ohne foldes im geringsten zu schmelzen. Hr. Gemelli sagt \*), das Salz koste in Cagliari nichts als das Porto, und in andern Gegenden der Insel nur wenig mehr.

Nahe ben der Stadt find häufige Steinbrüche. Der Stein ift weich, und wird leicht mit bem Beile gehauen, und zurecht gemacht, und obwohl die starken Minde und das ungestumme Wetter bald anfangen benfelben zu verzehren, fo find boch die davon gebaueren Häuser noch von einer ziemlichen Dauer. Das Kaitel felbst ift meistens unterhölt, wegen der Menge, ber aus bem Felsen, worauf es steht, herausgebrochenen Steine, fo, daß man auf der Seite von Villa nuova sich ges nothiget gefehen, Die Felfen mit ftarten gemauerten Pfeilern zu unterftußen, um ihren Ginfturg mit ben barauf ftehenden Saufern zu verhuten. Diese Borficht mar befonders nothig, nachdem vor mehrern Jahren das Nonnenklofter ju S. Catharina einfturzte, und 13 feiner Ginwohnerinnnen unter dem Schutte begraben murben. - Uebrigens ist hier noch zu bemerken, baf bie Stadt mit febr harten Steinen gut gepflastert ift \*\*).

Von den Produkten des hiesigen Bodens ist vorzüglich der Wein anzusühren. Der Wein in Sardinien, sagt Hr. Gemelli, gleicht überhaupt mehr dem Spanischen als dem Französischen, den er sowohl als den Italianischen an Stärke übertrist. Zu den angenehmsten Sorten gehöret der sogenannte Giro von Cagliari, den auch der Verfasser der Tachr. ein herrliches Gestränke nennet; der stärkste von allen ist der hiesige Malvagia; auch ist der Vernaccia von Cagliari ein sehr

\*\*) CARB. de Sard. Intemp. p. LXXII. in ber Note.

<sup>\*)</sup> Jagem. Mag. V B. 114 C. Die Stelle ift wir nicht beutlich.

farfer Wein. Die besten Sorten find überhaupt bie. welche ben Cagliari wachsen, theils wegen des warmern Clima, theils wegen ber Radbarfchaft ber Galzwerke: allein in ber Zubereitung geben noch manche Feiler vor. — Der Olivenbau ift auch hier eingeführt. boch blübet er mehr im westlichen Theil der Infel. — Obst wird wenig gezogen, ausgenommen die Melonen. und die Mohrenfeigen, welche Fruchte ungemein moble feil find, und in außerordentlicher Menge verzehret werben. Um merkwürdigsten aber sind die Lucenti, als eine ber Begend um Cagliari eigene Frucht. Begen ben Unfang bes Junius zeigen fie sich. Gie gleichen ben Uprifojen, find aber etwas fleiner, und haben eine gartere und gleichsam durchscheinende Saut. Gie beiffen auch Albercoche ober Meliache. Den Geschmack. welchen die Italianer Dolce piccante nennen, haben fie in einem befonders angenehmen Grade. Gie merben von vielen für gestünder gehalten, als die übrigen Fruchte von diefer Gattung; Desmegen ift aber boch nicht rathsam mit dnem allzuhäufigen Benuffe berfelben Die Probe zu machen. — Es giebt hier auch Ruffe, Caftanien, Mepfel, Birnen und Pflaumen; aber niche sonderlich viel, und überhaupt ist das sardinische Obst nicht so gut wie in Deutschland.

#### Saffari.

Ist die Hauptstadt des Capo di Sopra. Sie liegt auf einer hoben aber fanft sich erhebenden und weitlaufigen Bobe; 120 ital. Meilen von Cagliari; ift von großem Umfang, und hat gute Gebaude; fie wird von vielen Weinreben, und anmuthigen Sugeln umgeben: hat Reichthum an Baffer, und genießet einer vortreffiden luft. Im Jahr 1758 hatte sie 12221 Einwoh. ner, unter welchen viel Industrie herrschet. Saffari G8 2

ift gut gepflaftert; viel merkwurdige Gebaube aber scheinet die Stadt nicht zu haben; auch feinen Pallaft für ben Unterfonig von Sardinien; benn es ift falfch. mas in ben Geographien flehet: bag ber Unterfonia wechselsweise 6 Monate im Jahr zu Saffari residire \*); febr felten fommt einer dabin. Bon der inneren Be-Schaffenheit der Stadt laßt sich um so weniger fagen, ba ber Verfasser der Nachrichten nicht daselbst gewesen Mehr Unmerkungen finden sich über die Gegend und Die Produften berfelben. Schon Mart. Blaeu. und ber Verfasser ber Sardaigne Paranymphe haben eine febr reizende Befchreibung von ber Anmuth Diefer Begend und ber Fruchtbarkeit bes Bobens gemacht, und theils Dr. Gemelli, theils andere, führen folgende Berporbringungen beffelben an. Wein: unter ben Tifch= meinen ift ber zu Saffari einer ber beften, wofern er aut zubereitet wird, Diese Urt Wein hat mit ben Frans zösischen etwas Aehnliches. — Oelbaume: Oliven werben in ansehnlicher Menge gesammelt. - Obit: Die auf ber ganzen Insel in Menge wild machsende Birnbaume, find bier mit dem beften Erfolge gepfropft worden; auch giebt es hier feit furgem Rirschbaume, die sonft auf der Insel selten sind \*\*); und anderes Obst mehr; boch Fonnten und follten die Baumpflanzungen viel betrachtlicher fenn \*\*\*). - Maulbeerbaume find erft nach ber Mitte biefes Jahrhunderts angepflanzt worden, und man ist mit bem Seibenbau noch nicht weit gefom. men. -- Auf einem befferen Buß ift die hiefige Bie: nensucht,

<sup>\*)</sup> f. Wachr. 45 G.

<sup>\*\*)</sup> Bosa, Santo Lussurgiu, Villasidro, Iglesias, Arigo, und Agara, sind die einzigen Derter, wo sonft Kirschen gezogen werden. (CETTI i Uccelli di Sard. p. 190.)

<sup>\*\*\*)</sup> Jagem. Mag. 71 G.

nenzucht, und überhaupt wird ber fardinische Honig bem Spanischen gleich geschäft. — Der Cabakoban

wird ebenfalls stark getrieben.

Da in Sardinien sonst das Trinkwasser schlecht ist, so verdienet auch angemerkt zu werden, das Sassari verschiedene lebendige Quellen und fließende Brunnen hat, unter welchen der sogenannte Rosello der berühmte ist, und sehr gesundes Wasser hat. Die ausgegrabenen Brunnen haben, hier und an anderen Orten an der Rüste, etwas Bitteres wegen der Nachbarschaft des Meeres; dieses bittere Wasser ist jedoch auch trinkbar; zu Sassari geben 2 Pfund von solchem Wasser z eines Grans Kalcherde; 1 z eines Grans Selenit, und einen ganz unbeträchtlichen Theil Meersalz.

Man siehet hier auch noch Ueberbleibsel einer kostbaren Wasserleitung, welche die Kömer aufgeführet hatten, um das Wasser aus dem Thale S. Martino 12
Meilen weit nach der damaligen Stadt Thurium, aus
beren Trümmern Sassari soll entstanden seyn, zu leiten.
Diese Wasserleitung sängt nahe ben Sassari all' acqua
chiara an, und gehet noch jekt, jedoch nicht ununterbrochen, bis zu der Kirche von S. Gavino zu Porto
Torre, wo Thurium gestanden hat, und welches jest
ber Haven von Sassari ist; sie ist ungesähr 18 Palmen hoch \*).

a: chie huisan ath

#### Die fünf übrigen Städte.

Oristano. Eine erzbischöfliche Stadt 4 Meilen vom Meere, gegen Abend, nahe ben einem großen zur Ss 3 Aus.

<sup>\*)</sup> Bon dieser Wasserleitung reden, aber alle sehr kurz: procacchi isole piu fam. p. 50. carboni de Sard. Intemp. p. LII. cetti i Quadrup. p. 24. Gemelli im Jagem. Mag. V B. 116 S. Nachrichten S. 25.

Mus und Ginführung ber Baaren privilegirten Bufen amischen bem Capo di San Marco, und bem Capo Della Frasca. Im Jahr 1758 harte fie 4045 Einwohner, diese haben gute Rahrung von bem Baren: von den Wein Del . und Geivenbau; und von bem Ehunfifchjang; auch find fonigliche Salzwerfe in Diefer Gegend. Bon Weinen wird der ftarte hiefige Dernaccia geschäßt. Die Thunfischeren allhier gehoret bem Marchefe Dasqua, dem sie 10,000 Scudi einbringe.

Algheri. Eine bischöfliche Stadt von 3976 See-Ien im Jahr 1758. Gie bar einen privilegirten Haven, und eine Befagung von ein Baraillon Fufvolf und ges wiffen Frencompagnien, die beständig bier liegen, und aus lauter begnabigten Deferteurs befteben, beswegen sie in ihrer Anzahl abeund zunehmen; 1773 waren sie nur etwan 100 Mann stark. Die hauptsächlichste Corallenfischeren in Sardinien ist ben 211gberi \*). Die Gegeno Diefer Stadt ift fruchtbar an einem wilden Bewachse, bas ein bickes Schilfgestrauch treibt, und in der kandessprache Marcayon genennt wird. Gesträuch wird abgebrannt, die Wurzel ausgegraben, Die Haut davon weggethan, und bas innere Mark, ober vielmehr die noch unentwickelt auf einander liegenden garten Schilfblatter, haufig gegeffen. Der Geschmack Davon ift etwas bitter, und fommt dem Ruggeschmacke Der Genuß biefer Burgel wird von den Ginwohnern als etwas gefundes gerühmt; jedoch, ba fie ben einem Miswachs niehr, als fonft, gegeffen murbe, fo entftanden viele Rrankbeiten, wovon man den Urfprung nirgends anders, als in bem haufigen Gebrauche berfelben, zu finden gewußt hat. — Der Wein ift hier von vorauglicher

<sup>\*)</sup> f. Machricht. S. 57. und umftanblicher von diefer Fischeren überhaupt S. 300. 301.

züglicher Güte, und wird besonders von Ausländern gessucht. Die besten Sorten sind der Moscato, der Malwagia, und die dunkelrothen Weine. — Der Haven liegt 12 Meilen von Algheri; und heißt porto Consde'; es ist einer der besten in der mittelländischen See, und war schon ehmals unter dem Namen Nympheum besrühmt. — Man sindet daselbst alabasterartigen Marmor.

Iglesias. Eine bischöfliche Stadt, von 6790 Einwohnern im Jahr 1758. Die vornehmsten Produkte ihres Bodens sind Del, Honig und Kase; letztere, welche Schaaskase sind, werden vorzüglich hoch geschäft. — Nicht weit von Iglesias soll Bleverz so häusig gefunden werden, daß, wenn ein Bauer dieses Metall nothig hat, er nur hingehet, und so viel holet, als er verlanget, um solches zu Pause ausschmelzen zu konnen \*).

Bosa. Diese bischöstliche Stadt hatte in bemeldtem Jahre 4261 Einwohner. Ben derselben siehet
man, zwischen den Dörsern Bonorva und Bollottona,
noch einige Ueberreste von einer Straße, die man den
Römern zuschreibt, und welche von dem obern Capo
bis hieher soll gegangen senn. Sie ist nur drey oder vier
Schritte breit, die Steine sind aufrecht geseht, und die
Straße hat an benden Enden eine schmate Einfassung,
die um etwas erhöhet ist. Jeht geht auch der gewöhnliche Possweg von Eagliari nach Sassari über Bosa.

Ben dieser Stadt wird Jaspis häufig gefunden; auch versuchen die Corallenfischer in der Gegend derselsben ihr heil.

Der Malvasierwein (Malvagia) von Bosa, ist der berühmteste dieser Gattung in Sardinien. Auch blühet hier der Olivenbau.

<sup>\*)</sup> f. weiter unten Domus - novas.

Castel Sardo. Auch eine bischöstliche Stadt von nur 1588 Seelen im Jahr 1758. Der Be fasser der Tachrichten nennet sie Castel arragonese; deswes gen ist zu bemerken, daß sie nur seit wenig Jahren Castel Sardo heißt, um einen bestimmten und unveränderlichen Namen zu haben; denn unter der Herrschaft der Genueser hieß sie Castel genovese; und unter der Arragonischen Castel arvagonese. Sie ist so, wie Casgliari und Algheri besessiget; hat einen privilegirten Haben, und wird von Corallenssssschen besucht.

# Alphabetisches Verzeichniß über die übrigen merkwürdigsten Derter.

Ales. Hat zwar einen Bischoff, wird aber in Sardinien für keine Stadt erkannt, wofür es in den Erdbeschreibungen ausgegeben wird; es ist nur ein ansehnliches Dorf, wie mehrere auf der Insel.

Antioco. Ist eine der funfzig und mehr Inseln, welche Sardinien umgeben, und zwar eine von den größeten. Es wohnet auf derselben eine Colonie Genueser, und in dem Walde Canai viel Wildprett.

Arbus. Hier find Blengruben, die benuft werden.

Urgentera. Ein Vorgebirge, wo die alten Sarben, und die Nomer, eine gewaltige Menge Silbers sollen gegraben, und auf eine besondere Weise, durch den Blast der Winde geschmolzen haben \*). Es halten sich auf

<sup>\*)</sup> In Argenterae promontorio maximam Argenti vim Sardi veteres et Romani effodiebant miroque artificio liquabant. Scilicet ejusmodi fusorium struxerunt, in quo solis ventorum statibus metalla solvebant, quod Dominus De-Belly regiis in Sardinia susoriis Praesectus observavit. (CARBONI de Sard. Int. p. LXVIII.)

auf diesem Berge viele von den berühmten Damhirschund Schaafartigen Muftoni auf, von welchem merkwurdigen Thiere die Abbildung in des Herrn Cetti Buch i Quadrupedi etc. befindlich, und die historischeritische Beschreibung sehr angenehm zu lesen ist.

Avisso. Man findet hier Raftanienbaume, bie

fonft in Sarbinien felten find.

Affnara. Eine ber beträchtlichsten Infeln ben "Wenn es, (fchreibt G. 89 ber Berfaf-Sardinien. fer der Machrichten) den Gesethen nachgebt, so wird Die Insel Assinara durch eine Colonie bevolkert und angebauet, welche die einzige in ihrer Urt ift. Alle Finbelkinder sollen dahin geschickt werden, wenn sie bas siebende oder achte Jahr erreicht haben, damit sie ben den daselbst anzulegenden Manufakturen und durch ben Uckerbau ihre weitere Versorgung erhalten." — Vor furgem ift Diefe Infel an einen neuen Besiger gefom. men, ber fie vermittelft einer guten Summe Beldes jum Berzogthum, und sich jum Duca gemacht bat; er gebenkt hier etliche Tonnaren zu feinem Bortheil anzule gen \*). - Auf ber Rufte, ber Infel gegenüber, wird häufig Salz zubereitet.

Barbagia. Was die Barbagie sind habe ich schon weiter oben Gelegenheit gehabt zu sagen. Die Gegend ist sehr waldicht, besonders an Eichenbäumen. Zu Barb. Belvy, welches aus 4 Dörfern, und 3230 Einwohnern (1758) besteht, wird viel Honig gesammelt. Barbagia Olollai hat 7 Ville, und 6177 Einwohner, und Barbagia Seulo 6 Ville, und 2386 Einwohner; das erste ist, oder war damals königlich; die benden letztern gehören dem Herzog von

Mandas.

Ss 5 Baris

<sup>\*)</sup> f. Wachrichten 294 S. und umftåndlich von dem fare dinischen Thunfischsang, bis 299 S.

Baritau, wo Gemelli sagt, daß ebenfalls viel Honig gesammelt werde, ist vermuthlich die Parte Baritado Josso, welche aus 7 Dörsern besteht, davon 4 mit 2717 Emwohnern dem March. d'Albis, und 3 mit 1727 zween andern Besishern gehörten.

Barumini. Eine Incontrada, wo die Schaafz zucht stark getrieben wird, und durch afrikanische Widder verbessert worden.

Benetutti. Es sind hier mineralische warme Quellen, aber ohne dazu gehörende Gebäude.

Bisarchia, hieß sonst Giracla, und war ein Bischum.

Bonorva. Auch hier ist die Schaafzucht verbeffert, und auf gutem Fuß. Bon der alten kandstraße zwischen hier und Bollotona s. oben Bosa.

Campidano, ist, wie schon gemeldet worden, ein großer Distrikt des Capo di Sotto. Es ist, obschon die Lust darinn sur vorzüglich ungesund gehalten wird, gut bevölkert, und die Einwohner zeichnen sich durch mehr Industrie als die meisten übrigen Sarden aus. Unter andern haben sie für ihr Vieh besondere Vorsorge; halten es ben schlechter Witterung unter Dach; geben ihm bessere Nahrung u. s. w. so daß die Rinder z. V. viel größer, als sonsten, in Sardinien sind. Um so mehr ist merkwürdig, daß die Esel hingegen so klein bleiben; kleiner als anderwärts auf der Insel, so daß man sie wie Hunde halt, und sie oft unter den Vetten liegend gefunden werden.

Cuttliari, ein Ort, der von den Schriftsegern oft mit Cattliari verwechselt wird, auf der westlichen Ruste, und durch den Delbau bekannt.

Cunicus

Cuniculavia. Eine Infel, wo viel Kaninchen sich aufhalten, die aber verschieden ist von den Inselchen zwischen Corsica und Sardinien, die Plinius Cuniculariae nennet, und wo jeso wenigstens keine Kaninchen mehr sind.

Domus = novas. Ein Flecken ben Iglesias. Der Berfasser ber Tachrichten melbet, er habe selbst hier große Hausen Sisenerztes gefunden, darnach aber niemand frage. Insonderheit aber soll die Gegend an Silbergruben reich senn, die von den Pisanern ausgebeutet worden \*).

Dorgali, wo es die Einwohner ziemlich weit mit bem Seidenbau gebracht haben, jedoch keine feine Seide ziehen, weil sie mit dem Spinnen nicht gut umzugehen wissen.

Siume Santo. Ein Ort zwischen St. Gavino und Sassari, wo gelber Marmor gebrochen wird.

Forum Bordingiano. Ein Dorf in dem Erzbisthume Oristan, hat mineralische warme Quellen, aber keine Bequemlichkeit zur Wohnung ben denselben. Es scheinet, daß sie ehemals mehr geehret wurden: denn man zeiget hier einige Merkmale und Trümmer von öffentlichen Bädern; und eine verfallene Brücke, die man den Römern zuschreibt, die aber ein Richter oder Marquis von Urborea einwerfen lassen, um den Weg der Reissenden von Cagliari in das obere Capo durch seine Ressidenz zu richten. Einige halten diesen Ort für das alte

<sup>\*)</sup> Domus-nova oppidulum est in Sardinia prope Villeglesiarum urbem maxime metalliserum. Argentariis fodinis abundat, proindeque ingens in ejus viciniis siebat a Pisanis essossio, et specus nonnulli ad id extructi etiam nunc ad idem cernuntur. (CARBONI l. c.)

Forum Trajani, von welchem Antoninus und Procopius reden.

Gallura. Ist, wie wir schon gesehen haben, der Name eines beträchtlichen Theiles des obern Caps; in dieser Provinz ist aber auch noch besonders eine aus 6 Ville, und über 9,000 Einwohnern bestehende, dem March. Oriani zuständige Incontrada di Galura. Von dieser ist vermuthlich die Rede in Jatzem. May. S. 93. 94. wo Hr. Gemelli, nachdem er berichtet hatte, man daue den sardinischen Honig am meisten unter andern ben Gallura, Folgendes anmerkt: "In einigen Gegenden und zu gewissen Jahrszeiten ist der Honig so ditter, daß man ihn kaum genießen kann. Von diesem Honig spricht Soraz:

Ut gratas inter mensas Symphonia discors
Et crassum unguentum, et Sardo cum melle papaver

Offendunt — —

Woher eigentlich die Vitterkeit komme, ist unbekannt. Das Wahrscheinlichste ist, daß sie eine Wirkung, theils der Wermuth sen, theils der bittern Beeren der Pflanze, welche Linnaus Daphne Cneorum nennt, und deren sich auch die Sardinier zum Schwarzsärben bedienen. Denn in den Gegenden von Gallura, wo die Wermuth am häusigsten wächst, und im Herbst, da die andere gesagte Pflanze blühet, giebt es den meisten bittern Honig."— Es sind in der Gallura auch außerordentlich viel Ziegen; in der Feldmark von 6 Vörsern allein zählet man über 60,000 Ziegen, die darauf weiden; vornehmlich ben dem Vorse Ugius, das demnach leicht den Namen von dem griechischen aigeios haben könnte. (i Uccelli di Sard. P. 238.)

Galtelly. Auf der öftlichen Rufte. Der Seiben-

S. Gavino. Ein beträchtlicher Ort, nahe an der westlichen Küste, auf der Poststraße von Cagliari nach Sassari. Von S. Gavino bringt ein laufender Bothe die Briefe nach Villasidro, Iglestas, Portoscuso und Carlosorte.

Sa. Giusta; hat eine dem Herzog von S. Pier tro zuständige Thonfischren. s. S. Pietro.

Boceano. Eine Grafschaft von 10 Ville, und 4800 Einwohnern in dem Capo di Logudoro; sie liefert viel gute Kase.

Gonari (Monte). Ein Berg mit Marmorbruchen.

De' Greci. In des Porcacchi Beschreibung von Sardinien lieset man, es werde ben einer Citta de' Greci mit wenig Kosten viel Silber gegraben.

Guspini. Es find hier Blenwerke im Gange.

Lungon Sardo. Ein Frenhaven.

San-Luri. Eine Viscondad, wo bie größten huner in Sardinien gezogen werden.

Sto. Lussurgio. Ich vermuthe, dieser in oder ben den Barbagie liegende Distrikt sen die, im Verzeichniß von 1758 vorkommende Curadoria Siurzyus von 11 Ville, 9500 Einwohnern, dem Herzog di Mandas zuständig. Hr. Gemelli berichtet, Rastanien gebe es fast nur zu Lussurgio und Arizzo. Hr. Cetti aber (i Quadrup. p. 89.) nennet diese Gegend das sardinische Westphalen; bemerkt, daß die Eichbäume hier am häusigsten, die Schweine sich davon gut mästen.

sten, und (p. 91.) die Schinken von S. Lussinrgin von vortrefflichem Geschmack waren.

Massei. Die Einwohner dieses Gebietes haben sich mit dem besten Erfolg aufs Einpfropfen der wilden Birnbaume gelegt.

S. Michele, eine Baronie von 8 Dörfern, und gegen 8000 Einwohnern, dem March. di Quivra zugehörig, mit einem alten befestigten Schlosse gleiches Naxmens, eine kleine Stunde von Cayliari. Es liegt auf einem, auf allen Seiten freyen Hügel, und hat 9 bis 10 Invaliden zur Besahung, und den jedesmaligen Plakmajor von Cayliari zum Commendanten. In den ältern Zeiten soll Cayliari bis dahin gereichet haben; denn es war die Burg von dieser Stadt, und im Jahr 1165 schwuren in derselben die fardinischen Nichter, den Pisanern den Sid der Treue. (Nachr. S. 4.) Es ist hier auch eine zerstörte Abten, wo eine Menge Elstern (Taccole) sich aufhalten.

Milis, oder Campidano Milis\*) eine aus 7 Dörfern bestehende königliche Incontrada von 4900 Seelen, im Campidanesischen. Die schönste Gegend der Insel ist um das Dorf Milis. Sie bestehet in sehr angenehmen Pomeranzen- und Citronenwäldern, die sich ringsum auf zwen italiänische Meilen erstrecken, und wegen der Größe und Fruchtbarkeit der Pflanzen, auch von denen bewundert werden, welche die Orangenwälder den Nizza und San Remo, und auf dem angenehmen Seeuser ben Gaeta und Salo gesehen haben \*\*). Es wird

\*\*) Gemelli ben Jagem. E. 112.

<sup>\*)</sup> Im Verz. von 1758 stehet auch ein Campidano maggiore von 14 Odrfern, 5939 Einwohnern, und ein Campidano Simaris von 9 Odrfern, 4041 Einwohnern.

wird hier auch Seide gezogen, und mit africanischen Webern ist die Schaafzucht verbessert worden. Milis liegt an der Hauptstraße von Cagliari nach Sassari, und nur die zu diesem Dorfe kann man von Cagliari mit Wagen und Karren fortkommen. (Genzelli Ebend.)

Monteacuto im obern Cap. Eine königliche Incontrada (nach Gemelli ein Fürstenthum), von 12 Dörfern oder Ville, und 9650 Einwohnern. Sie liefert viel Honig und Räse.

Mores. Ein Marchefat im obern Cap, von 3 Diefern, und 1560 Einwohnern. Der Marchefe di Mores ist der jehige Duca di Usinara; er hat hier eine der drey vornehmsten Stutterenen in Sardinien.

Mora s. Pulo.

Marchese Orani justandig. Es wird hier Seide gezogen.

Oliastra. Eine Provinz im Capo di Cagliari, von welcher schon weiter oben einiger Begrif gesgeben worden. Sie ist ein Giudicato, und bestand 1758 aus 23 Vörsern, und 13216 Einwohnern. Sie liefert sehr starke dunkelrothe Weine, und viel Honig.

Orgofolo treibt ben Seidenbau.

Orosci. Giebt den Namen einer Baronie des Marchesen di Albis von 7 Dörfern und über 6200 Einwohnern. Der Ort selbst ist ansehnlich, hat ein Hosspital, und einen privilegirten Haven. Es wird aus diesser Baronie viel Honig gezogen.

Oruni, vielleicht Orani, welches eine dem Marchefe di Orani zuständige Incontrada von 5 Dörfern, und mehr als 5560 Einwohnern ist. Hr. Cetti giebt (i Quadr. p. 95.) zu verstehen, daß zu Oruni die größten Hirsche der Insel angetroffen werden.

Oschivi, ist vermuthlich das Oscari der homannschen Charte, im obern Cap, mitten im lande. Herr Cetti bemerkt von diesem Dorse, als ein Benspiel des unschieklichen Verhältnisses zwischen der Bevölkerung und dem Viehstand, es wären hier 3000 Rühe und nur 1400 Einwohner. (i Quadrup. p. 48.)

Ossieri. Ein ansehnliches Dorf mit einem Hospital. Nach Hrn. Gemelli in Jagem. Mag. 116 S. hätte dieser Ort über 5000 Einwohner. Daß es mehr folche stark bevölkerte Derter gebe \*), von etlichen tausend Einwohnern, und noch viel mehr tausend Rühen und Nindern, lieset man auf der so eben angesührten Seite des Buches i Quadrupedi.

Padrumannu, im obern Cap. Hier ift eine ber bren vornehmften Stutterenen; sie gehoret der Grafin von Benevento.

Palma di Solo. Der Insel S. Antiogo gegen über; man sieht hier noch einige verfallene Mauern der von den Carthaginensern erbauten, und in der Folge bischösslichen Stadt, Sulchi oder Solci, einer der bezühmtesten Städte des alten Sardiniens. Palma ist ein Frenhaven.

S. Pantaleo; ein Ort im untern Cap, wo bie ehemalige bischöfliche Stadt Bona Dolia, oder Vona Volla, oder Mona Bolla, gestanden hat. Es ist eine

<sup>\*) 3.</sup> B. Ofilo und Quarro.

eine Baronie von 2 Dörfern, und 1790 Menschen, bem Erzbischvoff von Cagliari zuständig.

Paulli latino, im untern Cap. Hier ist die britte der drey erwähnten vorzüglichsten Statterenen. Sie gehöret dem Könige, welcher sie verpachtet hat, und jährlich bis 18 Stücke und drüber daraus nach Piemont kommen läßt. Die Pserde sind größer als in den benden zuvor genannten (Mores und Padrumannu); die Höhe ist 4 Fuß, 8 bis 10 Zoll\*).

Pelao. Einer ber vornehmsten Berge in Sardiuien, auf welchem die Rudera des ansehnlichen Schlosses Capola zu sehen sind.

Piana. Eine Insel, ben welcher der Marchese von Villamavina einen Tonsischfang hat, der ihm jähre Ilch 10000 Thaler abwirft.

S. Pietvo. Die beträchtlichste der kleinen Infeln ben Sardinien. Sie gehöret dem Herzoge dieses Namens, und hatte 984 Einwohner, im Jahr 1758 nach mehrgedachtem Verzeichniß. Allein im Jahr 1773 schäfte der Verfasser der Nachvichten die Anzahl auf 1100. Sie sind eine Kolonie von Genuesern. Sie waren zuerst auf der Insel Tabarco, und heißen deswegen noch jeht Tabarchini; allein die Barbaren überstelen sie, und führten die ganze Kolonie nach Lunis. Sie wurden in der Folge der Zeit nach und nach losgestause, und ein reicher Edelmann von Eagliari wandte viele Unkosten sie zu verschaffen. Der König machte ihn dassür zum Herrn und Duca von S. Pietro, und ein dassür zum Kerrn und Duca von S. Pietro, und

<sup>\*)</sup> Bon biesen Stutterenen s. Machr. 314. Jagem. Mag. 100. i Quadr. 14 S.

lieft felber auf diefer Jufel eine fleine Festung bauen, bie Carloforte genannt, und von der Garnison zu Cagliari aus beseht wird \*). - Der Erbe von jenem erften Berzoge von S. Dietro ist (1773) schon lange wegen feiner luberlichen Aufführung von feiner Gemahlin abaefonbert, und ohne Rinder; nach feinem Tode wird alfo Diefe Infel, nebit den damit vereinigten beträchtlichen Connaven, den koniglichen Domainen beimfallen. Der Berfasser ber Machvichten, aus welchen G. 64 biefe Stelle gezogen ift, fagt ferner, "was die Ginwohner im Commer ben bem Tonnfischfange, der in ihrer Mabe ift, gewinnen, bas verzehren fie im Winter in ber Rube. und fie find auch unterdeffen von den Barbaresten nicht mehr überfallen worden." Daß die Einwohner betrieb. fam waren, wird in Uccelli di Sard. p. 44 bemerft. Br.

Fremel.

<sup>\*)</sup> In mehrgedachtem Bergeichniffe von 1758 wird nur I Villa für diese Bereschaft angegeben; vermuthlich ist Carloforte bamit gemeinet. Etwas verschieden ergahlet Br. Cetti die Geschichte ber Erbauung Diefer Feftung, in den Quadrupedi, aus Unlag ber Menge ber Caninchen in biefer Gegend, fowohl des festen Landes, als auf den kleinen Infeln. Die Stelle ift artig: -dalla qual banda fono pure copiosamente (i conigli) nell' antica Isola degli Sparvieri (baher sie chemals Hieracum hieff) oggi detta Isola di S. Pietro. --Assai più (delle Lepre) multiplica il coniglio: laonde fovente è d'eccidio alle Vigne, ed aile Messi, e quando l'anno 1736 Lugliefico conduste i 750 Tabarchini nell' Ifola di San Pietro, a fondarvi Carloforte, per poco non fu obbligato da' conigli a ripigliar il cammin di Tabarca; ma a forza di constanza, e di guerra, i Coloni hanno messa la superiorità dal loro canto, ridotto il coniglio dentro i limiti, e mantenuta la colonia in fiore. - Es giebt bier auch viel Salten, die man ehemals mag fur habichte angeschen, und beswegen die Infel Sierakon (Infalam accipitrum) genaunt haben. (CETTI gli Uccelli p. 44. 53.)

Gemelli bezeichnet noch deutlicher die Stellen der gedachten Tonnaren: sie sind in Portoscuso, Cala Dis nagra, und Sa. Ginsta; die erste allein trägt dem Herzog 25000 Speciesthaler ein \*).

Auf dieser Insel sind auch königliche Salinen, wels che, nach denen ben Cagliari, zu den beträchtlichsten gehören \*\*).

Noch sind die hier befindliche alte Gräber anmerkenswerth. Der Commandant ju Carloforte führte ben Verfaffer ber Machrichten an ben Sugel, an beffen Rufie ber Drt liegt, und mo eine Menge von abna lichen Grabern, wie die obgedachten ben Cagliari über Sanvendre, gefehen werben. Eines davon ift größer als Die übrigen, und als eine unterirrbische Rammer gebaut, in die man etliche Stufen binunter zu fteigen , und welche die Form eines Kreuzes bat. a ist ber Eingang, und dem Eintrerenden gur linken Hand ift b ein Jach, über welchem ein Ropf gezeichnet ift, ber einen Biertelsmond über fich bat. Diefes Grab fand man voll thonerner Topfe, bie etwa vier Fuß in die lange haben, im größten Durchschnitte etwa einen Fuß, unten etwas spisig zugehen, oben mit zwo Sandhaben versehen, und überhaupt rund find, auch oben eine fleine runde Defnung haben. Es murben beren nur dren ganze herausgebracht, davon eine in bes Commandanten Sause zu feben, die zween übrigen aber nach Cagliari geschickt worden find.

Pivri. Eine kleine Stunde von Eagliari, wo ebens falls Alterthumer entdeckt worden sind. s. oben ben Casgliari,

Et 2 Ploague,

\*) Jagem. Mag. V. 115.

<sup>\*\*)</sup> Bergl, Jagem. Mag. V. 114. u. Machr. 300.

Ploattue, nicht weit von Saffari gegen Morgen, an ber Stelle ber ehmaligen bischöflichen Stadt Dloaca lat. Plubium. Der Drt giebt den Ramen einer Baronie des March. di Laconi, von 5 Dörfern, und 4180 Einwohnern.

Porto Scuso. Bon bem bortigen Thonfisch. fang habe ich ben S. Pietro geredt; der Ort muß siemlich volfreich fenn, weil ber laufende Bothe von S. Gavino auch Briefe babin bringt.

Dosada. Eine Baronie von 4 Dorfern, und 2259 Einwohner im Jahr 1758, bem Marchese di Laconi zuständig. Sie hat einen Frenhaven, und gute Bienengucht.

Dradu. Ein Berg oberhalb Oliena, welcher ber Hauptsis ber Muffloni zu senn scheiner, von da fie sich gegen Sonni, Sarabus u. a. D. ausbreiten.

Dula. (Capo -) an ber mittäglichen Seite ber Infel. Muf ber Rufte Diefes Borgebirges wird ber So. nigbau ftark getrieben. Mit bem Geidenbau aber hat ein Minorfaner einen unglucklichen Versuch gemacht; nachdem er sich hier niedergelassen, und Buther an sich gefauft hatte, ließ er junge Maulbeerbaume fommen, um sie baseibst zu pflanzen, sie wurden ihm aber gleich im erften Jahre wieder abgeschnitten, - weil die Ginwohner keine neue Gewächse haben wollten (Machrichten 303).

Diese Begend ift ungesund, und febr mit ber Intemperie geplagt. Sonderbar ift, mas der Berfaffer ber Machrichten zum Beweise bavon erzählet: " die Wirtung Diefes Uebels (febreibt er G. 329) ift fo fart, baff es fich auf die Fruchte des landes ausbreitet. Dieienigen, welche aus intemperiofen Begenden fommen, merben

werden für besonders schäblich gehalten, und wenn deswegen Feigen von dem Capo Pula auf den Marke gebracht werden, so muß der Verkäuser einen gemalten Todtenkopf, oder sonst ein trauriges Zeichen auf seinen Korb stecken, damit jedermann wisse, was seine Waare im Schilde sühre. Allein so vieles Geschren man auch von der hiesigen Intemperie macht, so wenig kann ich doch mich selbst bereden, daß sie so gar gefährlich und allgemein senn sollte. Wäre die hiesige auft so ungesund, so müßten es natürlicher Weise die hier in Garnison liegenden Truppen zuerst empsinden, u. s. w. — Uedrigens werden die Feigen mit dem Todtenkopfe so gut verkauft, als die andern, ohne daß man von klägslichen Folgen ihres Genusses höret.

Nicht weit von diesem Capo Pula siehet man ben Ort, wo die ehmalige Stadt Mora gestanden hat, und der zum Theil vom Meere überschwemmet ist; man findet daselbst noch einige Ueberreste von einem Amphitheater, und von einer Wasserleitung.

le Saline. Es sind mehr Derter in Sardinien, die von den daseibst besindlichen Salzwerken diesen Namen haben. Herr Gemelli \*) erwähnet einer Tonnas va delle Saline, welche 10,000 Thaler eintrage, und wie die zu Oristano dem Marchese Pasqua gehöre: er bestimmt den Ort nicht genauer.

il Savcidano. Ein Distrift, den Herr Cetti den savdinischen Zarz nennet; der sehr waldicht ist, und besonders viel Steinbruche hat. In den Nachvicheten stehet (S. 322), es werde im Sarcidanesischen viel alabasterartiger Marmor gebrochen.

Et 3 Sarda.

<sup>\*)</sup> In Jagem, Mag. V. 115,

Sardara. Nahe ben Cagliari, hat mineras lische warme Quellen; die einzigen in Sardinien die mit Behäuden verschen sind, und diese sind schlecht.

Sarrabus. Eine Incontrada des Marchese di Quirra von 4 Dörsern, und 3930 Einwohnern, wo eine verbesserte Schaafzucht blühet.

Sennori. Hier, und zu Sassari und Sorso wird am meisten Labak gepflanzt, womit sich niemand einlassen darf, der nicht königliche Erlaubniß dazu hat.

Seulo; davon der Distrikt Barbagia Seulo ben Zunamen hat, ist ehmals ein Bisthum gewesen.

Silanus. Latein. Syllanum oder Syllanos, ein Flecken der nach fara de rebus Sardois Lid. I von L. Sylla erbauet worden, und nach ihm benennt senn soll. Es wird hier vielerlen Marmor gebrochen, der an Schönheit, Politur und Werth dem Spanischen, Französischen und Italianischen nichts nachgiebt, wie Herr Carboni versichert \*).

Siliqua. Von der alten Wasserleitung hieselbst ift oben ben Cagliari geredt worden.

5. Simon. Eine kleine Insel in dem von Ca-gliari gegen Abend liegenden morastigen See. Der Eigenthümer derselben hat eine Probe gemacht, mit spanischen Schaasen die Schaaszucht zu verbessern, und ist ansangs ziemlich damit glücklich gewesen; allein, sie wurden bald durch eine Seuche wieder aufgerieben.

Sindia. In dieser Gegend halten sich am meisten Dammhirsche auf, von denen ein Jahr ins andre gerech-

<sup>\*)</sup> De Sardon Int. p. LXIX. auch der Berf. d. Machr. erwähnet deffelben S. 322.

gerechnet, etwa 3000 jährlich auf der Insel erlegt werden.

Sorra, sechs Meilen von Sassari, soll das ehe melige Sorrelapis, Sorobola oder Saralapis, seyn, welches ein bischöflicher Sis war.

Sorso. Hier wird, wie schon ben Sennori bemerkt worden, viel Tabak gepflanzt; überdieß ist der Malvagia von Sorso, als stark und angenehm, berühmt.

Sumugheo. Hier sind Marmorbruche.

Tabarcho. Eine Insel. Bon ber genuesischen Cosonic auf berfelben s. S. Pietro.

Tavolara. Eine von den 4 größten fleineren Inseln ben Sardinien. In ältern Zeiten war sie wegen der Purpurschnecken, die hier gesischt wurden, berühmt\*); jest ist sie es wegen der häusigen hier besindlichen wilden Ziegen; und in der Folge dürfte sie es wegen ihrer noch nicht genug benußten Marmorbrüche werden \*\*).

Tempio. Ein sogenanntes Villagio oder Dorf, das gleichwohl über 5000 Seelen hat, aber nicht 2000, wie der Versasser der Sardaigne Paranymphe zu verstes hen giebe\*\*\*); es halt sich hier Adel auf; und geht ein Postdoche ab und zu.

Der, der ehmals ein bischöfticher Sit, Civita genanne, Et 4 war:

<sup>\*)</sup> f. des Gian. Paolo Murra, eines der besten critischen Schriftsteller von Sardinien, Abhandlung: 'de varia lectione adagii, Tinctura Sardiniaca. (f. i Quadrupedi p. 79.)

<sup>\*\*)</sup> i Quadrup. 1. c.

<sup>\*\*\*)</sup> i Quadrup. in ber Ginl. p. XIV.

war: von dieser ist noch die Hauptkirche des heil. Simplicius zu Terra nova übrig.

Tenlada, (Capo —) an der mittäglichen Spise von Sardinien. Ben diesem Vorgebirge sind Mars morbrüche.

Cieft, hat Maulbeerpflanzungen zum Seibenbau.

Tortoli. Ein Frenhaven, der mit Neapel guten Berkehr haben soll. Wenn man der gemeinen Sage trauen dürfte, so müßte in der Nähe von Tortoli ein ergiediges Bergwerk in geheim getrieben, und das Erzin ganzen Schiffsladungen nach Neapel gebracht werden; allein das Vorgeben ist in allem Betracht verdächtig\*).

Villa Sidvo. Ein Marchesat von 2 Dörfern, und 4650 Einwohnern, dem Marchesen dieses Namens zuständig. Villasidro liegt einige deutsche Meilen den Cayliari, und daselbst wird das zu Arbus und Guspini gegradene Erz geschmolzen. Man versicherte den Verf. der Nachrichten, daß sich der Ertrag davon nach Abzug dessen, was abzuziehen ist, jährlich etwa auf 60,000 piemontesische Pfund belause; er sand aber Ursach daran zu zweiseln, weil man ihm zugleich saste: der Zentner gegradenes Erz halte nur ohngesähe 30 Pfund Blen, und der Zentner Bley etwa anderthalb Unzen Silver, und giebt dem Verkäuser die Erslaubniß 7 livres darauf zu gewinnen. Das Silber aber wird in die Münze nach Turin geliefert.



#### Erstes Register

der vornehmsten Schriftsteller, deren Werke in diesen Zusätzen angeführt worden.

Die römische Zisser zeigt ben Theil ber Zusätze an. Es ist auch zu merken, bas im zwenten Theil aus Bersehen die Seitenzahl von 579. bis 608 zwenmal vorkommt, und daß man benm Nachschlagen, wenn das Verlangte nicht da sieht, unter derseiben Seitenzahl noch einmal suchen muß.

| Or : 2                                                     |
|------------------------------------------------------------|
| 21.                                                        |
| Abela. III, 451                                            |
| 21dami (Ant. Fil.) Rechtsge=                               |
| lehrter 280<br>= (Raymondo) Pater 318                      |
| Agga (Lectin g.) Apt 31                                    |
| Affaitati (Casimir) II, 595                                |
| 21gius (Francis. de Goldanis)                              |
| III, 470                                                   |
| Manefi, Die Mathematikerin 89                              |
| Allbani (Rardin. Aller.) 385.                              |
| feine schone Villa 585. allers                             |
| len Nachrichten von ihm 601                                |
| Albergati Cappacelli, Dichter                              |
| 189                                                        |
| Alberici (Naimund) 525                                     |
| Alberti (Binc. Cam.) Dichter                               |
| 189                                                        |
| Albini (Joh. Ant.) 11, 488<br>Albinus (Tob.) Botanifer 464 |
| Atomus (Lov.) Sommitt 404                                  |
| 2(Illioni. 53                                              |
| Minici (Glamb.) II, 739                                    |
| Altieri (Fr. Laur.) II, 521                                |
| Amabuzzi (Gio Eriftof.) ein                                |
| Sprachgelehrter 415. 449. 524.                             |
| 531                                                        |
| Ambrogi (Ant. Mar.) 498                                    |
| Miniani (Pietro Mar.) II, 421                              |
| Andria (Mice.) Arit II, 56                                 |
| Ansaldi, Pater . 58                                        |
|                                                            |

| Untoni (Aless. Bitt. b') 56                                         |
|---------------------------------------------------------------------|
| Antonini (Gius.) 11, 593                                            |
| Arco (Giamb. Ther.) Graf 11,                                        |
| 722                                                                 |
| Ardinghelli, (Maria Ang.) II,                                       |
| 63                                                                  |
| Arduino (Giov.) II, 595                                             |
| s = (Pictro) II, 652                                                |
| Arena (Ignas.) III, 83                                              |
| = (Filippo) III, 84<br>Arighetti, Jesult 546                        |
| Urisso (Franc.) 102                                                 |
| Arigoni (Anton) 102. 103                                            |
| Usclept, Mathematiker 498                                           |
| Memanni. Nachrichten von al=                                        |
| Ien bren Gelehrten Dieses Da=                                       |
| mene. 499. ff.                                                      |
| mens.<br>21udiffredi. (Joh. Bapt.) Pater                            |
| 450.                                                                |
| Averoldo (Giul. Ant.) II, 731                                       |
| 2tvondo. (Fr.) 47 2tzevedo (Eman.) 525 2tzonnioi (Mermann) Aret 101 |
| Azevedo (Eman.) 525<br>Azzoguidi (Germano) Arit. 191                |
| 21330ginot (Octivato) 2111. 191                                     |
| Baldaffari, Physiter 344                                            |
| Baldini (Filippo) Arst. II, 56.                                     |
| 68                                                                  |
| Ballerini (Petr. und Hleron.)                                       |
| II, 70r                                                             |
| Bandini (A. M.) Bibliothefar.                                       |
| 221. Schriften 222. f.                                              |
| Sts 23 ans                                                          |
|                                                                     |

### Erstes Register

| Zandini (Anton) 353<br>Zarbaro (Carlo) III, 471<br>Zarbaults Kupferstiche 364                              | Bianchi (Giov. Batt.) 350<br>= (Ludov.) II, 590<br>Vianchi (Paul. Fried.) Archi=                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varotti (G. A.) II, 502. 518. 521. Vartolini (Stef.) Rechêgee<br>lehrter 345<br>Vartoloni (Domen.) II, 63. | tekt. 14. 95<br><b>Bianchini</b> (Giov. Fort.) II, 627<br>= (Giuseppe) II, 700<br><b>Biancoli</b> (Alessandro Graf) II,<br>497 |
| 272<br>Batarra (Jo. Anton.) 449. 534.<br>11, 453                                                           | Ziancolini (Giantbatt.) II, 687<br>Zianconi 460<br>Ziemmi (Giantmarka) II, 730                                                 |
| 23attoni (Joh.) Dichter 321<br>23ava (Giuf. Mar. Riccobaldi<br>del)                                        | Bina, Pater, und Pref. in Parsma                                                                                               |
| Bayardi (Ottav. Ant.) II. 143.                                                                             | Sifcari (Vrint von) sein Musseum. III, 327. Nachrichten                                                                        |
| Beccaloffi (Giuf.) II, 739<br>Beccari. (Bartol.) II, 713<br>Beccavia, der Marquis in May-                  | von ihm 340<br>Viscioni (Ant. Mar.) 221<br>Visco (Giov. Batt.) III, 87                                                         |
| land 88<br>Beccavia, der Pater in Turin,                                                                   | Diffo (Giov. Batt.) III, 87<br>Olasi (Cautill.) 522<br>= (Giovanni, und Francesco)<br>III, 78. 79                              |
| seine neuesten Schriften. 55.<br>Becchetri (Fil.) 525<br>Becneci (Domin. Maria) 296.                       | = = (Salv. Maria) III, 83.                                                                                                     |
| 23elforte (Duca bi.) II, 498<br>23elgrado. Abt. 128. II, 627                                               | Boari (Ottavio, Graf) II, 522  Bocchi (Ottavio.) II, 636  Boccone (Haul) III, 18                                               |
| Bellini (Draz.) 61. 535 = ( Vincent ) II, 501. 510 Benelli (Guid. Ant.) Art 191                            | Boccone (Paul) III, 58<br>Bonaveri (Giv. Fran.) II, 532<br>Bona (Giv. della) Latein.                                           |
| Benetti II, 596<br>Benigni (Telesforv) 550                                                                 | Bonelli (Georg) Botanker 469<br>Bonfioli f. Malvezzi.<br>Borch (Graf von) 111, 21. 40                                          |
| Benvenuti (Joh.) Arst 334<br>Bertola, (Aurelio de' Georgi.)<br>350 II, 455                                 | Vorgia (Alex.) II, 387<br>Vorgia (Stef.) 532, 415, und                                                                         |
| Bertoli (Gian. Dom.) II, 622<br>Betti. (Prospero) 542. 545. 562<br>Betti (Raccor)                          | 230rgo (Flamin. del.) und fein<br>Sohn ein Abt.                                                                                |
| Betti (Jaccar.) II, 703<br>Bettinelli (Sav.) II, 722<br>Biagi (Elen.) Pater 432.                           | Voscowich, Pater und Matheoniatifer 364                                                                                        |
| fommt II, 498. mit dem latein.<br>Namen Blagius wieder vor.<br>Bianchi (Giov.) 102. der ge-                | Vottari, Pralat und Antiguar. 374- 467<br>Vottini. (Laur. Prosp.) 532                                                          |
| lehrte Naturkundiger blefes<br>Namens, ber unter dem                                                       | Bottis (Gaet.) Naturf. II, 56.                                                                                                 |
| Namen Plancus geschrieben.                                                                                 | Bottone di Castellamonte. 278 Bous                                                                                             |
|                                                                                                            |                                                                                                                                |

## der vornehmsten Schriftsteller.

| **                                                                                                                                 | F                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Boudard. Jeonografia 110.                                                                                                          | Cavillo. 111, 600                                                                   |
| Boubard. Jeonografia 110.<br>Bovi, Recco, II, 56<br>Bozoli (Giuf.) 545<br>Bozza (Binc.) II, 702. 714<br>Bracci, ein Architekt. 539 | Carletti (Abt Joseph) 395<br>Carletti (Nic.) Architeft. 12-                         |
| 23030li (Gius.) 545                                                                                                                | Carletti (Nic.) Architekt. 12-                                                      |
| Bozza (Binc.) II, 702. 714                                                                                                         | II, 64                                                                              |
| Bracci, ein Architekt. 539                                                                                                         | Carli, (Ant. Ludw.) 94                                                              |
| Braschi (Giamb.) II, 467                                                                                                           | Carminati. Professor in Parma                                                       |
| Breze, (Graf von) 59                                                                                                               | 136                                                                                 |
| Bricci (Unt. Luigi) II, 703                                                                                                        | Carolis (Fil. de) Argt 535                                                          |
| Brissi (Cefare) 11, 467                                                                                                            | Castina (Ilhald.) 127                                                               |
| Bushing ( Danie ) Office 215                                                                                                       | Cassina (Ubald.) 137<br>Cassola, Dichter 94                                         |
| Brogiani (Domin.) Arit 315                                                                                                         | Caftellamonte, (Bottone bi,) II,                                                    |
| Bruni (Leon.) 280<br>Brydone (B.) III, 14<br>Bucci (Ant.) 543. II, 496                                                             | 51                                                                                  |
| Bryoone (p.)                                                                                                                       | Archallani (0 C) II was                                                             |
| Succi (Wit.) 543. 11, 490                                                                                                          | Catellani (L.F.) II, 724<br>Catani (Aleff.) II, 593<br>Cavalli (Atanasio) 540. 545. |
| Buganza (Giamb.) 11, 724                                                                                                           | Catani (Men.) 11, 593                                                               |
| Buonacorsi (Viviani, Marchese)                                                                                                     | Cavalli (Atanaho) 540. 545.                                                         |
| II, 491                                                                                                                            | . 11, 272                                                                           |
| Buonafede 543<br>Buonamici (Philip. und Casftruccio) 503                                                                           | Cavallini (Gius.) 272                                                               |
| Buonamici (Philip. und Ca-                                                                                                         | Cavalotto (Gian. Dom.) II,                                                          |
| ftruccio) 503                                                                                                                      | 597                                                                                 |
| Buongiovanni (Anton) II,                                                                                                           | Capriolo (Elias) II, 730                                                            |
| 053                                                                                                                                | Ceccano (Franc. da) 523                                                             |
| Burney (Carl)                                                                                                                      | Cellai (Aleff.) Wundarit 286.                                                       |
| Duriney (early)                                                                                                                    | 288                                                                                 |
| ₹                                                                                                                                  | Celoni (Tom. M.) Argt 536                                                           |
| Transit (Street II                                                                                                                 | Cevonini (Rud.) II, 592                                                             |
| Lacagni (Diego) - 11, 413                                                                                                          | Country (Startenes) Dichen II                                                       |
| Cacayni (Diego) II, 413<br>Caboneci (Giov.) 102<br>Caetani III, 15<br>Caldani (Anton) II, 650                                      | Cerretest (Giuseppe) Dichter II,                                                    |
| Caetani III, 15                                                                                                                    | . 46                                                                                |
| Caldani (Anton) 11, 650                                                                                                            | Ceruti, (Abt Giacint.) 522. 540.                                                    |
| Latoeleca (3)(atalelecti) 11, 4)                                                                                                   | 546                                                                                 |
| Calini (Oraz.) II, 740                                                                                                             | Cesarotti (Melch.) Abt II, 661.                                                     |
| Calluri, oder Callori. Arst                                                                                                        | Cetti, Abt, III, 604. 624                                                           |
| 940                                                                                                                                | Cetti, Abt, III, 604. 624<br>Cavasco (Fr. Ant.) 61<br>Chiavaviglio, (Ear. Acaria)   |
| Calogera. II, 585<br>Cambiagi, Abt 278                                                                                             | Chiavaviglio, (Car. Acaria)                                                         |
| Cambiani, Abt. 278                                                                                                                 | Dichter II, 608                                                                     |
| Cametti. (Pater Ottaviano)                                                                                                         | Chinfole (Abam Graf) II, 608.                                                       |
| Mathematiker 316                                                                                                                   | 728                                                                                 |
| Caminer (Elif.) f. Turra.                                                                                                          | Christianopoli (Georg) II, 593                                                      |
| Campalines Distres II no                                                                                                           | Ciantar, Graf von III, 451.                                                         |
| Campolungo Dichter II, 76                                                                                                          | 470                                                                                 |
| Cancallieri (Franc.) 550                                                                                                           | Civillo (Domen.) Botaniker II,                                                      |
| Cantergani (Sebaft.) Aftronom                                                                                                      |                                                                                     |
| 184. f.                                                                                                                            | Cocchi (Naimond.) Arzt und                                                          |
| Capecelatro (Giuseppe) 11, 45                                                                                                      |                                                                                     |
| Capponi (la Marchese) 230                                                                                                          | Antiquar. 288                                                                       |
| Caraccioli (Giov. Ant.) II, 4                                                                                                      | Cognolati (Caetan) II, 661                                                          |
| Carboni III, 605. f. 624                                                                                                           | Coleti (Glo. Domen.) II, 603                                                        |
| Carburi (Graf) II, 652                                                                                                             | Colpani (Gius.) Graf II, 741                                                        |
| Carcani (Pasquale) II. 71                                                                                                          | Coltellini (Ludw.) II, 373                                                          |
| Carboni III, 605. f. 624<br>Carburi (Graf) II, 652<br>Carcani (Pasquale) II, 71<br>Carducci. 537                                   | Columbo (Jo. 211b.) 11, 647.                                                        |
| , , ,                                                                                                                              | Cons                                                                                |
|                                                                                                                                    |                                                                                     |

### der vornehmsten Schrifsteller.

| Contucci (Vater) 449<br>Cordara, Julius, 434<br>Cornaro (Flamin.) II, 592<br>(Marco) II, 674<br>Correate II, 46. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dorighelli (Franc.) II, 662                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corbara, Julius, 434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Draghetti (Andr.) Dragonetti II, 69 Dryden (John) III, 11 Durandi (Jacob) 62. vielo                                                                                                                   |
| Cornero (Clamin ) II. son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drononetti III 6                                                                                                                                                                                      |
| (Chance) II 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Touchon (Cake ) Yet                                                                                                                                                                                   |
| Cannala II 16 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Devocal (John) III, II                                                                                                                                                                                |
| Correctie 11, 40. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Duranot (Jacob) 62. viele                                                                                                                                                                             |
| Corretini (Gaetan.) 355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schritten von ihm . 63                                                                                                                                                                                |
| Corsetti Franz 351<br>Corte (Girol. della) II, 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Durante Duranti, Graf II, 742                                                                                                                                                                         |
| Corte (Girol. della) 11, 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | .40                                                                                                                                                                                                   |
| Corsi (Raim. Mar.) 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Egafchard II, 78 Elefante (Giuf. Mar.) II, 48 Erra (Earl Anton) Frimena (Jutan) Wiffen                                                                                                                |
| Corsini (Odvard.) Pater 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Egalmard II, 78                                                                                                                                                                                       |
| Corti (Bonaventura) ein Phy-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Elefante (Gius. Mar.) 11, 48                                                                                                                                                                          |
| GEOR TAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Erra (Carl Anton) 371                                                                                                                                                                                 |
| Corticelli (Galv.) II, 618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eximeno (Anton) Musiker 193                                                                                                                                                                           |
| Coffaboni II. 603                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 540.                                                                                                                                                                                                  |
| Costadoni II, 603<br>Cotrogno, ober Cotunnio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540. 5.                                                                                                                                                                                               |
| (Domen.) Anatomiker II, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Q.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fahricy Mater                                                                                                                                                                                         |
| Cravasio. Pater. Naturlehrer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fabricy, Pater 523<br>Fabroni (Angelo) Pralat 313                                                                                                                                                     |
| The state of the s | Sacciolati (Cas ) prutut 313                                                                                                                                                                          |
| Parma (Alolf.) Rechtsgelehr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Facciolati (Jac.) II, 645                                                                                                                                                                             |
| ter 320. II, 761<br>Crespi (Giamb.) 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| Crespt (Giamb.) - 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11, 420                                                                                                                                                                                               |
| Cristiani (Girol. Franc.) II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Falconieri (Lelio) 523                                                                                                                                                                                |
| Cristiani (Girol. Franc.) II,<br>598. 741<br>Cristianopoli (Fr. Berm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fantini (Anton) 11, 653                                                                                                                                                                               |
| Cristianopoli (fr. germ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fantoni 541                                                                                                                                                                                           |
| Dom.) 526. Crocchi (Pietro) 350 Cupani (padre) III, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salconieri (Lelio) Salconieri (Lelio) Santini (Unton) II, 653 Santoni Sara (Jo. Fr.) III, 596. 600 Safano II, 58 Jafelius (J. F.) Safadoni (Marco) Safadoni (Marco) Safadoni (Marco) Safadoni (Marco) |
| Crocchi (Mietro) 10 9 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fafano II. 58                                                                                                                                                                                         |
| Sunani (nabre) . III. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | faselius (T. K.) 287                                                                                                                                                                                  |
| Cunich (Raimundus) 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fassani (Maren) II. 506                                                                                                                                                                               |
| Australia (The)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saffini Pater, hat auch unter                                                                                                                                                                         |
| Cuviazio (Abt.) 532                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Som Warren Diaril Cambol.                                                                                                                                                                             |
| D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | dem Namen Dionis. Sandels                                                                                                                                                                             |
| Damiani (Mattia) Dichter 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | li geschrieben 319                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fattorini (D. Mauro) in Bo=                                                                                                                                                                           |
| Dandolo (Mattes) 11, 596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | logna 182                                                                                                                                                                                             |
| Davanzati II, 44. 68<br>Denina (Carl) 62. 63<br>Deodati (Ottav.) 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jazent (Eh.)                                                                                                                                                                                          |
| Denina (Carl) 62.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jederici (Anton) II, 412                                                                                                                                                                              |
| Deodati (Ottav.) 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Feranza III, 725                                                                                                                                                                                      |
| = = (Domen.) II, 47. n. I. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | fogna 182 Fazelli (Eh.) III, 6 federici (Anton) II, 412 feranza III, 725 Ferber (Joh. Jac.) bessen Briefe                                                                                             |
| 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |
| Dessein (du) III, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Servari (Jo. Bapt.) Jurist II,                                                                                                                                                                        |
| Digby (M. L. G. de Cambray                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |
| Sieur de) 353<br>Dionisi (Phil. Laur.) 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ferri (Girol.) II, 523 Ferro (Gianfranc.) II, 686                                                                                                                                                     |
| Dionisi (Whil. Laur.) 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ferro (Gianfranc.) II. 686                                                                                                                                                                            |
| (Tacak) Graf und Dame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Leverant Mat und Wathamati-                                                                                                                                                                           |
| herr II. 701, 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fer 290                                                                                                                                                                                               |
| herr II, 701. 708<br>Donati, von ihm und seinem<br>Kabinette 53<br>Donati (Schoff.) Mater 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | filannieri (Gaet ) Tunis II                                                                                                                                                                           |
| Pohinotta 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Omingrees (Outer) Juril 11,                                                                                                                                                                           |
| Danati / Cohale   Maton 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sincloti (Stine ) Mater                                                                                                                                                                               |
| Donaha (Garla) II 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sinches (Co. Co.) Ditter 281                                                                                                                                                                          |
| Donati (Schast.) Pater 336<br>Doneda (Carlo) II, 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Junetti (76: 24.) 11, 600                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sie                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                       |

#### Erstes Register

| 0.1                                                                                                                                                                                                                                      | 0.18                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the Contract II                                                                                                                                                                                                             | Berini (Marchefe) 238                                                             |
| Fiorini, (Pater) ein Dichter II,                                                                                                                                                                                                         | Gerloni (Bartol.) Wundarzt                                                        |
| 49/                                                                                                                                                                                                                                      | 287                                                                               |
| Soggi (Fr.) 331 Sozzini (The Metr. Franc) 505                                                                                                                                                                                            | Which ( Mater West ) : 58                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Giacco (Hern. Mar.) II, 48                                                        |
| Kontana (Felice) Abt und                                                                                                                                                                                                                 | Giacomelli (Mich. Aug.) Pra-                                                      |
| Sontana (Felice) 201 und<br>Physiker 251 – 54. feine ge-<br>brucken und ungedruckten<br>Schriften 290 – 95<br>Sontana (Giuf.) II, 727<br>= (Gregor.) II, 762<br>Sontanini (Juft.) II, 623<br>Forlani (Gufp.) Arit 349                    | lot 210                                                                           |
| druckten und ungeoruteten                                                                                                                                                                                                                | lat 340. 505<br>= (Giac. Ant.) II, 596                                            |
| Schriften 290 99                                                                                                                                                                                                                         | Gianella, Professor ber Mathes                                                    |
| Fontana (Gin) 115 727                                                                                                                                                                                                                    | motif 2 to color of motification                                                  |
| = = (Gregor.) 11, 762                                                                                                                                                                                                                    | matik 89<br>Biannini (Pietro) Mathemat.                                           |
| Fontanini (Jult.) 11, 623                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| Forlant (Galp.) Urit 349                                                                                                                                                                                                                 | Gimma (Harpaolo) III, 533<br>Ginanni (Vierpaolo) II, 457                          |
| 105110 (2010)                                                                                                                                                                                                                            | Olimanni (Michagala) II 157                                                       |
| 715                                                                                                                                                                                                                                      | official (Distribute) As 437                                                      |
| Foscavini (Marco) II, 584<br>Freschi (Ger.) II, 627<br>Frist (Ant. Fr.) 101<br>Frist (Paul) jesiger Abt 86                                                                                                                               | e'= (Giuseppe) II, 458<br>== (Francesco) II 459                                   |
| Freschi (Ger.) 11, 627                                                                                                                                                                                                                   | Gioffredo (M.) Architekt 12                                                       |
| Frifi (Ant. Fr.)                                                                                                                                                                                                                         | Tionreso (M.) arapter 12                                                          |
| Frifi (Paul) jeniger Abt 86                                                                                                                                                                                                              | Giovinazzi (Dito Maria 551                                                        |
| Juiggi (Anton) Dichter II, 529                                                                                                                                                                                                           | Giovio (J. B.) der Graf 91                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Giretoi (dodio.)                                                                  |
| <b>5</b> .                                                                                                                                                                                                                               | Gireldi (Ubald.) 533<br>Giulini (Geor.) 70<br>Gobari (Jo. Bapt.) 11, 648          |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Wobatt (Jo. Bapt.) 11, 048                                                        |
| Babrieli (Ang. de) 369                                                                                                                                                                                                                   | Golt (Gaetano) Dichter 512                                                        |
| TRANSPOLICIAN 1113 543                                                                                                                                                                                                                   | Gonzaga di Castiglione (Lui-                                                      |
| Baione (Janal.) Dialter 11, 48.                                                                                                                                                                                                          | gi, Print) 533                                                                    |
| 78                                                                                                                                                                                                                                       | Goggi, die Grafen Carl, und                                                       |
| Galaffi (Franc. Mar.) II. 359                                                                                                                                                                                                            | Gasparo, Dichter II, 603<br>Gradenigo (Gianag) II, 637                            |
| Galetti (Petr. Alons.) Antiquar                                                                                                                                                                                                          | Gradenigo (Gianag) 11, 037                                                        |
| 505                                                                                                                                                                                                                                      | Grano (Aldo da) III, 12 Grima III, 471                                            |
| Galliani (Berardo) Marquis                                                                                                                                                                                                               | Grima III, 4/1                                                                    |
| , 11, 45                                                                                                                                                                                                                                 | Grimma (Mich. Ang.) Arit 288<br>Grifellini II, 525<br>Grubisucchi (Clem.) II, 604 |
| = = (Ferdinand) II, 45. 52. 58.                                                                                                                                                                                                          | Grifellint 11, 383                                                                |
| 272                                                                                                                                                                                                                                      | Grubisucchi (Clem.) 11, 504                                                       |
| Gallo (Andr.) III, 35                                                                                                                                                                                                                    | Guadagni (Leopold) Rechtige=                                                      |
| Gambartina (Frant) 92                                                                                                                                                                                                                    | lehrter 318 = (Carlo) Physiker 318                                                |
| Ganbettini (G. Gori) 351                                                                                                                                                                                                                 | = (Carlo) Physicer 318                                                            |
| Garampi (Gius.) 11, 453                                                                                                                                                                                                                  | Guarnacci (Mar.) Pralat 300                                                       |
| Gallo (Andr.)  Gambartina (Franz)  Gambartina (Franz)  Gandettini (G. Gori)  Garampi (Gius.)  Garampi (Gius.)  Gardini, ein Urzt  (Ant.) Pater  Garzia (Binc.)  Gautier (Gianb.)  Gand (Mid. Ant.) III, 597  Gardia, Coute, II, 305 u. 6 | Buasco (Marchese Franc. Eu=                                                       |
| (Ant.) Pater II, 591                                                                                                                                                                                                                     | gen) 159. 381. 453. 553                                                           |
| Barria (Bine.) II, 71                                                                                                                                                                                                                    | == (Ottaviano) Graf II-133                                                        |
| Bautier (Giemb.) 547                                                                                                                                                                                                                     | Guattoni (Carlo) Wundarit                                                         |
| Barano (Mid). Ant.) III, 597                                                                                                                                                                                                             | 536                                                                               |
| Gazola, Conte, II, 305 u. 6<br>Bemelli (Franc.) III, 603                                                                                                                                                                                 | Guerrino (Tommaso) 92                                                             |
| Bemelli (Franc.) III, 603                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| Genovest, der Abt II, 43. 44.                                                                                                                                                                                                            | ち.                                                                                |
| 123                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| (Beorgi (Vater) 111, 482                                                                                                                                                                                                                 | Samilton. Ritter II, 71. feine<br>Sammlung von alten Gefäsen                      |
| Gerardi (Mich.) 135                                                                                                                                                                                                                      | Sammlung von alten Gefals                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                          | fen                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |

3

Jacquier (Franciscus) Pater und Mathematiker 424. 506. f. Ignarra (Nicolo) II, 40. 72 Intieri, von seinem Darrosen zur Erhaltung des Getraides II, 121

Zi.

Rircher, ber Pater und fein Mufeum 2.

Lanomarsini, (Hieron.) 508 Lamberti (Bincent.) II, 64 Lami (Johann) Nachrichten von Lanciano (Bern. Mar.) 547 Landeschi (Giov. Batt.) De= fonem 230 Landi (Giuf.) 296 Lapi (Joh. Sieron.) 508 Laftri (Marco) 198 11, 52 Laurino, Herzog von Lazzari (Pietro) 526 = = (Mich.) II, 612. 619 Leanti ( Abb. ) III, 8 Lecchi (Unt.) fein Tod und Schriften 87 Leonardi (Franc.) II, 713 Lizzari (Ant.) II, 593 Locatelli. Prof. der G. G. 91 Lodoli (Gaet.) 11,604 Lodotti (Gaet,) 349 Lorgna (Ant. Mar.) 11, 703 Lourish (Gluf.) 11, 634 Lucchi (Bongo.) und der Abt fein Bruder II, 648 Luccatelli (Giac. Aug.) 543 Luigi (Ilbef. di G.) . 28I Luino (Franc.) II, 764 Lupoli, Abt II, 52

117.

| Maccineca (Don Mich.                              | Var       |
|---------------------------------------------------|-----------|
| gas) II, 52.                                      | 58        |
| Maffei (Geip.)                                    | , 687     |
| Maggi (Carlo) II.<br>Magistris (Simon be)         | 741       |
| Magna Cavallo                                     | 526<br>60 |
| Magnan (Pater Dominic.)                           | 527.      |
| 552.                                              |           |
| Magnani (Giamb.) II.                              | 413       |
| majorani (Franc. Xaver                            | ) II,     |
| 54.<br>Walanima ( 1545 ) 000 :                    | 72        |
| Malanima (Cef.) Abt Malatesta                     | 319       |
| Malespina (Nolino) I                              | 543       |
| malvezzi Bonnoli (Mf.)                            | 185       |
| Mamachi (Thom. Mar.)                              | 508       |
| Manetti, Naturfundiger                            | 229.      |
| 117                                               | 276       |
| Manfredini (Vinc.) II,                            | 598       |
| Manni (Dom. Mar.) 279.<br>Manfi (Joh. Dom.) Erzbi | 320       |
| (300, 20m.) Elso                                  | 333       |
| Maratti (Jo. Frid.) Bota                          | nifer     |
| 364. 46                                           | 8. 15-    |
| Marefoschi, Kardinal                              | 528       |
| Marini (Orazio)                                   | 16        |
| Marini (Gaetano) Antic                            |           |
| Mariotti (Annibal) II,                            | 354       |
| Mariscotti, Mathematiker                          | 184       |
| Mariti Reisen                                     | 228       |
| Marmocchi, (Franz) Arzt                           | 349       |
| Martelli (Nicol)                                  | 230       |
| Martelli (Nicol.)<br>Martinelli (Binc.)           | 469       |
| Martini (Pater), großer                           | 278       |
| lifer                                             | 192       |
| = = (Ran. Bonav.) Arst                            | und       |
| Mathematiker                                      | 317       |
| Martinetti (Fine.) II,<br>Martino (Petrus) II     | 709       |
| Martorelli (Jac.) II, 72, :                       | , 65      |
|                                                   | 326       |
| Maruchi (Franz)                                   | 95        |
| Marzi (Giov. Batt.) Arst:                         | 286.      |
|                                                   | 288       |
| ž                                                 | Ma=       |
|                                                   |           |

## ber vornehmsten Schrifsteller.

| *                                                                                                       | _                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masini (Binc.) Graf II, 465                                                                             | Morelli, eine Dichterin, Cos                                                                                                                                                    |
| Massari (Biosafat) 544                                                                                  | rilla genannt II, 82<br>Moreni (Giul. Cef.) II, 713                                                                                                                             |
|                                                                                                         | Moreni (Biul. Cef.) II, 713                                                                                                                                                     |
| Massimi (Lorenzo) 538<br>Matani, Arzt 316. 339                                                          | Morgagni II, 490. 646<br>Morozzi (Feedin.) 14<br>Mosca (Gius.) Arst II, 59<br>Mosca-Barzi (Carlo) II, 446<br>Moscati (Pietro) II, 759                                           |
| Matani, Aust 310.                                                                                       | titanati (Cornin.)                                                                                                                                                              |
| Mattei (Pater) 318. II, 48.                                                                             | Morogat (Activity) Start II co                                                                                                                                                  |
| 58. 73.                                                                                                 | Mojea (Bill) well 11, 19                                                                                                                                                        |
| Mauconi (Migliorotto) 319                                                                               | Mojea-Barzi (Carlo) 11, 440                                                                                                                                                     |
| Mauro (Fulvio) Dichter II, 49.                                                                          | Moscati (Pietro) 11, 759                                                                                                                                                        |
| 78                                                                                                      | Muratori (kudw.) Vlachrichs                                                                                                                                                     |
| Mazari (Gius.) · III. 622                                                                               | ten von ihm 159                                                                                                                                                                 |
| Mazocchi (Al. Symm.) II, 41.                                                                            | Murena (Maximil.) II. 52                                                                                                                                                        |
| ninkarr                                                                                                 | Muratori (Ludw.) Nachtide<br>ten von ihm 159 Murena (Mapimil.) II, 52 2 (Aleff.) II, 592 Musicia (Gian Gaetana) II, 652                                                         |
| mara (Nht) ein Dichter 138                                                                              | Muscio (Gian Gaetano) 11,65                                                                                                                                                     |
| Marrei (Grant.) 533                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Mazzei (Frant.) 533<br>Mazzolari (Joseph) 508                                                           | <b>\$7.</b>                                                                                                                                                                     |
| Mazuchelli (Graf) Mungfamm=                                                                             | <b>43.</b>                                                                                                                                                                      |
| The same Consister II 724                                                                               | Wanhini Mutinum                                                                                                                                                                 |
| lung und Schriften II, 734<br>Meyliori (Flamin.) II, 367                                                | Nardini, Antiquae. 362                                                                                                                                                          |
| Meditor (Righting) 11, 201                                                                              | Rannoni (Ang.) Wundarst 287                                                                                                                                                     |
| Meinhard. Anmerkungen über                                                                              | Matali (Marchefe) III, 89                                                                                                                                                       |
| dessen Wersuch uver die mat-                                                                            | Megri II, 50                                                                                                                                                                    |
| Dichter 255. ff 273                                                                                     | Menci (Gius.) Arit 349                                                                                                                                                          |
| Mengozzi (Giot.) 11, 343                                                                                | Merucci (Ottav.) Arst 349                                                                                                                                                       |
| dessen Versuch über die ital. Dichter 255 ff 273 Mengozzi (Giov.) Meniconi Meola Meola Meola Metablicae | Micafiro (Joh. de) II, 331                                                                                                                                                      |
| meola II, 73                                                                                            | Micolai (Alfons.) 280                                                                                                                                                           |
| Menny. Ochimitanividet                                                                                  | Ticafiro (Joh. be) II, 331 Ticafiro (Joh. be) II, 331 Ticafiro (Jihonf.) 280 = (Gio. Batt.) II, 655 Toales (be) 523 Toceti (Ear.) 509 Toto (Gaet.) 67 Toya (Caraffa Heriog von) |
| Meverotto (Joh. Deini, Ludio.)                                                                          | Moales (be) 528                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                         | Vioceti (Car.)                                                                                                                                                                  |
| Michelotti 96                                                                                           | Toto (Gaet.) 67                                                                                                                                                                 |
| Migliaccio II. 282                                                                                      | Ylova (Caraffa Cortag nan)                                                                                                                                                      |
| Michelotti 36<br>Migliaccio II, 282<br>Minafi (Aut.) 537. II, 59. 327                                   | II at foing Sintignitators                                                                                                                                                      |
| Mingarelli (Alonf.) 191                                                                                 | 11, 41. seine Antiquitaten Sammlung 11, 83                                                                                                                                      |
| Miniscalchi (Graf Luigi) II,                                                                            | Walter (Cak Wingant ) Office                                                                                                                                                    |
| minically (Graf Laigh) 209                                                                              | Violani (Joh. Vincent.) Argt<br>11, 59                                                                                                                                          |
|                                                                                                         | 11, 59                                                                                                                                                                          |
| Mittarelli (Joh. Bened.) III,                                                                           | Nuvoletti (Giul.) 548                                                                                                                                                           |
| 494                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |
| Moccia (Paolo) Professor, sinkt                                                                         | Φ.                                                                                                                                                                              |
| auf dem Waffer nicht unter-                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| molina (D. Fr.) ber Pater 93                                                                            | Oberito (Casp. Alons.) 509                                                                                                                                                      |
| Mondo (Marco) ein Dichter                                                                               | Coccito (Caips attorne) 309                                                                                                                                                     |
| 11, 79                                                                                                  | Osoardo (Giac.) II, 594<br>Ogeri (Marc.) II, 604                                                                                                                                |
| Montanari (Graf Anton) II,                                                                              | Ogeri (Marc.) 11, 604                                                                                                                                                           |
| 710                                                                                                     | Olivieri (Annibale degli Abati)                                                                                                                                                 |
| Monti (Cajet.) Physiker, und                                                                            | II, 439                                                                                                                                                                         |
| sein Bater Giuseppe 187                                                                                 | Orlandi (Cesare) 3. II, 389                                                                                                                                                     |
| Monti (Dom. Filip.) ber Pater                                                                           | = = (Drazio) 381.385. 556                                                                                                                                                       |
| 0.1                                                                                                     | Orfini (Balbaff.) 541                                                                                                                                                           |
| = = (Ignas.) II, 764                                                                                    | Orteschi II, 594                                                                                                                                                                |
| Morelli (Giac.) II, 546. 599                                                                            | # (Orazio) 381.385. 556 Orfini (Balbaff.) 541 Ortefchi II, 594 Orville (Jac. Phil. d') III, 24                                                                                  |
| 111016HI (@HI. ) 111 ) 401 399                                                                          | pa                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 |

#### der vornehmsten Schriftsteller.

| p.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pini (Roman.) 95                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barring Consens Many Consular                                                                                                                                                                                                                                             | Piombolo (Graf Anton) 11,                                                                                                                          |
| Paciaudi (Pater Paul Maria)                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
| Pacifico (Nice.) II, 59. 66                                                                                                                                                                                                                                               | Divri (Tilin) Nrst                                                                                                                                 |
| Pagani (Gian. Filib.) 146. II,                                                                                                                                                                                                                                            | Distoi Machematiker 346                                                                                                                            |
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
| Pagnini (Giuf.) Pater und                                                                                                                                                                                                                                                 | Placidus (Jos. Mic.) 529                                                                                                                           |
| Dichter 339                                                                                                                                                                                                                                                               | Plancus (Janus). s. Bianchi                                                                                                                        |
| Paitoni (Giac. Mar.) II, 604                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |
| Pallucci (Natal. Giuf.) Argt 288                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |
| Dancrazi III, 24                                                                                                                                                                                                                                                          | Delegge (Sien Den )                                                                                                                                |
| Panzani (Glac.) II. 594. 598                                                                                                                                                                                                                                              | Polcastro (Gian. Dom.) II,                                                                                                                         |
| Paoli (Anton) 18. II, 305.                                                                                                                                                                                                                                                | Poletti (Abt.) ein Dichter 138                                                                                                                     |
| Paoletti (Joh. Mar.) 538                                                                                                                                                                                                                                                  | Poli (Gius. Saver.) II, 66                                                                                                                         |
| = = (Kerdinand) 230                                                                                                                                                                                                                                                       | Dompeii (Girol.) II. 710                                                                                                                           |
| Papadia: (Baldaff.) 11, 79                                                                                                                                                                                                                                                | Pompeji (Girol.) II,710<br>Pozzi (Cesareo) 25. 389                                                                                                 |
| Paparcuri III, 84                                                                                                                                                                                                                                                         | Pozzo (Graf Girel. bal) II,                                                                                                                        |
| Paparcuri III. 84<br>Parabo (Anton) 94                                                                                                                                                                                                                                    | 711                                                                                                                                                |
| Paradifi (G. Agoft.) ein Dich=                                                                                                                                                                                                                                            | Pratilli II. 328                                                                                                                                   |
| paroni (Carlo) II, 628                                                                                                                                                                                                                                                    | proli II, 532                                                                                                                                      |
| Paront (Egrio) 11, 628                                                                                                                                                                                                                                                    | Profi II, 532<br>Purgueddu III, 607                                                                                                                |
| Pascali (Romuald. Cilvio) II,                                                                                                                                                                                                                                             | 38.                                                                                                                                                |
| Pasqualino (Franc.) III, 84                                                                                                                                                                                                                                               | <b>33</b> .                                                                                                                                        |
| Pafferi (Giov. Batt.). 282.                                                                                                                                                                                                                                               | Raffaelle (Benven. bi G.) 60                                                                                                                       |
| 381. f. 386. 387. II, 352.433                                                                                                                                                                                                                                             | Raffei (Stefano) 552. 557                                                                                                                          |
| Daffionei (Pralat Benedict)                                                                                                                                                                                                                                               | Rasponi (Minaldo Graf) II,                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 461                                                                                                                                                |
| Patrizi II, 53 328                                                                                                                                                                                                                                                        | Recupero (Giuf.) Domherr III,                                                                                                                      |
| patrizi II, 53.  Patrizi II, 53.  Patrizi II, 53.  Patrizi II, 53.  Petrizi II, 63.  II, 649  Petriccia (Atessan)  Petriccia (Atessan)  Pepi (Anton)  Perelli Associal  Petrapilla (Nietro)  II, 752  Petrapilla (Nietro)  II, 752  Petrapilla (Nietro)  II, 752  II, 752 | 343                                                                                                                                                |
| Decci (Siov. Ant.) 347                                                                                                                                                                                                                                                    | Rezzonico (Ant. Jeseph Graf<br>deua Corre di) 114.                                                                                                 |
| pencera (Alegun, ) 11, 50                                                                                                                                                                                                                                                 | cella Corre de) 114.                                                                                                                               |
| Deni (Mutan) II. 80                                                                                                                                                                                                                                                       | Rezzonico (Gasto Graf della<br>Torre di) 113                                                                                                       |
| Derelli Miconom 207.                                                                                                                                                                                                                                                      | Riccati (Vinc.) Mathematifer                                                                                                                       |
| Deffani (Vietro) II. 752                                                                                                                                                                                                                                                  | 184. Jacob der Water, und                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | feine benben Cohne Bincent,                                                                                                                        |
| Pfeiffer (Aug. Fried.) 387                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    |
| pfeisfer (Aug. Fried.) 387<br>Piaggio (Anton) 11,59                                                                                                                                                                                                                       | und Giordano II, 613<br>Ridolfi II, 609                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Riedetel (Trenherr non) III, 12                                                                                                                    |
| Pignatelli II, 328                                                                                                                                                                                                                                                        | Aipojati (Minaldo) II, 369                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wine Oleans                                                                                                                                        |
| Pigonati II, 60. 271. III, 25.                                                                                                                                                                                                                                            | Riva, Pater 94                                                                                                                                     |
| Pigonati II, 60. 271. III, 25.  89  13iLati (Carl Unt.) II, 601                                                                                                                                                                                                           | Riva. Pater 94<br>Riviera (Lazaro) II, 711                                                                                                         |
| Pigonati II, 60. 271. III, 25.  89  Pilati (Carl Ant.) II, 601  2 (Crifof) II, 743                                                                                                                                                                                        | Riva. Pater 94<br>Riviera (Lazaro) II, 711<br>Rizzetti (Ludov.) II, 613<br>Roberti (Giamb.) Dichtor 188                                            |
| Pigonati II, 60. 271. III, 25.  Pilati (Catl Ant.) II, 601  = (Ctiftof) II, 743  = Abt III, 15                                                                                                                                                                            | Ripojati (Ringido) II, 369<br>Riva. Pater 94<br>Riviera (Lazaro) II, 711<br>Rizzetti (Ludov.) II, 613<br>Roberti (Giamb.) Dichtet 188.<br>II, 615. |

#### der vornehmsten Schriftsteller.

| Romano (Damiano) II, 53                                                                        | Sergio (Vinc. Eman.) II, 53.                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roncalli = Pavolini (Franc.)                                                                   | III, 8r                                                                                                                          |
| Graf II. 745                                                                                   | Serio (Luigi.) Dichter II, 80.                                                                                                   |
| Graf II,745<br>Ronconi (Ignaz.) Graf II,                                                       | 81                                                                                                                               |
| stoneour (Janne) othi 22                                                                       | Serrao (Giov. Andr.) 11; 53                                                                                                      |
| Roni (Peregr.) II, 411<br>Rosati (Anton) 529                                                   | = = (Francesco) II, 60. 121                                                                                                      |
| Rosati (Mutan) 529                                                                             | Serrassi (Abt Pier. Anton) II,                                                                                                   |
| Rose (Colossina) 548                                                                           | 663                                                                                                                              |
| Rafini (Mietra) II. 53                                                                         | Sestini (Domin.) 224. III, 19.                                                                                                   |
| Rosati (Anton) 529<br>Rosi (Celessino) 548<br>Rosini (Pietro) II, 53<br>Rossi de) in Parma 138 | 51                                                                                                                               |
| == (Carlo Giuf. Lanfranchi -)                                                                  | Seur (le) Pater und Mathemas                                                                                                     |
| Dichter 321                                                                                    | tifer SIL                                                                                                                        |
| Ruperto (Baet.) Arit II. 60                                                                    | Sforza (hering) II. 50                                                                                                           |
| Ruschi ( Mchille ) 529                                                                         | Silio (Milh.) III. 94                                                                                                            |
| training ( tray tary                                                                           | Simone (Domen) III. 607                                                                                                          |
| Dichter<br>Ruperto (Gaet.) Arst II, 60<br>Ruschi (Achille) 529                                 | Sibiliati (21bt) 11. 664                                                                                                         |
| ਓ.                                                                                             | Silvestri (Gius. M.) 520                                                                                                         |
|                                                                                                | = = (Giov.) Abt II, 665                                                                                                          |
| Sabbati (Liberato) 469<br>Sabbatini (Ginl.) II, 609                                            | Simon (Marquis de G.) 44                                                                                                         |
| Sabhatini (Minl.) II. 609                                                                      | Simoni (Alb.) 11, 746                                                                                                            |
| Saccarelli (Abt Gaspar) 59.                                                                    | : = (Joh. Bapt.) III, 623                                                                                                        |
| 530                                                                                            | Slope de Cadenberg (Joh.)                                                                                                        |
| Sacchi (D. Giovenali) 92                                                                       | Affronom 307                                                                                                                     |
| Calabini (hieran.) Mathema:                                                                    | Aftronom 307<br>Smurraglia II, 54                                                                                                |
| tifer 184<br>Salomoni (Pietro) 529<br>Salvini (Giov.) 493                                      | Soave, der Pater Francesco                                                                                                       |
| Salomoni (Vietro) 529                                                                          |                                                                                                                                  |
| Salomoni (Pietro) 529 Salvini (Giov.) 493 Sambuca (Ant.) II, 730                               | Sorefi (Abt) 64<br>Soria (Giv. Gualb.) 317. II.                                                                                  |
| Sambuca (Unt.) II, 730                                                                         | Sovia (Gio. Gualb.) 317. II.                                                                                                     |
| Sanctis (Alleff. Fabiano de)                                                                   | 75.                                                                                                                              |
| 552                                                                                            | Sottovia (Giov. Batt.) Graf.                                                                                                     |
| Sandelli s. Kassini. Sandi (Bettore) II, 539                                                   | Spada (Jo. Jac.) II, 725 II, 714                                                                                                 |
| Sandi (Bettore) II, 539                                                                        | Spada (Jo. Jac.) II, 714                                                                                                         |
| San Severo (ber-Pring), feine                                                                  | Spagni (Andr.) 544                                                                                                               |
| Schriften und Entbechungen                                                                     | Spallanzani Abt und Physiker                                                                                                     |
| II, 27, f. 40<br>Sanvitali (Fred.) 13<br>Sappa (Mess.) 64                                      | Spallanzani Abt und Physiter<br>161. II, 766<br>Spanzotti (Hieron.) II, 592<br>Stay (Benedict) 510<br>Stefanini (Pater) III, 622 |
| Sanvitali (Fred.) 13                                                                           | Spanzotti (Hieron.) 11, 592                                                                                                      |
| Sappa (Aless.) 64                                                                              | Stay (Benedict) 510                                                                                                              |
| Saravane (19000) 11,725                                                                        | Stefanini (Pater) III, 622                                                                                                       |
| Sarcone (Mich.) Argt. II, 60.                                                                  | Stellanti (viov. Lom.)                                                                                                           |
| 68                                                                                             | Stratico (Graf Simon) II.                                                                                                        |
| Sarri (Gaetano) III, 81                                                                        | 647. 655                                                                                                                         |
| Sarti (Mauro) 182<br>Scalfati (Matteo) II, 75                                                  | Suardi (Giamb.) Graf II, 747                                                                                                     |
| Scalfatt (Matteo) 11, 75                                                                       | Ť.                                                                                                                               |
| Scarella (Giov. Batt.) II, 746                                                                 | e.                                                                                                                               |
| Scarselli (Flamin.) Dichter                                                                    | Walanini (Miatua) Must 334                                                                                                       |
| 188                                                                                            | Tabarini (Vietro) Arst 334<br>Tabasso (Felice) III, 624<br>Uu Tas                                                                |
| Selvaggio (Jul. Laur.) II, 50                                                                  | Cautifo (Sente) 11,024                                                                                                           |
| 1.                                                                                             | UH CHS                                                                                                                           |

## Erstes Register

| Taglini (Bincent) Rechtsgelehr=                                                                                                 | v.                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Talleoni (Marc. Antonio) 11,                                                                                                    | Dacca (Frons) Street                                                              |
| 411                                                                                                                             | Vacca (Frant) Artt 320<br>Vairo (Gius.) 11, 63                                    |
| Tamburini (Petr.) II, 747                                                                                                       | Valisnieri. Bater und Gobn II,                                                    |
| Canucci (Marchefe und Mini=                                                                                                     | 617                                                                               |
| ster) II, 54                                                                                                                    | Valsecchi (Anton) II, 649                                                         |
| Tardia (Franc.) III, 89                                                                                                         | Vandelli (Domin.) 11, 651                                                         |
| Targa (Leonh.) II, 703                                                                                                          | Vannuchi. Jurist und Dichter                                                      |
| Targioni (Giov. Luigi) 277.                                                                                                     | Vafi 319                                                                          |
| 288. f.                                                                                                                         | Vastogirardi, hersogin II, 82                                                     |
| (                                                                                                                               | Varra, Mathem. 61                                                                 |
| Tarlatti (Dan.) II, 649<br>Tartarotti (Girol.) II, 727                                                                          | Vayra, Mathem. 61<br>Ventretti (Franc.) II, 707                                   |
| Tartarotti (Girol.) 11,727                                                                                                      | Venuta (Ling.) III, 84                                                            |
| Tartini (Musiker) 11, 667                                                                                                       | Denuti (Antiquar und Abt) 362                                                     |
| Temanza (Tomm.) II, 599<br>Terzi (Basil.) II, 649. 665                                                                          | Derci (Giamb.) II, 614 17                                                         |
| Testaferrata (Gius. Eige.) III.                                                                                                 | Verrt (Petr.) Graf '87                                                            |
| 471                                                                                                                             | Verri (Petr.) Graf<br>Vico (Franc.) III, 597<br>Vigo (Bernh.) 47. 62              |
| Tiraboschi (Hieron.) in Mode=                                                                                                   | Villa bianca (March. di) III, 82                                                  |
| na Bibliothekar 149. 161                                                                                                        | Dita (Toh. he) II. 22                                                             |
| Citi (Pandolfo) 303                                                                                                             | Vitale (Carlo)                                                                    |
| Toaldo (Gius.) 11, 656 60                                                                                                       | Vita (Joh. be)  Vitale (Carlo)  Vitalis (Salv.)  Vitalis (Salv.)  Vitalis (Salv.) |
| Todeschi (Clandio) 493: 549                                                                                                     | Vittmann (Fulgent.) 11, 759                                                       |
| Tommasini (Jac. Andr.) Ma=                                                                                                      | Vittorio (Greg. Landi) 511                                                        |
| thematifer 316                                                                                                                  | Diporio (Abt) II, 675                                                             |
| Torelli (Gius.) 11, 706                                                                                                         | Vogli (Pater) 191                                                                 |
| Torraca (Gaetan.) Arst 539                                                                                                      | Volpati (Giov. Batt.) II, 615<br>Volta ein Dichter II, 726                        |
| Torre (Clem. Filomarino Duca                                                                                                    | Volta ein Dichter II, 726                                                         |
| bella) 549                                                                                                                      | w.                                                                                |
| s = (Padre deua) II, 61. 66.                                                                                                    | Winkelmann. Irrthum megen                                                         |
| Torremuzza (Prencipe di) III,                                                                                                   | der Piscina mirabite ben Reas                                                     |
| 25. 30. 67                                                                                                                      | pel. II, 136. Seine Urtheile                                                      |
| Toruzzi (Paul) II, 3                                                                                                            | über die Alterthumer, Sta=                                                        |
| Thomas (Othe) Wichton TOO                                                                                                       | tuen und Gemalde des Hercus                                                       |
| Trinci (Cosimo) II, 597                                                                                                         | lanum find gesammlet 11,                                                          |
| Troja (Mich.) II, 61                                                                                                            | 155 ff. überhaupt find feine                                                      |
| Troili (Domin.) 160                                                                                                             | Urtheile an vielen Orten ge=                                                      |
| Trinci (Essimo) II, 597 Troja (Miso.) II, 61 Troili (Domin.) II (60 Trombelli Abt I 189 Turco (Abtbel) Turcola (Feber.) II, 726 | fammlet. 3. Er. im 1. B. ben der Billa Albani und Borghese.                       |
| Tunole (Gaber) 320                                                                                                              | out Diantation in anto Ottygele.                                                  |
| Turra Doctor, und seine Frau                                                                                                    | æ.                                                                                |
| gehorne Elifabeth Cominer II.                                                                                                   | Zimenes. Abt und Mathematis                                                       |
|                                                                                                                                 | fer. 200                                                                          |
| 2.4.14                                                                                                                          | 3ac-                                                                              |
|                                                                                                                                 | - 111                                                                             |

## der vornehmsten Schriftsteller.

| <b>3.</b>                        | Janichelli (Gian. und Gian. Giac.) II, 611. 714 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Zaccaria' (Franc. Ant.) 149.     | Janotti (Eustach.) Aftronom                     |
| 530. 552. 559. II, 383. 401.     | 183                                             |
| 402                              | = = (Frant Maria) 182. f.                       |
| Zacchiroli (Frances.) II, 62. 82 | = = (Guid' Anton) 190                           |
| Zamagna (Bernh.) 511             | Zecchini II, 520                                |
| Zampieri (Camillo Graf) II, 500  | Zeviani (Berardo) II, 703                       |
| Janetti (Unt. Maria) II, 559.    | Zinzendorf (Graf von) III, 13                   |
| 606                              | Zirardini (Anton) II, 457, 463                  |
| = = (Girol.) II, 599             | Jorzi (Aless.) II, 530                          |



## Zwentes Register

der merkwürdigften Sachen.

Die römische Ziffer bedeutet den zwenten und dritten Theil der Zufäge.

| 511 21.                                      | Magnat II and die             |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| bano. Baber II, 669                          | Neavel II, 83. die große ju   |
| 2(brusso, Titue unbatten, Ut                 | Portici II, 153. in Cortona   |
| Abruzzo, Citra und Ultra III,                |                               |
| McFerhamacauca . 594                         | 26 16 III. 531                |
| Uderbangesellschaft in Florens               |                               |
| 227. in Cortona II, 372. in<br>Udine II, 625 | 311 280                       |
| Mome II, 625 Mequa viva III, 583             | lincong Tr                    |
| 26                                           | angelo (G.) Musciaro III. 177 |
| 26erno III, 262                              | 01 21010                      |
| 21dragno III, 176<br>21dria II, 636          | 41111 (G.) III, 177. 063      |
|                                              | Autroco III 610               |
| Alegades, Inseln III, 488                    | Littiquitaten f. Mitorthumon  |
| Algara (S.) III. 262, 274 666                | Zuntonino (@)                 |
| Agosta III, 385<br>Assone III, 388           | Apuglia III can               |
| III, 388                                     | arduite                       |
| Arademien in Italien 30. in                  | Uquileja II.                  |
| Tivren; 227                                  | 2(ranona III                  |
| Allbano 618. merkmurdiger E                  |                               |
| millario 610                                 | 24rdona III, 648              |
| 11, 810                                      | 2() ) /2                      |
| Zubijola II. 802                             |                               |
| Alcamo III, 176                              |                               |
| Alleara in V. di Mattara III. 177            | Arkadier in Nom. Nachricht    |
| Mearain V. Demone III, 263                   | von ihrer Einrichtung 512     |
| 21168                                        | Merino III 525                |
| Allehandria II, 771. III, 177                | 0r. 2 . 72 . 70               |
| Allgheri III, 646                            | 2119 204                      |
| 2011 111, 646<br>2011 111, 263               | 3(2 389                       |
| 111, 177                                     | 21solo III, 649               |
| Micata f. Licata.                            | 36                            |
| Mici (das Kav) III. 225                      | Moenino III, 529              |
| Lucir, lipartiche Infel III. 405             | Mueria Massaccine III, 524    |
| - 111 262                                    | Mugen, eingefeste in Statuen  |
| Altavilla III, 177                           | Wola III, 163                 |
| Alterthümersammlungen ju                     | 111, 389                      |
|                                              |                               |

## ber merkwürdigsten Sachen.

| 23.                    |                     | 594. Padua II, 640                                                           |                      |
|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| as " f in Officer and  | han fitta.          | Verona                                                                       | II, 693              |
| Bäber ju Abano und     |                     | Bifara (di Licata)                                                           | III, 179             |
|                        | 11, 669             | Bifaro                                                                       | III, 179             |
|                        | III, 93             | Bildhauer, jesige                                                            | in Ront              |
|                        | 111, 556            | Micaganina                                                                   | 517                  |
| Bagin .                | III, 177            | Bisacquino                                                                   | III, 179             |
|                        | II, 135<br>III, 649 | Bisarchia                                                                    | III, 650             |
|                        |                     | Bistari                                                                      | III, 391             |
|                        | III, 178            |                                                                              | III, 581             |
|                        | III, 579            | Bissinano<br>Bissina                                                         | III, 534<br>III, 180 |
|                        | III, 582            |                                                                              |                      |
|                        | III, 301            | Bivona III, 180.                                                             | III, 180             |
| Bartolomeo (S.)        | III, 178            | Bizolo                                                                       | III, 18 L            |
|                        | 111, 650            | Blass (S.)                                                                   | TII TOR              |
|                        | III, 530            |                                                                              |                      |
| Backlessa Colol        | III, 493            | Bologna 162. le Sc                                                           |                      |
| Basiluzzo, Insel       | II, 614             | Institut 169. Kirc                                                           | nen 173.             |
|                        | III, 178            | Pallaste 176. Kirche                                                         | n um vos             |
| Baufunft, beren jegi   |                     | logna 179. Zuftand                                                           | bet krils            |
| stand in Italien       |                     | jenjajaiteit.                                                                | 181                  |
| · -                    |                     | fenschaften Zonaccorso Zonagia Zonorva Zonpinferi Zordonaro                  | 111, 200             |
| Banuso (               | III, 264            | Bonagia                                                                      | 111, 181             |
| Bayda                  | III, 179            | Bonorva                                                                      | 111, 050             |
| 23 elluno              | 11, 620             | Boubinfeet                                                                   | 111, 181             |
| Belpasso               | III, 264            | Borgo il s. Citta Vi                                                         | 111, 200             |
| Belvedere              | III, 532            | Borgo H J. Citta Di                                                          | a III . aa           |
| Benetutti.             | III, 650            | Bormola, Burmul                                                              | HI, 264              |
| Benevento<br>Bengamo   | 11, 331             | Borrello (CV)                                                                |                      |
| 23eugamo               | 11, 749             | Borromea (Clelia)                                                            |                      |
| 23 iançavilla          | 111, 264            | von ihr                                                                      | . 96                 |
| Bibliotheken. Des Gi   | ofen Fire           | 230ja                                                                        | III, 647             |
| mian in Mavland 83     |                     | 230schetto                                                                   |                      |
| in Parma 129. in       |                     | Botanische Gärten.                                                           | . Bologna            |
| 149. Volugna 170.      | Finrens             | 171. Florenz                                                                 | - 227                |
| 207. 220. 253. in      | Rom die             | Bona<br>Bonino                                                               | III, 555             |
| Vatikanische 383. B    | arberini:           | 23ovino                                                                      | 111, 586             |
| sche 404. Chtfische 42 | o. Tris             | Brenta (la)                                                                  | 11, 637              |
| nita de Monti 423.     |                     | Brestia                                                                      | 11, 728              |
| guftiner 435. der U    |                     | Briga                                                                        | 111, 266             |
| alla Sapienza 447.     | des Cole            | Brindist.                                                                    | 111, 566             |
| Tegio Romano 447.      | die Casa=           | Bronte                                                                       | 111, 266             |
| nattenfische, oder all |                     | Bruca (la)                                                                   | 111, 392             |
| va 450. ju Neavel      |                     | Brucato                                                                      | 111, 181             |
| Marcus Bibliothek      |                     | Bovino Brenta (la) Brescia Briga Brindist Bronte Bruca (la) Brucato Buccheri | 111, 391             |
| big II, 546. Andre b   |                     | Buchbruckerey (scho                                                          | ne) in Par=          |
|                        |                     | Hu 3                                                                         |                      |

## Zwentes Register

| ma 131. merfmurbi                                                                                                          | acher Mrn.  | Canofa                                                                            | III, 583    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Maganha tu San                                                                                                             | 410         | Canaci                                                                            | III, 184    |
| Paganon In Moth                                                                                                            | 777 416     | Capaci<br>Capitanata                                                              | 111 403     |
| Zuffataria                                                                                                                 | 111, 530    | Capitanata                                                                        | 111, 583    |
| Zurgetto                                                                                                                   | 111, 181    | Capizzi                                                                           | ALKE MOS    |
| Burgto                                                                                                                     | 111, 181    | Capo di Sotto und S                                                               | opralll,    |
| 23uscemi                                                                                                                   | 111, 391    |                                                                                   | 628         |
| 23utera                                                                                                                    | 111. 392    | Capri, Infel                                                                      | 111, 508    |
| 25uvbuto                                                                                                                   | III. 121    | Сариа                                                                             | II, 8       |
| paganda ju Mom Zuffalaria Zurgetto Zurgio Zufcemi Zutera Zurhuto                                                           |             | Caputo                                                                            | III, 184    |
| Seesema.                                                                                                                   | THE TOO     | Carcaei                                                                           | III, 267    |
| Cartanto                                                                                                                   | 111, 182    |                                                                                   |             |
| Caccamo<br>Cagliari<br>Calabria citra III,                                                                                 | 111, 631    | Cariati                                                                           | III, 534    |
| Calabria citra III,                                                                                                        | 530. ultra  | Carini<br>Carlentini<br>Carlo (S.)<br>Caronia                                     | 111, 185    |
|                                                                                                                            | 111, 539    | Carlentini                                                                        | 111, 394    |
| Calamonaci                                                                                                                 | III, 182    | Carlo (G.)                                                                        | III, 185    |
| Lalata                                                                                                                     | III, 267    | Caronia /                                                                         | III, 267    |
| Callatabellota                                                                                                             | III. 183    | Carybdis III, 240. f.                                                             | Scilla.     |
| Calatahiana                                                                                                                | TH 267      | Casalnuovo, und vec                                                               |             |
| Calamonaci Calata Callatabellota Calatabiano Calatafimi III, 182. Calatanisseta Calatasetta Calatavuturo Calcara di Dalery | 267         | Culumber, and con                                                                 | 268         |
| Calabari Cata                                                                                                              | 111 *0*     | Cafale del Santo                                                                  |             |
| Calaraniffera                                                                                                              | 111, 182    | Cafate det Ganto                                                                  | 77 206      |
| Calarajeiberra                                                                                                             | 111, 392    | Caserta, Luftschloß,                                                              | 11, 300     |
| Calatavuturo                                                                                                               | 111, 183    | Theater in demfelb                                                                | en 307.     |
| Control of the second                                                                                                      |             | ABasserleitung                                                                    | 312         |
| funftliche Verglafu                                                                                                        | ing; ihre   | Caffano                                                                           | III, 531    |
| Reriertiauna                                                                                                               | III, 136    | Caffaro                                                                           | III, 305    |
| Beriertigung Caltagivone Calvaruso Camarata Camasträ Cameen, künstliche                                                    | 111, 202    | Rafferleitung<br>Caffano<br>Caffaro<br>Caftelbuono                                | III, 268    |
| Calnaryso                                                                                                                  | 111. 267    | Castel Gandolfo p                                                                 | andliches   |
| Campusta                                                                                                                   | 111. 102    | Lunichlos                                                                         | 617         |
| Camarata<br>Company                                                                                                        | 1111 193    | Castellaccio III, 186.                                                            |             |
| Camanra .                                                                                                                  | 111, 185    | Captenactio III, 180.                                                             | 208         |
| Cameen, funguiche                                                                                                          | and Mens    | Castellamare III, 186.                                                            | 777         |
| schelnschalen gemach                                                                                                       | te III, 145 | Castelluzzo<br>Castel Sarto<br>Casteltermine                                      | 111, 268    |
| Camerina                                                                                                                   | III, 393    | Castel Sarto                                                                      | 111, 648    |
| Camerino                                                                                                                   | II, 377     | Casteltermine                                                                     | 111, 186    |
| Camerino Cammari                                                                                                           | III, 267    | Ta Galmatonana III TO                                                             | 6 517       |
| Campanische und                                                                                                            | Etrurische  | Castinlione                                                                       | III, 268    |
| Gefage. Bu Neapel                                                                                                          |             | Caftro filippo                                                                    | III, 188    |
| 91. des Ritter ham                                                                                                         |             | Castiglione Castro filippo Castro Giovanni Castro nuovo Castro reale Catalbo (S.) | III. 395    |
| 92. Beschreibung                                                                                                           |             | Cafra miono                                                                       | III. 188    |
|                                                                                                                            |             | Tagua nagla                                                                       | III 269     |
| 99. ff. Die Samn                                                                                                           | nung ves    | Capito teate                                                                      | 177 -00     |
| Porcinari hat Hami                                                                                                         |             | Cataloo (S.)                                                                      | 111, 109    |
| gekauft                                                                                                                    | III         | Catama III, 300. 2011                                                             | crritainmer |
| Campibano                                                                                                                  | 111, 650    | 208. Kirchen 317.                                                                 | Gelehrte    |
| Campobello                                                                                                                 | III, 183    | Auftalten 321. Kunfts                                                             | ammlun=     |
| Campofranco                                                                                                                | III. 784    | gen 325. Polfsmer                                                                 | iae 345.    |
| Canatelli                                                                                                                  | III, 184    | Maturgeschichte                                                                   | 348         |
| Candita                                                                                                                    | III. 184    | Jatanzara                                                                         | 111. 542    |
| Campofranço<br>Canatelli<br>Candita<br>Canne                                                                               | III. 582    | Naturgeschichte<br>Catanzaro<br>Catarina (S.)<br>Catarva                          | 111, 120    |
| Cannicatti                                                                                                                 | 111. 194    | Catalina (C.)                                                                     | 111, 260    |
| Cutility and a                                                                                                             | -41) 404    | CHINELH                                                                           | Cat:        |
|                                                                                                                            |             |                                                                                   | CH 22       |

#### der merkwürdigsten Sachen.

| Cattolica (S.)                                                             | III, 189   | Eugliari                           | 111, 650    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|
|                                                                            | III, 526   | Cumia                              | 111, 374    |
|                                                                            | 111,490    | Cunicularia                        | 111, 151    |
|                                                                            | III, 269   | Cutro                              |             |
| Cefalu                                                                     |            | Cutto                              | 111, 557    |
| Ceneda                                                                     | II, 619    | _                                  |             |
| Centorbi                                                                   | III, 270   | D.                                 |             |
| Cerami                                                                     | III, 273   |                                    |             |
| Cerianola                                                                  | III, 592   | Dalmatien, einige                  | Schriften   |
| Cerda                                                                      | 111; 189   |                                    | 17 /        |
| Cejena II, 465. dasige                                                     |            | Delia                              | 111, 191    |
|                                                                            |            | Deutsche Gemeinen                  | . nhow ive  |
| felwerte                                                                   | II, 475    | rig vorgegebne Limb                |             |
| Chambery. bafiges @                                                        | chick 44.  |                                    |             |
| Rirchen                                                                    | 45         | Gegend von Vicenz                  |             |
| Charybbis f. Scylla.                                                       |            | Domus nonas                        | III 651     |
| Cistavamonte                                                               | III, 397   | Dorgali<br>Durilli                 | 111, 65.1   |
| Chiapari                                                                   | II, 800    | Durilli                            | 111, 398    |
| d'i iona                                                                   | 11, 637    |                                    |             |
| Chiavamonte<br>Chiavari<br>Chio33a<br>Chiufa                               | III, 189   | <b>建</b> 、                         |             |
|                                                                            | 111, 189   |                                    |             |
| Cianciana                                                                  | 111, 195   | Æboli                              | 111. 009    |
| Cimbrer f. Deutsche                                                        | Gemet:     | Eisberge. Schriften                | Sanan 12    |
| nen,                                                                       |            |                                    |             |
| Ciminna                                                                    | III, 190   | Electrophor. Erfin                 | der dessel= |
| Citta Castellana                                                           | H, 338     | ben                                | 101         |
| Citta nuova. Cotton                                                        |            | Elisabetta (S.)                    | 111, 191    |
| Control Control                                                            | 476        | Elisabetta (S.) Entella            | 111, 192    |
| distancistania Camba                                                       | 4T 23 an.  | Ergänzung ber Stat                 | 100 518 F   |
| Citta vittoriosa, ober                                                     | 11 200:    | Erhaltung des Getre                |             |
| go                                                                         | III: 475   |                                    |             |
| Civita di Chieti oder                                                      | Ceti III,  | Etruscische Befäße                 | 1. campas   |
|                                                                            | 594        | nische.                            |             |
| Colorno. Luftschloß                                                        | 140        | Eufemia (Sant)                     | 111, 539    |
| Comacchio II, 532.                                                         | 636        | Eugubinä tabulä                    | 11, 370     |
| Comino, Insel ben Di                                                       |            |                                    |             |
|                                                                            | 487        | S.                                 |             |
| Camica .                                                                   |            | •                                  |             |
| Comile                                                                     | III, 397   | Saenza .                           | 11, 493     |
| Countries                                                                  | III, 190   | faenza<br>Falconara                |             |
| Conde (Porto)                                                              | 111, 647   | 43 - 40 - 4                        | III, 399    |
| Condro                                                                     | III, 274   | Jano<br>Jaro                       | 11, 421     |
| Comiso Comitini Conde (Porto) Concessa Concessa Contissa Contissa Contissa | 111, 274   | Jaro                               | III, 274    |
| Contina                                                                    | 111, 190   | Sata Morgana, eir                  | 1 sonderba= |
| Corigliano                                                                 | 111, 532   | res Phanomen III,                  | 243. 553    |
| Coriglione                                                                 | 111, 190   | Favagnana, Infel                   | 111, 488    |
|                                                                            | Tichad Ma- | favara                             | Ill, 192    |
| Cortona II, 371. natur                                                     |            | Felicur, liparische In             |             |
| vier daselbst                                                              | 373        | Colone inputificity 311            |             |
| Cosenza                                                                    | 111, 534   | feltre                             | 11, 619     |
| Cotrone                                                                    |            | ACMERICA TELAMINADA                | 111 200     |
| W                                                                          | 111, 539   | Fenicia Moncada                    | 111, 398    |
| Cristina (G.)                                                              | 111, 539   | Senfter ber Alten                  | 11, 151     |
| Cristina (S.)                                                              | 111, 190   | Senfter ber Alten                  | 11, 151     |
| Croce (Sa.)                                                                |            | Senster der Alten<br>Serla<br>Un 4 |             |

#### Zweytes Register

|   | Sermo .                              | 11, 387   | Galliboro                                         | 111, 277   |
|---|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|
|   | ferrara II, 501. Univer              | sitat und | Gallipoli                                         | 111, 560   |
|   | ihr Mungkabinet                      | 11, 509   | Gallo                                             | 111, 192   |
|   | Contract to                          | 111 271   | Ballura                                           | 111, 652   |
|   | filabelfo (Gail)                     | 111, 274  | Galtelli                                          | III. 653   |
|   | Filippo (San) == (d Argirone) Finale | 111, 275  | Gandini (Carlo)                                   | 11, 796    |
|   | of Mariana)                          | 111. 208  |                                                   |            |
|   | Linale                               | 11. 800   | Garlensa                                          | 111, 2//   |
|   | Sumaro di Muro                       | III. 540  | Gangs Garlenda Gavino (San)                       | 111 600    |
|   | Sumate of titute                     | e Baras   | Gam also quella que                               | 111, 053   |
|   | Fiume di Vifi. III, 27               | ). Sety:  | Bemälde, antike, aus                              | vem sper=  |
|   | werke daseibst                       | 111, 433  | culanum, ju Porti                                 | ci neopt   |
|   | Jinme Santo                          | 111, 651  | Winkelmanns Anm                                   | ierfungen  |
|   | florenz 197. Gallerie                |           | darüber II, 209. Die                              |            |
|   | lerakedemie 207. Pal                 |           | che Sammlung II.                                  | 242. #     |
|   | 210. Mediceische Kap                 |           | Gemäldesammlungen                                 |            |
|   | Kirchen, die nicht                   | in Wolf=  | land 82. 84. in Mic                               |            |
|   | manns Reifen fteh                    | en 227.   | herzogliche 146. viel                             |            |
|   | Pallast Gerini 235.                  |           | sammlungen, ebend                                 | af. 158.   |
|   | nen ju Pferde und                    |           | Florenz 210. 236.                                 | 238. ff.   |
|   | 246 ff. Wissenschafte                |           | Pisa 311. in den 1                                | dmischen   |
|   | Herrliches Naturalie                 |           | Pallaken f. Kom.                                  |            |
|   | und von physikalischer               |           | Pallaken f. Kom.<br>Gensano                       | 621        |
|   | menten, oder bas                     | Minseum   | Genna II. 773. Deffeni                            | tliche Bi= |
|   | 251. Gegend um Flo                   | renz 298  | bliotheken                                        | 788        |
|   | floribia '                           | 111 200   | bliothefen<br>Geraci                              | III, 277   |
|   | <b>L</b> oggia                       | 111, 590  | Geräthe, allerlen, aus                            | dem 211-   |
|   | toliano                              | 11. 243   | terthum ju Vortici                                | 11, 226    |
|   | Sondaco novo                         | 111, 192  | terthum zu Portici<br>Germano (San)               | III. \$25  |
|   | Fordingiano                          | 111,651   | Giancavallo s. Bisaco                             | mina.      |
|   | Foresta                              | 111, 276  | Giardinelli                                       | III. TO2   |
|   | forli                                | II, 489   | Giardinelli<br>Giarre (le)                        | III. 277   |
|   | Formiche, le, Inseln                 | 111, 490  | Gibellina                                         | 111. 102   |
|   | Jossombrone                          | 11, 414   | Gibellina<br>Gieraci                              | III. 547   |
|   | Francaninlia                         | 111, 276  | Giovanni (S.) III, ty                             | 1111 74/   |
|   | Francofonte                          | 111, 499  | Giovenato                                         | 111. =0 -  |
|   | Frafiati                             | 612       | Buliana                                           | 111 103    |
|   | Fratello (Can)                       | III, 276  | Giovenazzo<br>Giuliana<br>Giogenti III, 147. Alta | 1419 193   |
|   | Frazzano                             | 111, 276  | daselbst 149. Temp                                | eri humer  |
|   | Friuli s. Patria,                    | 1119 2/0  | Girah Sas Charac                                  | 0 64       |
|   |                                      | 111 200   | Grab des Theron 15                                | 5. C(1)0   |
|   |                                      | 111, 399  | im Dom 161. Taufil                                | EIII 102.  |
|   | Jurnari                              | 111, 276  | Handel<br>Ginsta (Sa.)                            | 173        |
|   | 01                                   |           | Willia (Sa.)                                      | 111, 653   |
|   | <b>.</b>                             | 711       | Glacieres f. Eisberge.                            | 177        |
|   | Gaggi                                | III. 277  | Go, eano                                          | HI4 653    |
|   | Gagliano                             | 111, 277  | Modrano                                           | 111, 194   |
|   |                                      | 111, 511  | Godrano<br>Golesano                               | 111, 278   |
| - | Galati,                              | 111, 277  | Gonari (Monte)                                    | 111, 653   |
|   | .,                                   |           |                                                   | B03:       |
|   |                                      |           |                                                   |            |

# ber merkwürdigsten Sachen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ban mannelitanilikan Bufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gosso, Insel, III, 483. mert-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | an der neapolitanischen Rufte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nigge Sylcropiditi Aba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III, 512. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Innschriften, Cammlung im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gravina III, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Batifan 377<br>Joppulo 111, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Greci (Citta be') III, 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Joppulo III, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gratteri Gravina Greci (Citta de') Gregorio, San, III, 279 III, 653 III, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ischia. Beschreibung der Insel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Broggriechenland f. Meapel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und Schriften davon III, 500.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grotta del Cane f. Hunds=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bader 503. besondre Lava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kahla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grutti (li) III, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inello III, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bugltert 111, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ili, ogt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bubbio. Alterthumer Daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Isinello III, 285<br>Isria II, 631<br>Itala III, 285<br>Itala III, 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11, 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Italien, neue Beschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Buisomanori III, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stalien, neue Beschreibungen bavon 2 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Guidomandri III, 279 Guspini III, 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>汉</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Airchengebräuche in Rom 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mana Mana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Runftfabinet f. Matural. Kas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sausgeräthe ber Alten ju Pors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hinet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4ici LELS & W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rupferstecher, jestebenbe in<br>Italien 18. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berculanum. Bergeichniß ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stalien 18. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schriften davon 11, 141. 225.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rupferftecherkunft, beren jes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die Sammlung von Alter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biger Zuffand in Italien, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| thumern und Gemalben bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | neue Werke davou 14. ff-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| aus, ju Portici II, 153. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ordnung der Zimmer, darinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ordnung der Zimmer, varinn fie aufgehoben werden II. 283.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ordnung der Zimmer, varinifie aufgehoben werden II. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ordnung der Zimmer, varing sie aufgehoben werden II. 233. f. auch Portici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ordnung der Zimmer, darint sie aufgehoben werden II. 233. s. auch Portici. Sundshöhle, ben Neapel. Merkwürdige Versuche damit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ordnung der Zimmer, varinifie aufgehoben werden II. 233.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lascari III, 194<br>La Trizza III, 283<br>Lawato III, 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ordnung der Zimmer, darint sie aufgehoben werden II. 233. s. auch Portici. Sundshöhle, ben Neapel. Merkwürdige Versuche damit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lamadosa, pher Libadosa,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ordnung der Zimmer, darint sie aufgehoben werden II. 233. s. auch Portici. Sundshöhle, ben Neapel. Merkwürdige Versuche damit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lamadosa, pher Libadosa,                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ordnung der Zimmer, darint sie aufgehoben werden II, 233. s. auch Portici. Zundshöhle, bey Neapel. Merkwärdige Versuche damit II, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna II, 800                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ordnung der Zimmer, darinn<br>sie ausgehoben werden II, 233.<br>s. auch Portici.<br>Sundshöhle, ben Neapel.<br>Merkwürdige Bersuche damit<br>II, 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna II, 800 Lavagna II, 800                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ordnung der Zimmer, darint sie ausgehoben werden II, 233. s. auch Portici. Sundshöhle, ben Neapel. Merkwürdige Versuche damit II, 125  Jaci Reale III, 279 III, 279 III, 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, Jusel III, 490 Lavagna III, 800 La Valetta. Hauptstadt in                                                                                                                                                                                                                               |
| Ordnung der Zimmer, darini<br>sie ausgehoben werden II, 233.<br>s. auch Portici.<br>Sundshöhle, beh Neapel.<br>Merkwürdige Bersuche damit<br>II, 125<br>I.<br>Iaci Reale III, 279<br>2 di S. Antonio III, 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, Insel III, 490 Lavagna II, 800 La Valetta. Hauptsadt in Malta III, 461. vornehmste Gelöude 465. Zustand der                                                                                                                                                                             |
| Drbnung der Immer, darinifie ausgehoben werden II, 233. f. auch Portici. Sundshöhle, ben Meapel. Merkwurdige Bersuche damit II, 125  Jaci Reale III, 279  = 50 S. Antonio III, 280  La Carrena III, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna III, 800 La Valetta. Hauptstadt in Malta III, 461. vornehmste Gebäude 465. Zustand der Wissenschaften, Bücher und                                                                                                                                                      |
| Drbnung der Immer, darini sie ausgehoben werden II, 233. s. auch Portici. Sundshöhle, ben Meapel. Merkwürdige Bersuche damit II, 125  Jaci Reale  III, 279  = di S. Antonio III, 280  = Lastello III, 281  - la Catenna III, 282  Tanuarius, Blut dieses Heis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, ober Libadosa, III, 490 Lavagna II, 800 La Valetta. Hauptsadt in Malta III, 461. vornehmste Gebäude 465. Zustand der Wissenschaften, Bücher und Kunstsumtungen 469. Viblis                                                                                                                             |
| Drbnung der Immer, darinn sie ausgehoben werden II, 233. s. auch Portici. Sundshöhle, ben Meapel. Merkwurdige Bersuche damit II, 125  Jaci Reale Sie S. Antonio se Castello se Ia Catenna III, 281 Januarius, Blut dieses Heiseligen zu Neapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna II, 800 La Valetta. Hauptstadt in Malta III, 461. vornehmste Gebäude 465. Zustand der Wissenschaften, Bücher und Kunstsammlungen 469. Viblipothek, und Antiquitätens                                                                                                   |
| Drdnung der Jimmer, daring sie ausgehoben werden II, 233. f. auch Portici. Sundshöhle, ben Meapel. Merkwürdige Bersuche damit II, 125  J.  Jaci Reale Si S. Antonio Laftello Lil, 281 Laftello Lil, 282 Januarius, Blut diese Heigen zu Neapel Ligen zu Neapel Lil, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna II, 800 La Valetta. Hauptstadt in Malta III, 461. vornehmste Gebäude 465. Zustand der Wissenschaften, Bücher und Kunstsammlungen 469. Viblivotese, und Antiquitätens                                                                                                   |
| Drbnung der Jimmer, daring sie ausgehoben werden II, 233. f. auch Portici. Sundshöhle, ben Neapel. Merkwürdige Bersuche damit II, 125  Jaci Reale  i di S. Antonio  c Castello  lil, 281  ligen zu Neapel  II, 194  Jaco  Jin, 282  Januarius, Blut dieseß Heiseligen zu Neapel  III, 194  Jaco  Jin, 194  Jaco  Jin, 194  Jaco  Jin, 194  Jin, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna III, 491 Section Sucharitation Sucher und Kunstsammtungen 469. Vibliotete, und Antiquications fammlung 471 Lecce III, 562      |
| Ordnung der Jimmer, darinn sie ausgehoben werden II, 233.  f. auch Portici.  Sundshöhle, beh Neapel. Merkwürdige Bersuche damit II, 125  J.  Jaci Reale  in, 279  in die Antonio  in, 280  in Eastello  in, 281  in Eastello  lil, 281  ligen zu Neapel  ligen zu Neapel  II, 194  Jaci  in, 413  inlesias  in, 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna III, 491 Bissensia III, 491 Bissensia III, 491 Lavagna III, 562 Lentini oder Leontini III, 399                |
| Ordnung der Zimmer, daring sie ausgehoben werden II, 233. f. auch Portici. Sundshöhle, bey Meapel. Merkwürdige Bersuche damit II, 125  J.  Jaci Reale III, 279  = di S. Antonio III, 280  = Lastello III, 281  Zanuarius, Blut diese Heise Iigen zu Neapel II, 33  Jato III, 194  Jesi II, 413  Jato III, 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadossa, oder Libadossa, III, 490 Lavagna III, 490 Levangna III, 490 Levangna III, 490 Levangna III, 562 Lentini oder Levantini III, 399 Levanta f. Licata.            |
| Ordnung der Immer, darinifie ausgehoben werden II, 233. f. auch Portici. Sundshöhle, ben Meapel. Merkwürdige Bersuche damit II, 125  Jaci Reale  III, 279  = di S. Antonio III, 280  = Lastello III, 281  = la Catenna III, 282  Januarius, Blut dieses Heiseligen zu Neapel III, 194  Jesi III, 19 | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna III, 490 Lecce III, 562 Lentini oder Leontini III, 399 Leocata s. Licata. Leonsorte III, 400 |
| Ordnung der Jimmer, daring sie ausgehoben werden II, 233. f. auch Portici. Sundshöhle, beh Neapel. Merkwürdige Bersuche damit II, 125  Jaci Reale III, 279  = di S. Antonio III, 281  = la Catenna III, 282  ligen zu Neapel II, 383  Jato III, 194  Jesi II, 413  Jesi III, 647  Imbaccari III, 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lascari III, 194 La Trizza III, 283 Lamato III, 556 Lampadosa, oder Libadosa, III, 490 Lavagna III, 490 Lecce III, 562 Lentini oder Leontini III, 399 Leocata s. Licata. Leonsorte III, 400 |

#### Zweytes Register

| Libadosa f. Lampad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ofa.                                                                                                                               | Malta, citta vecchia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ober me                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Librizzi<br>Licata III, 195. heißt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 285                                                                                                                           | dina<br>Manfredonia<br>Maniaci                                                                                                                                                                                                                                                                                             | III, 478                                                                                                                                                                                   |
| Licata III, 195. heißi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | t Ulicata                                                                                                                          | Manfredonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111, 588                                                                                                                                                                                   |
| und Leocata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    | Maniaci /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 287                                                                                                                                                                                   |
| Licobia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 401                                                                                                                           | thantua 11, 716. (II                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | necoritten.                                                                                                                                                                                |
| Limina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III, 286                                                                                                                           | alte, 719. Neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Afademie                                                                                                                                                                                   |
| Lingua grossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 286                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 720                                                                                                                                                                                        |
| Lipari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111, 491                                                                                                                           | Marenella f. Pulici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |
| Liparische Inseln<br>Lisea bianca, Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III, 491                                                                                                                           | Maretimo, Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 488                                                                                                                                                                                   |
| Lisea bianca, Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 493                                                                                                                           | Margarita III, 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 287                                                                                                                                                                                        |
| Livorno 325. Kird<br>Korallenfabrik 328<br>Buchdruckerep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hen 326.                                                                                                                           | Maria del Bosco                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 196                                                                                                                                                                                   |
| Rorallenfabrit 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . schone                                                                                                                           | s s = Giesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 196                                                                                                                                                                                   |
| Buchdruckeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 331                                                                                                                           | = = di Tindari                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TIT                                                                                                                                                                                        |
| Loano<br>Longi<br>Longina<br>Lorenzo (S.)<br>Loretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II, 810                                                                                                                            | Marineo Marino Margala Marga (la) Mafcali Martino (San) ha                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 196                                                                                                                                                                                   |
| Longi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III, 286                                                                                                                           | Marino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 617                                                                                                                                                                                        |
| Longina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 401                                                                                                                           | Marfala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III, 196                                                                                                                                                                                   |
| gorenzo (S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III, 195                                                                                                                           | Marza (la)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 40 I                                                                                                                                                                                  |
| Loretto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III, 390                                                                                                                           | Mascali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 111, 288                                                                                                                                                                                   |
| Lucca, Zustand ber 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iffenschaf:                                                                                                                        | Martino (San) bel                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | le Geale                                                                                                                                                                                   |
| 4444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 222                                                                                                                                | III, 104. schönes M                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nfenn III.                                                                                                                                                                                 |
| e in Sicilien<br>Lucia (Santa)<br>Lungon Sardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III, 195                                                                                                                           | 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 133                                                                                                                                                                                        |
| Queia (Ganta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 286                                                                                                                           | Massa, etliche Dorter !                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | riolog mar                                                                                                                                                                                 |
| Lungon Sardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | III, 653                                                                                                                           | mens III, 291.<br>Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20.1                                                                                                                                                                                       |
| Anna ( Gan ) (Chank                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Matera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 276                                                                                                                                                                                    |
| Zuri (Gan.) Coeno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |
| Luri (San.) Ebend.<br>Luffurgio (S.) Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.                                                                                                                                 | Mayland 70. Stern                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | narte 74.                                                                                                                                                                                  |
| Auffurgio (G.) Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                                                 | Mayland 70. Sterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | parte 74.                                                                                                                                                                                  |
| Auffurgio (S.) Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5.                                                                                                                                 | Pallast 79. Des Gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | varte 74.<br>afen Kirs                                                                                                                                                                     |
| Auffurgio (S.) Chen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>b.</b>                                                                                                                          | Pallast 79. Des Gr<br>mian Nabinet und 2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | varte 74.<br>afen Fir=<br>Bibliothek                                                                                                                                                       |
| Aussurgio (S.) Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Pallaft 79. Stern<br>Pallaft 79. Des Gr<br>mian Kabinet und 2<br>82. Zustand der 2Bi<br>ten 86. Malerakaden                                                                                                                                                                                                                | varte 74.<br>afen Fir=<br>Bibliothek<br>Nenschaf=<br>vie.                                                                                                                                  |
| Aussurgio (S.) Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Pallaft 79. Stern<br>Pallaft 79. Des Gr<br>mian Kabinet und 2<br>82. Zustand der 2Bi<br>ten 86. Malerakaden                                                                                                                                                                                                                | varte 74.<br>afen Fir=<br>Bibliothek<br>Nenschaf=<br>vie.                                                                                                                                  |
| Aussurgio (S.) Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Mayland 70. Sterm<br>Pallast 79. Des Gr<br>mian Kabinet und I<br>82. Zustand der Witen 86. Malerakaden<br>Mazzana<br>Mazzara                                                                                                                                                                                               | varte 74. afen Firs bibliothek ffenschafs iie. III, 292                                                                                                                                    |
| Aussurgio (S.) Chen  111  111acchia (la)  111accrata  11tanli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III, 287<br>II, 381<br>III, 195                                                                                                    | Mayland 70. Sterm<br>Pallast 79. Des Gr<br>mian Kabinet und I<br>82. Zustand der Witen 86. Malerakaden<br>Mazzana<br>Mazzara                                                                                                                                                                                               | varte 74. afen Firs bibliothek ffenschafs iie. III, 292                                                                                                                                    |
| Auffurgio (S.) Eben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 287<br>II, 381<br>III, 195                                                                                                    | Mayland 70. Sterm Pallaft 79. Des Gr mian Kabinet und 2 82. Zusiand der Wis ten 86. Mialerafaden Mazzana Mazzana Mazzarelli Mazarino                                                                                                                                                                                       | varte 74. afen Firs Bibliothek ffenschafs ite. III, 292 III, 197 III, 198                                                                                                                  |
| Aussurgio (S.) Chen  111.  111achia (la)  111acerata  11agli  11alerafademien in  95. in Parma 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 287<br>II, 381<br>III, 195<br>Mavland                                                                                         | Mayland 70. Sterm Pallaft 79. Des Gr mian Kabinet und 2 82. Zusiand der Wis ten 86. Mialerafaden Mazzana Mazzana Mazzarelli Mazarino                                                                                                                                                                                       | varte 74. afen Firs Bibliothek ffenschafs ite. III, 292 III, 197 III, 198                                                                                                                  |
| Aussurgio (S.) Chen  111.  111achia (la)  111acerata  11agli  11alerafademien in  95. in Parma 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III, 287<br>II, 381<br>III, 195<br>Mavland                                                                                         | Mayland 70. Sterm Pallaft 79. Des Gr mian Kabinet und 2 82. Zusiand der Wis ten 86. Mialerafaden Mazzana Mazzana Mazzarelli Mazarino                                                                                                                                                                                       | varte 74. afen Firs Bibliothek ffenschafs ite. III, 292 III, 197 III, 198                                                                                                                  |
| Aussurgio (S.) Eben  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  112.  113.  113.  113.  114.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115 | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Bo- 7. Non 457                                                                              | Mayland 70. Sterm Pallaft 79. Des Gr mian Kabinet und 2 82. Zusiand der Wis ten 86. Mialerafaden Mazzana Mazzana Mazzarelli Mazarino                                                                                                                                                                                       | varte 74. afen Firs Bibliothek ffenschafs ite. III, 292 III, 197 III, 198                                                                                                                  |
| Machia (la) Macerata Magli Malerakademien in 95. in Varma 109. 1 logna 172. Florenz 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Bo- 7. Non 457                                                                              | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und 2 82. Zustand der Witen 86. Malerakaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Medina f. Malta. Melazzo Mensiga, ober Realin                                                                                                                                            | warte 74. afen Kirs Bibliothef Fifenfchafs lie. III, 292 III, 198 III, 292 III, 198                                                                                                        |
| Aussurgio (S.) Eben  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  112.  113.  113.  113.  114.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115.  115 | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Bo- 207. Mont 457 von den                                                                   | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und 2 82. Zustand der Witen 86. Malerakaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Medina f. Malta. Melazzo Mensiga, ober Realin                                                                                                                                            | warte 74. afen Kirs Bibliothef Fifenfchafs lie. III, 292 III, 198 III, 292 III, 198                                                                                                        |
| Aussurgio (S.) Eben  11.  Macchia (la) Macerata Magli Malerakademien in 95. in Parma 109. 1 logna 172. Florenz 20  Maler. Nachrichten jeziebenden in Ital den Schulen 38. ff. i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | III, 287 II, 381 III, 195 Maviand 112. Bo- 207. Nom 457 von den tien nach n Parma                                                  | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und 3 82. Zustand der Witen 86. Malerasaden Mazzara Mazzara Mazzarelli Mazarino Mediazzo Mensil Mendola, ober Realin 198. Menton                                                                                                                                         | varte 74. afen Fir- Sibliothef Sibliothef ifenfchaf- nie. III, 292 III, 193 III, 402 III, 198 onte III, II, 313                                                                            |
| Aussurgio (S.) Eben  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111 | III, 287 II, 381 III, 195 Maviand 112. Bo- 7. Rom 457 bon den ien nach m Parma 208. in                                             | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und 3 82. Zustand der Witen 86. Malerasaden Mazzara Mazzara Mazzarelli Mazarino Mediazzo Mensil Mendola, ober Realin 198. Menton                                                                                                                                         | varte 74. afen Fir- Sibliothef Sibliothef ifenfchaf- nie. III, 292 III, 193 III, 402 III, 198 onte III, II, 313                                                                            |
| Aussurgio (S.) Eben  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111 | III, 287 II, 381 III, 195 Maviand 112. Bo- 7. Rom 457 bon den ien nach m Parma 208. in                                             | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und I 82. Zustand der LBi ten 86. Malerasaden Mazzara Mazzara Mazzarelli Mazarino Mediazzo Memsi Mendola, ober Realin 198. Menton Messina. Alterthümer                                                                                                                   | varte 74. afen Fir- Sibliothef Sibliothef ifenfchaf- nie. III, 292 III, 193 III, 402 III, 198 onte III, 403 II, 813 III, 223                                                               |
| Machia (la) Macerata Magli Malerakademien in 95. in Varma 109. 1 logna 172. Florenz 20 Maler. Nachrichten jestlebenden in Ital den Schulen 38. ff. i 112. ff. in Florenz Kom Malerbücher, (neue)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III, 287 II, 381 III, 195 Maviand 112. Bo- 207. Rom 457 won den ien nach in Parma 208. in 516 35                                   | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Ashiret und 2 22. Zustand der LBi ten 86. Malerasaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Medina s. Malta. Melazzo Memsi Mendola, oder Realm 198. Menton Messiger Zustand 226. 229. Gelehrte Geschi                                                                              | varte 74. afen Fir- Sibliothet iffenfchaf- nie. III, 292 III, 198 III, 402 III, 198 onte III, 403 III, 813 III, 223 Richen chte 222.                                                       |
| Aussurgio (S.) Eben  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  112.  113.  113.  113.  113.  113.  113.  113.  113.  114.  115.  115.  115.  116.  116.  117.  117.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118 | III, 287 II, 381 III, 195 Maviand 112. Bosor. Rom 457 von den ien nach m Parma 208. in 516 35 ber der                              | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Ashiret und 2 22. Zustand der LBi ten 86. Malerasaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Medina s. Malta. Melazzo Memsi Mendola, oder Realm 198. Menton Messiger Zustand 226. 229. Gelehrte Geschi                                                                              | varte 74. afen Fir- Sibliothet iffenfchaf- nie. III, 292 III, 198 III, 402 III, 198 onte III, 403 III, 813 III, 223 Richen chte 222.                                                       |
| Aussurgio (S.) Eben  Macchia (la) Macerata Magli Malerakademien in 95. in Parma 109. 1 logna 172. Florenz 20  Maler. Nachrichten jezlebenden in Ital den Schulen 38. ff. i 112. ff. in Florenz Mam Malerbücher, (neue) Malta. Geschichtschei Instell II, 450. ffatisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Bo- 207. Nonn 457 von den tien nach n Warma 208. in 516 35 ber der fche Uns                 | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und I 82. Zustand der LBi ten 86. Malerasaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Mediazzo Memsi Menoda, oder Realm 198. Menton Messina Mterthümer jekiger Zustand 226. 229. Gelehrte Geschi Handel 236. Nature                                                          | varte 74. afen Firs Sibliothet iffenfchafs nie. III, 292 III, 198 III, 198 onte III, 403 III, 813 III, 223 Airden chte 232. geschichte                                                     |
| Aussurgio (S.) Eben  11.  11.  11.  11.  11.  11.  11.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Ho- 207. Non 457 bon den ien nach in Harma 208. in 516 35 ber der fche Ans- geschich=       | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und I 82. Zustand der LBi ten 86. Malerasaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Mediazzo Memsi Menoda, oder Realm 198. Menton Messina Mterthümer jekiger Zustand 226. 229. Gelehrte Geschi Handel 236. Nature                                                          | varte 74. afen Firs Sibliothet iffenfchafs nie. III, 292 III, 198 III, 198 onte III, 403 III, 813 III, 223 Airden chte 232. geschichte                                                     |
| Aussurgio (S.) Eben  111.  111.  111.  111.  111.  111.  111.  112.  113.  113.  113.  113.  113.  113.  113.  113.  114.  115.  115.  115.  116.  116.  117.  117.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118.  118 | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Ho- 207. Non 457 bon den ien nach in Harma 208. in 516 35 ber der fche Ans- geschich=       | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und I 82. Zustand der LBi ten 86. Malerasaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Mediazzo Memsi Menoda, oder Realm 198. Menton Messina Mterthümer jekiger Zustand 226. 229. Gelehrte Geschi Handel 236. Nature                                                          | varte 74. afen Firs Sibliothet iffenfchafs nie. III, 292 III, 198 III, 198 onte III, 403 III, 813 III, 223 Airden chte 232. geschichte                                                     |
| Aussurgio (S.) Eben  11.  11.  11.  11.  11.  11.  11.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Bo- 7. Non 457 von den tien nach n Parma 208. in 516 35 ber der fche Uns geschich= Daletta. | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und 2 82. Zustand der Lite 186. Malerasaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Medina f. Malta. Melazzo Memfi Mendola, oder Realm 198. Menton Messiger Zustand 226. 229. Gelehrte Geschi Hazzojuso Metzzojuso Metzzojuso Metzzojuso Metzzojuso Metzzojuso Michele (San) | warte 74. afen Fir- Bibliothef Bibliothef ffenfchaf- life. III, 292 III, 198 III, 402 III, 292 III, 198 onte III, 403 III, 813 III, 823 Rirchen chte 232. gefchichte 240 III, 198 III, 403 |
| Aussurgio (S.) Eben  11.  11.  11.  11.  11.  11.  11.  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 287 II, 381 III, 195 Mavland 112. Bo- 7. Non 457 von den tien nach n Parma 208. in 516 35 ber der fche Uns geschich= Daletta. | Mayland 70. Sterm Pallast 79. Des Gr mian Kabinet und I 82. Zustand der LBi ten 86. Malerasaden Mazzana Mazzara Mazzarelli Mazarino Mediazzo Memsi Menoda, oder Realm 198. Menton Messina Mterthümer jekiger Zustand 226. 229. Gelehrte Geschi Handel 236. Nature                                                          | warte 74. afen Fir- Bibliothef Bibliothef ffenfchaf- life. III, 292 III, 198 III, 402 III, 292 III, 198 onte III, 403 III, 813 III, 823 Rirchen chte 232. gefchichte 240 III, 198 III, 403 |

## der merkwürdigsten Sachen.

| mileto III, 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 Monte Rosso 111, 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| acciding to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Monte & Annela III. 587                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| mililit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Monte vago III, 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Milis, oder Campidano M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mores 111, 655                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lis about the HI, 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4400 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Militello III, 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mineo III, 293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 411111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mineralogie von Sicilien i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n Mosaische Arbeit 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Austuge 111, 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 Morta S. Anastasta III, 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auszuge III, 42<br>Mirto III, 29<br>Misagno III, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 Motta di Camastra III, 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Missilianone III, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 Motta di Fermo III, 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Missimeri Botan Gart. III, 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 machte) 111, 38.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Misterbianco III, 29<br>Mistretta III, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 Müngsammlung bes Mazzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modena. Pallast und Galler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e Murano 111, 535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 146. Bibliothek 149. Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | and the state of t |
| 150. ff. Gemäldesammlunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , Joy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 158. Zustand der Wissenscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| modita III, 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mojo III, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Mussomeli III, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mola di Bari III, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| THOM OF SHIP TIT? 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$27 A A 111 200 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | g .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mola III, 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 x7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mola III, 295.  molfetta  III, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mola III, 295.  molfetta III, 58  molochio III, 58  momileti III, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | τ <i>λ</i> Ι.<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Molfetta III, 58<br>Molocchio III, 58<br>Mompileri III, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | τ <i>λ</i> Ι.<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| molfetta III, 58 1molocchio III, 55 1mompilevi III, 29 1monaco II, 81 1monaco II, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 7 7 111, 204 111, 204 111, 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| molfetta III, 58 1molocchio III, 55 1mompilevi III, 29 1monaco II, 81 1monaco II, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 7 7 111, 204 2 Varo 111, 296 9 Varuvalien = und Aunstrabi=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| molfetta III, 58 1molocchio III, 55 1mompilevi III, 29 1monaco II, 81 1monaco II, 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 III, 204 2 Vaco III, 204 2 Vaco III, 296 9 Vacuralien = und Aunstrabi= nette f. auch Museum in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| molfetta III, 58 1molocchio III, 58 1mompilevi III, 29 1monaco II, 81 1monforte III, 29 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 III, 204 2 Vasto III, 204 2 Vasto III, 296 9 Vaturalien = und Aunstrabi= nette f. auch Museum in Mayland 81. bes P. Four=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| molfetta III, 58 1molocchio III, 58 1mompilevi III, 29 1monaco II, 81 1monforte III, 29 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Tato III, 204 2 Tafo III, 296 9 Taturalien = und Aunstrabi= nette f. auch Museum in Mayland 81. bes P. Four= caud in Parma 133. Volo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| molfetta III, 58 1molocchio III, 58 1mompilevi III, 29 1monaco II, 81 1monforte III, 29 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20 1mongilepvi III, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Tato III, 204 2 Tafo III, 296 3 Taturalien = und Runstrabi= 1 nette f. auch Museum in Mayland 81. bes P. Kour= 2 caud in Parma 133. Volo= 3 gna 171. vortressiches zu Flo=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| molfetta III, 58 Molocchio III, 58 Mompilevi III, 29 Monaco II, 81 Monforte III, 29 Mongilepri III, 20 Monodyvomata ber Alten, wife waren II, 13 Monopoli III, 13 Monopoli III, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177  4 Tato III, 204  Tafo III, 296  Taturalien = und Runstrabi= nette f. auch Museum in Mayland 81. bes V. Four= caud in Parma 133. Volos gna 171. vortressides ju Flos renz 251. 284. ff. Visa 309.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| molfetta III, 58 Molocchio III, 58 Mompilevi III, 29 Monaco II, 81 Monforte III, 29 Mongilepri III, 20 Monodyvomata ber Alten, wife waren II, 13 Monopoli III, 13 Monopoli III, 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tato  Tato  Tato  Th, 204  Tafo  Th, 296  Taturalien = und Runftabi= nette f. auch Museum in Mayland 81. bes K. Four= caud in Parma 133. Bolo= gna 171. vortressiches zu Els= renz 251. 284. ff. Mia 309. Livorno 329. des Pozzi zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| molfetta III, 58 Molocchio III, 58 Mompilevi III, 29 Monaco II, 81 Monforte III, 29 Monogliepri III, 20 Monodromata der Alten, wife waren II, 13 Monopoli III, 58 Monreale III, 13 Monreale III, 13 Mont Leuto III, 57 Mont Leuto III, 67 Mont Leuto III, 68 Mont Albano III, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Tato III, 204 2 Tafo III, 296 3 Taturalien = und Aunstrabi= 1 nette f. auch Museum in Mapland &1. bes B. Kour= 2 caud in Parma 133. Volo= 3 gna 171. vortresiches in Flo= 1 renz 251. 284. ff. Pisa 309. 2 Evorno 329. des Pozzi in Rom 389. bes Germelli ebond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| molfetta III, 58 Molocchio III, 58 Mompilevi III, 29 Monaco II, 81 Monforte III, 29 Monogliepri III, 20 Monodromata der Alten, wife waren II, 13 Monopoli III, 58 Monreale III, 13 Monreale III, 13 Mont Leuto III, 57 Mont Leuto III, 67 Mont Leuto III, 68 Mont Albano III, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tato  Tato  Tafo  Tato  The part of the pa |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 55 Imompilevi III, 29 Imonaco II, 81 Imonopolievi III, 29 Imonopolievi III, 20 Imonopolievi III, 20 Imonopoli III, 20 Imonopoli III, 57 Imonecale III, 13 Imont' Alcuto III, 57 Imont' Alcuto III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' aperto III, 20 III, | 1 Tato III, 204 Tafo III, 296 Taturalien = und Aunstrabi= nette s. auch Museum in Mapland 81. bes V. Hour= caub in Parma 133. Bolo= gna 171. vortressiches zu Flo= renz 251. 284. s. Nisa 309. Livorno 329. des Pozzi zu Nom389. des Germelli ebend. 433. Bev der Kirche Trinita de Monti im Kloster 423.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 58 Imompilevi III, 29 Imonaco II, 81 Imonacoliev III, 29 Imongilepvi III, 20 Imonochromata der Alten, wo fie waren II, 13 Imonopoli III, 57 Imonevale III, 13 Imont' Acuto III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' aperto III, 20 Imonte Caffini Abten II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tato III, 204 Tafo III, 296 Taturalien = und Kunstrabi= nette f. auch Museum in Mavland 81. bes V. Four= caud in Parma 133. Volos gna 171. vortressides zu Flos renz 251. 284. st. Visa 309. Livorno 329. des Pozzi zu Rom 389. des Germelli ebend. 433. Ven der Kirche Trinita be Monti im Rloster 423. Ter Marchese Buccanadus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 55 Imompilevi III, 29 Imonaco II, 81 Imonopolievi III, 29 Imonopolievi III, 20 Imonopolievi III, 20 Imonopoli III, 20 Imonopoli III, 57 Imonecale III, 13 Imont' Alcuto III, 57 Imont' Alcuto III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' aperto III, 20 III, | Tato III, 204 Tafo III, 296 Taturalien = und Kunstrabi= nette f. auch Museum in Mavland 81. bes V. Four= caud in Parma 133. Volos gna 171. vortressides zu Flos renz 251. 284. st. Visa 309. Livorno 329. des Pozzi zu Rom 389. des Germelli ebend. 433. Ven der Kirche Trinita be Monti im Rloster 423. Ter Marchese Buccanadus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 58 Imompileri III, 29 Imonaco II, 81 Imonacollier Imongileri III, 29 Imongileri III, 29 Imonopolte III, 20 Imonopolte III, 20 Imonopolte III, 20 Imonopolte III, 57 Imonopolte III, 58 Imonopolte III, 20 III, 20 IIII, 38 III, 58 IIII, 58 III, 58 I | Tato III, 204 Tafo III, 296 Taturalien = und Aunstrabi= nette s. auch Museum in Mapland 81. bes V. Hour= caub in Parma 133. Bolo= gna 171. vortressiches in Flo= renz 251. 284. s. Nisa 309. Livorno 329. bes Pozzi zu Nom389. bes Germelli ebend. 433. Bev ber Kirche Trintra be Monti im Kloster 423. Der Marchese Boccapaduli 15 Tavara III, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 58 Imompilevi III, 29 Imonaco II, 81 Imonacoliev III, 29 Imongilepvi III, 20 Imonochromata der Alten, wo fie waren II, 13 Imonopoli III, 57 Imonevale III, 13 Imont' Acuto III, 20 Imont' allegro III, 20 Imont' aperto III, 20 Imonte Caffini Abten II, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17.  18.  19.  19.  19.  19.  19.  19.  19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 58 Imompileri III, 29 Imonaco II, 81 Imonacollier Imongileri III, 29 Imonogileri III, 29 Imonogileri III, 20 Imonodromata der Alten, wofie waren II, 13 Imonopoli III, 57 Imonevale III, 15 Imonevale III, 15 Imonevale III, 16 Imonevale III, 20 III | 17.  77  4 Maro  111, 204  111, 296  Taturalien = und Aunstrabi= nette s. auch Museum in Mapland &1. bes P. Kour= caub in Parma 133. Bolo= gna 171. vortressiches in Flo= renz 251. 284. s. Nisa 309. Eivorno 329. des Pozzi zu Nom389. bes Germelli ebend. 433. Bev der Kirche Trintra de Monti im Kloster 423. Der Marchese Boccapadult 11, 204  Trapal, oder Größgriechen= Land. Schriftseller davon 111.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 58 Imompileri III, 29 Imonaco II, 81 Imonacollier Imongilepri III, 29 Imonochromata ber Alten, wo fie waren II, 13 Imonopoli III, 57 Imonecale III, 13 Imone Alteno III, 14 Imone Alteno III, 16 III, 17 III, 60 III, 17 III, 61 III, 17 III, 61 III, 18 III, 19 III, 19 III, 19 III, 20 III, | Tato III, 204 Tafo III, 296 Taturalien = und Runstrabi= nette f. auch Museum in Mavland 81. bes B. Four= caud in Parma 133. Volo= gna 171. vortressides zu Flo= reuz 251. 284. st. Nisa 309. Livorno 329. des Pozzi zu Rom389. des Germelli ebend. 433. Bev der Kirche Trinita de Monti im Rloster 423. Der Marchese Boccapadust 11. Tavara III, 204 Teapel, oder Großgriechen= land. Schriftseller davon III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| molfetta III, 58 Molocchio III, 58 Monaro III, 81 Monaro III, 81 Moncallieu Monfoute III, 29 Monodicumondicumongilepui III, 20 Monodicumata der Alten, was see waren III, 13 Monopoli III, 57 Monueale III, 15 Monueale III, 15 Monte Albano III, 23 Monte Aleguo III, 20 Monte Cassini Abten III, 23 Monte Cassini Abten III, 23 Monte diavo III, 20 Monte diavo III, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tato III, 204 Tafo III, 296 Taturalien = und Kunstrabi= nette f. auch Museum in Mavland 81. bes B. Four= caud in Parma 133. Volo= gna 171. vortressides zu Flo= renz 251. 284. st. Visa 309. Livorno 329. des Pozzi zu Rom 389. des Germelli ebend. 433. Dev der Kirche Trinita de Monti im Rloster 423. Der Marchese Boccapaduit 459 Tavara III, 204 Teapel, oder Großgriechen= land. Schristseller davon III. 3 Teapel II, 11. Anzahl der Ein=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| molfetta III, 58 Imolocchio III, 58 Imonaro III, 81 III, 29 IIII, 20 IIII, 20 IIII, 20 IIII, 37 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tato III, 204 Tafo III, 296 Taturalien = und Aunstrabi= nette f. auch Museum in Mapland &1. bes M. Kour= caud in Parma 133. Dolo= gna 171. vortressiches in Flo= renz 251. 284. st. disa 309. Livorno 329. des Pozzi un Kom 389. des Germelli ebend. 433. Bev der Airche Trinita de Monti im Aloster 423. Der Marchese Boccapaduit Tavara III, 204 Teapel, oder Großgriechens land. Schriftseller davon III, 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Zwentes Register

| wohner II, 14. Unive | ersität 22. | v,                                                |                 |
|----------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| Pallast G. Gevero,   | und bes     | τ,                                                |                 |
| Primen Erfindungen   | 26. Aln=    | pabst. Ihre Grabmat                               | A In Man        |
| tiquitatenfammlunge  | n 83. Bu=   | 359. ff. Pabfil. Hoff                             | e in Krom       |
| fiand der Gelehrian  | nfeit 30.   | Orono 470 Mangali                                 | 1441 477.       |
|                      | 314         | Krone 478. Apostolis                              | the Jenma       |
| Mervi                | 11, 801     | pace 13                                           | 667             |
| Micastro             | 111, 539    | Porter of the second                              | 141, 29X        |
| Viirolofi            | III, 297    | Paeco<br>Padrumannu                               | 1115 204        |
| Vicofia              | III, 297    | Padua II, 637. Sc                                 | III, 656        |
| Vinfa                | III, 204    | von dieser Stadt Ebe                              | hettiltener     |
| Miobe, merkwürdige   | Gruppe      | versität                                          |                 |
| derselben            | 425         | Paduli di Rossano                                 | 643             |
| Miscemi .            | · III, 405  | Danana                                            |                 |
| Misida, Insel        | 111, 508    | Dalagonia C                                       | 11, 800         |
| Miso, oder Finnie-   | Si Wig.     | Palagonia (2)                                     | III, 407        |
| Bergwerke daselbst   | III, 433    | Dalanna Tr. (- 6:                                 | 111, 407        |
| Vissa                | II, 813     | Palermo III, 61. Ki                               | rchen 69.       |
| Moara                | 111, 298    | Weltliche Gebäude                                 | 2. Utas         |
| Notera               | 111, 527    | demien 76. Biblio                                 | ther 75.        |
| Mola ben Meapel      |             | Gelehrte 77. Bet                                  | virerung,       |
| Mora f. Pulo.        | II, 299     | Handel, Haven 90.                                 | Rubergo         |
| · ·                  |             | de Poveri 104. Mi<br>S. Martino delle S           | alenin In       |
| Mori, oder Muoro     | 111, 655    | Naturgeschichte der                               | Manage          |
| Noto<br>Novara       | 111, 405    | Similar de la |                 |
| 4100ata              | 70          | Palazzo Mbriano                                   | 133<br>III, 204 |
|                      |             | Dalestrina                                        | 614             |
| 44                   |             | Paliconia                                         | III, 407        |
| ٥.                   |             | Palimita                                          | 111, 205        |
|                      |             | Dalma                                             | 111, 205        |
| Occhiala             | 111,406     |                                                   | 111, 656        |
| Ochio                | III, 204    |                                                   | 11, 628         |
| Ogliastro            | III, 204    | Palmarola, Infel                                  | 111. 406        |
| Oliastra             | 111, 655    | Pantalaria, Insel                                 | 111, 480        |
| Oneglia              | 11, 810     | Pantaleo (S.)                                     | 111, 656        |
| Opfergeräthe, altes, |             | Pantaleone, Insel                                 | 111, 469        |
| tici                 | su Por-     | Papier, naturliches                               | 11, 373         |
| Ornofolo             | II, 216     | Parma 105. Nachrich                               |                 |
| Oristano             | 111, 655    | herzoglichen Pallast 10                           |                 |
| Orosei               | 111, 645    | lerschule 109. Kirche                             |                 |
| Oruni                | 111, 655    | Anekdoten vom Ho                                  |                 |
| Oschivi              | III, 656    | Wissenschaften 127.                               | Bibling         |
| Ofimo                | 111, 656    | thek 129. Buchdrucke                              | Ten 127         |
| Ossieri              | 11, 398     | Geldenhandel :                                    | 730             |
| Oftuni               | 111, 656    | Distance                                          | 111 -05         |
| Otvanto              | 111, 569    | Partanna<br>Paterno                               | 111, 200        |
|                      | 111, 558    | Parecillo                                         | 111, 298        |
|                      |             |                                                   | pa:             |

#### der merkwürdigsten Sachen.

| Patrig del Friuli 11, 620        | polissi W III, 207              |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Datti 111, 298                   | Pompeji II, 281                 |
| Davia II, 751                    | Pompejano // III, 361           |
| Paulli Latino III, 657           | Ponza, Insel . 111, 496         |
| Paullus, des Apostels Schif-     | Pordenone III, 630              |
| bruch ben Malta III, 482.        | porri, i, Inseln III, 490       |
| Denli 11, 802                    | Portici, Luftschloß II, 138.    |
| Delao III, 657                   | Die Antiquitatenfammlung        |
| Pelicoro III, 578                | und antiten Gemalde II, 153.    |
| Derunia II, 351. Dasige Akade:   | Brongene Statuen nebft Win-     |
| mie 365                          | felmanns Anmerkungen, und       |
| Defaro III, 423                  | aus bem großen Werke vom-       |
| Deslo III, 305                   | Herculanum 158. ff. Marmor=     |
| Peterskirche f. Rom.             | ne Statuen 197. Ordnung der     |
| Pervalia III, 299                | Zimmer des Museums 233          |
| Dettineo III, 300                | Portiuncula, la, eine Rirche    |
| Pferde (antife) ju Benedig II,   | 11, 345                         |
| 543                              | Porto Conde III, 647            |
| Pferderennen in florenz 246      | Portofino II, 800               |
| Diagenza 103                     | Porto Maurizio. II, 810         |
| Diana, Infel III, 657            | Porto Scuso III, 660            |
| Diana, Insel III, 510            | posada III, 660                 |
| piana de' Greci III, 206         | Pozzuoli ben Reapel II, 132     |
| Dia33a III, 408                  | Prada III, 660                  |
| Diemonte III, 300                | Prato 340                       |
| Pietra Mala. Erdfeuer 194. ff.   | Pri33i III,1207                 |
| Pietra (Can) di Patti III, 301   | Procida. Beschreibung der In-   |
| = cinfel 111, 657                | fel 111, 507                    |
| Pinna marina, Fabrik von de:     | Propaganda Nachrichten von      |
| ren Wotte III, 92. 573           | diefer merkwurdigen Buchdru=    |
| pirri III, 639                   | ckeren 410. ff.                 |
| pifa. Bevölkerung 302. Cam=      | Dula III, 660                   |
| po Santo 305. Sternwarte         | Pulici, oder terra belli pulici |
| 307. Matural. Kabinet 309.       | III, 207                        |
| Gemaldesammlung 311. Bis         | Purpur ber Alten Muschel,       |
| bliothek 313. Baber 321.         | welche ihn gegeben 11, 419      |
| schöne Karthause 322             | toetaje tha gegeven             |
| Pistoja 337. litterarische Nach= |                                 |
| richten davon 339                |                                 |
| Di330 III, 545                   | Φ.                              |
| Platanella III, 206              |                                 |
| Possio mucciaco III, 207         |                                 |
| Doggio reale III, 207            | Quirico (San) merkwurdige       |
| Dola 11, 632                     | Manufaktur dafelbst 354         |
| Polignano III, 579               | Quisquina (la) III, 209         |
|                                  |                                 |
|                                  | Æ # 2                           |

| ₹.                                             |          | Trinita de Monti 423. Ville                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |          | Medicis 424. Pallast Borghe.                                                                                                                 |
| Naccuja                                        | III, 301 | fe 429. S. Agnese 436. Val                                                                                                                   |
| Raffabale                                      | 111,210  | laft Farnefe, und Giuftinian                                                                                                                 |
| Ragalbuto                                      | III, 30t | 439 - 447. Collegio Roma-                                                                                                                    |
| Ranalmuto                                      | 111, 210 | no und Muleum Kircheria                                                                                                                      |
| Ragusa                                         | III, 410 | num 447. Capitol 462. Pals                                                                                                                   |
| Rametta                                        | III, 301 | laft Boccapabuli 458. Circus                                                                                                                 |
| And I                                          | 111, 302 | Caracallae 461. Pallast Cor-                                                                                                                 |
| Rapallo                                        |          | fini 467. Botanischer Garten                                                                                                                 |
| Kavanuja                                       | 11, 800  | 468. Mosaische Arbeit 476.                                                                                                                   |
| 90                                             | 111, 210 | Inquisitionegericht 481. Ges                                                                                                                 |
|                                                | 11, 457  | richtshofe, und apostolische                                                                                                                 |
| Radinanta                                      | III, 210 | Rammer 482. Rirchengebrau=                                                                                                                   |
| Realmonte<br>Recanati<br>Rennio, In Ohon-Ital. | 111 190  | che 486. Gebranche und                                                                                                                       |
| Recanati                                       | 11, 417  | Schausviele 489. Handlungs                                                                                                                   |
| Reggio. In Ober:Ital.                          | 143      | juffand 494. Buffand ber Runfte                                                                                                              |
| Reggio in Neapel<br>Reitano                    | 111, 549 | 516. ff. ber Wiffenschaften                                                                                                                  |
| actions (San)                                  | 111, 302 | 497. ff. 521. ff. Arkadische                                                                                                                 |
| Remo (San)                                     | 11, 811  | Gesellschaft 512. Schriften                                                                                                                  |
| Restauriren, der Statu                         | en 518.  | jenlebender Gelehrten nach der                                                                                                               |
|                                                | 519      | Ordnung der Wiffenschaften                                                                                                                   |
| Resuttano                                      | III, 210 | 521. ff. Gotteegelahrheit 521.                                                                                                               |
| TC at an a                                     | III, 211 | Nirchengeschichte 525. Rechts                                                                                                                |
| Riccina                                        | H, 390   | gelehrsamkeit und Staatswifs                                                                                                                 |
| Riena (la)                                     | III, 2II | fenschaft 531. Arznengelahre                                                                                                                 |
| 30 4 a C                                       | 111, 411 | heit und Naturgeschichte 534.                                                                                                                |
| 70                                             | 11, 450  | Mathematik 539. Weltweise                                                                                                                    |
| 20000000                                       | 111, 302 | heit 542. Litteratur, Poesse                                                                                                                 |
| Rocca                                          | 111, 302 | 545. Alterthumer 553. schone                                                                                                                 |
|                                                | 111, 302 | Künste 561. Gegend um Rom                                                                                                                    |
| Y                                              | 111, 302 | gegen Abend 565. Villa Bor=                                                                                                                  |
| e = palumba                                    | III. OTO | ghese 567 — 85. Villa Alba=                                                                                                                  |
| 20                                             |          | eni                                                                                                                                          |
| Roccella III 212.                              | ·/ 2Q2   | ni 585 — 604<br>Romagnano II, 478                                                                                                            |
| Rom. Petersfirche 368                          | . Vati=  | Roneiglio Cinfal                                                                                                                             |
| Fan 374. Muleum Inf                            | criptio- | Roscino Julet III, 488                                                                                                                       |
| num 377. Museum C                              | lemen-   | Romagnano II, 478 Romagnano III, 478 Romagnano III, 488 Roffano III, 533 Roffolini III, 411 Roveredo III, 727 Rubicon, mas für ein Elne dies |
| tinum 380. Bibliot                             | hek und  | Roneresa H                                                                                                                                   |
| Museum Christianun                             | n 383.   | Rubicon, was für ein Fluß dies                                                                                                               |
| Meuentdeckte Gewolbe                           | in den   | the state of the state of the plant                                                                                                          |
| Badern des Titus 394                           | . Notic  | gewesen 11, 464                                                                                                                              |
| Aldobrandine 395. Vi                           | lla Ne=  |                                                                                                                                              |
| groni 397. Pallast V                           | arberini | €.                                                                                                                                           |
| 401. Pallaste Colonna                          | . Vam=   |                                                                                                                                              |
| fili, Bervini 407 - 9.                         | Buch=    | Sala, Sudiffins                                                                                                                              |
| bruckeren ber Propagan                         | 09410.   | Sala di Partinico III, 212                                                                                                                   |
|                                                |          | Can of partitute III, 212                                                                                                                    |

| Sala<br>Sala | , Lu | Modlog<br>Partinico | III, | 141 |
|--------------|------|---------------------|------|-----|
|              |      |                     | 6    | 300 |

# ber merkwurdigsten Sachen.

|                                                        | Schwefelwerke ju Cefena II,                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Sala di Paruta . III, 213                              | 472                                                           |
| Salemi III, 213                                        | 1.                                                            |
| Galerno III, 320                                       | Sclafani III, 217                                             |
| Salemi III, 213 Salemo III, 526 Salimi, Insel III, 495 | Sclafani III, 217<br>Sconlietti IIII, 412<br>Scordia III, 412 |
| Salmiak der Solfatara 11, 130                          | 000000                                                        |
| Saine III, 590                                         | Scuvello III, 542                                             |
| Sambuca III 213                                        |                                                               |
| Sanarica III, 578                                      | Scylla und Carybois. Unter-                                   |
| Sanvendre III, 638. 639                                | suchung bes gefährlichen Ortes                                |
| Sapigno. Dasige Schwefelgru-                           | 111, 240.                                                     |
| ben 11, 478                                            | Seidenhandel in Turin 67. in                                  |
| Savonara III, 302                                      | Parma (** 139                                                 |
| Sarcidano (il) III, 661                                | Scidenspinnerey 67                                            |
| Sarbara III, 662                                       | Seifenstein, jum Waschen III,                                 |
| Sardinien. Geschichte und Al-                          | 272                                                           |
| terthumer III, 596. Beschreis                          | Seminara 111, 548                                             |
| bungen und Reisen 600. Sta-                            | Senglea III 475                                               |
| diffif, und Maturgeschichte 602.                       | Senigaglia II, 420                                            |
| Austand der Wissenschaften                             | Serra di Jaleo III, 217. 412                                  |
| 608. Gelehrte 622. Sprachen                            | Seffa 111, 524                                                |
| 625. Copographische Ueber=                             | Sestri di Levante II, 800                                     |
| sicht 628. Eintheilung 628.                            | Severo (San) III, 587<br>Seulo III, 662                       |
| Berge und Quellen, mineras                             | Seulo III, 662 Sibylliana III, 217                            |
| lische 629. Salzwerke 641                              |                                                               |
| Sarno III, 528                                         | Sicilien. Geschichte III, 1. Be-                              |
| Sarrabus 111, 662                                      | schreibungen und Charten 5.                                   |
| Sarfina 11, 477                                        | Reisen 9. Alterthumer 23.                                     |
| Sarzana II, 798                                        | Numismatik 27. Gelehrte und                                   |
| Sassavi III, 643                                       | Kunsigeschichte 31- Naturge=                                  |
| Savona III, 805                                        | schichte 34. Mungen 54. Maak                                  |
| Savora II, 302                                         | und Gewicht 55. ff. Fluffe                                    |
| Scalea (la) III, 535                                   | nach alphabetischer Ordnung                                   |
| Scarnachia III, 578                                    | 416. Mineralogie dieser Insel                                 |
| Scaletta III, 303                                      | 424. Bergbau 429. Mineras                                     |
| Schafzucht im Neapolitanischen                         | logische Tabellen aller Metalle,                              |
| III, 123                                               | Halbmetalle, mineralistrenden                                 |
| Schio 11, 672                                          | Substanzen, kalten und wars<br>men Quellen 438                |
| Shife III, 303                                         |                                                               |
| Sciacca III, 213                                       |                                                               |
| Oction .                                               | Siena 341. Zustand der Wis-                                   |
| Court ( An )                                           | senschaften 344. s. Academie                                  |
| Scicli III, 411 Sciglio III, 549                       | der Fisico-critici. Ebend. Ge=                                |
| Stigito Calamatana                                     | gend um die Stadt 352                                         |
| Scillato s. Caltavuturo                                | Silanus III, 662<br>Siliqua III, 662                          |
| Scirtea 111, 216                                       | Siliqua III, 662                                              |
|                                                        | ær 3 €is                                                      |
|                                                        |                                                               |

#### Zwentes Register

| Simon (Ean)                             | III, 662    | man acc. iahiaan Ou                     | Caus       |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| Sinagra                                 | III, 303    | mer 355. jeniger Ju                     | nunu 371   |
| Sindia                                  | 111, 662    | Gelehrfamkeit 374.                      |            |
| Solanto f. Milicia.                     | 311, 002    | schichte &                              | 377        |
|                                         |             |                                         |            |
| Solfatara ben Near                      | el, ist vor |                                         |            |
| Zeiten ein Bulfan g                     | ewesen II,  | 2                                       |            |
|                                         | 131         | T.                                      |            |
| Somma                                   | IH, 524     |                                         |            |
| Sorra                                   | 111, 663    |                                         |            |
|                                         |             | Taharca                                 | 777 //-    |
| Sorrentini                              | 111, 527    | Tabarco<br>Taggia                       | HI, 663    |
|                                         |             |                                         | 11, 811    |
| Sorfo                                   | 111, 663    | Taormina III, 248.                      | Alterthis: |
| Sortino                                 | 111, 412    | mer 250. Naturgesch                     | ichte 250  |
| Spaccafurno                             | 111 413     |                                         |            |
| Sperlinga                               | 111, 303    | Taranto 111, 569. Mu                    | schelwolle |
| Spoletto                                | 11, 341     | and w                                   | 573        |
| Squillace                               | III, 544 ·  |                                         | JII, 663   |
| Stabia                                  | 11, 304     | Tempio                                  | III, 663   |
| Statuen, antife, gi                     |             | Teramo                                  | III, 594   |
| von Bronze, und Ut                      | ethnil have | Termini                                 | 111, 219   |
| über II, 178. ff. d                     |             | Terni, bafiger Baffer                   |            |
| moet 11, 178. H. D                      | Dia Maria   | Ceenty bulget abullet                   |            |
| von Marmer 197.                         | e anns      | Terra di Bari                           | 337        |
| fen der Marcus Bib                      |             | Tanna Si Carra                          |            |
| Venedig .                               | 11, 570     | Terra di Lavoro                         |            |
| Stefano (C.) bi Bir                     | pona III.   | Terra nova III, 413.                    | 532        |
| Ottopino (O)                            | 218         | Terra nova in Sardi                     | nien III.  |
| Stefano superiore                       |             | *************************************** | 663        |
| riore                                   |             | Teti f. Civita.                         |            |
|                                         |             | Tenlada (Cap)                           | 111, 664   |
| Steine, geschnittene,                   |             | Tiesi                                   | 111, 664   |
| tici                                    | II, 232     | Tifatische Gebirge                      | 11, 12     |
| Sternwarte in May                       | land 75.    | Tivoli                                  | 605        |
| Bologna 170. Floi                       | ent 225.    | Todaro                                  |            |
| 253. Pisa                               | 307         |                                         | 111, 304   |
| Stilo                                   | III, 546    | Tolentino, Alterthui                    | ner das    |
| Strambali ata or                        | 111, 546    | felbst                                  | 11, 377    |
| Orrontonti' fift Of                     | rongou,     | Torretta (la)                           | Ili, 220   |
| Insel<br>Strongoli                      | III, 494    | Tortoli                                 | 111, 664   |
|                                         | 111, 534    | Tortona 69.                             |            |
| Sümpfe (pomptinische                    | 11. 7       | Tortorici                               | II, 770    |
| Cutimona                                | III, 594    | Trabia (la)                             | III, 304   |
| Summatino                               | III, 218    | Comota (III)                            | 111, 222   |
| Sumugheo<br>Suriano                     | 111, 662    | Trajetto, oder Traje                    | tta III,   |
| Suriano                                 | 111, 556    | 1                                       | 525        |
| Sutera                                  |             | Traina                                  | 111, 304   |
| Syracusa III, 352.                      | Mitorths.   | Trani                                   |            |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | outer thits | C+WIII                                  | 111, 582   |
|                                         |             |                                         | Tras       |
|                                         |             |                                         |            |

## ber merkwürdigsten Sachen.

| Trapani III, 143. Salzwerke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Venedig II, 536. antife Pferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 543. Pallast des Doge 544.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Marcus Bibliothek 546. an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Traversa (la) III, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Trebifaccia III, 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 570. Inseln um die Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trecastagne III, 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 585. allerlen Sammlungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tremisteri III, 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bibliotheken und Kabinette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tremiti Infeln 111, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II, 591. 594. 597. Ridotto ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trenifo II, 612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | abgeschaft 580. Zustand der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Triocala f. Scirtea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wissenschaften 582. Fabrifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tripi III, 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 6.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Troia III. 586                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Venetico III, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Troped III, 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311,303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ventimiglia II, 812. in Gicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Turin 46. ff. Luftschlöffer ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lien III, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ber Stadt 50. neue Baber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51. Zustand der Wiffenschafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ventotiene, Insel III, 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ten 53. ff. der Runfte 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Percelli 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seidenhandel 67.<br>Tusa III, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Derona f. auch Vicenza. Bu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tusa III, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cher von diefer Stadt II. 686.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Museum 600, andre Musea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Museum 690. andre Musea daselbst 694. ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | oulestole at a code ile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Defuv. Schriften davon 11,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and Minmanteenage of an air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 270. Unmerkungen über die=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sen Berg 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Manual Control of the | sen Berg 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dagni III, 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fen Berg 274 Dia grande 141, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vagni III, 414<br>Val del Bosco III, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fen Berg 274 Via grande 111, 305 Vicari 111, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vagni III, 414 Val del Bosco III, 220 Val del Canelli III, 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fen Berg 274 Via grande 111, 305 Vicari 111, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Ges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Val de' Canelli III, 220 Val Demone III, 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | fen Berg 274 Via grande 141, 305 Vicari 111, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fen Berg 274 Via grande 141, 305 Vicari 111, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61 Val di Noto III, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fen Berg 274 Via grande 111, 305 Vicari 111, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona 11, 676                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61 Val di Voto III, 305 Valguarnera III, 220. 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani,                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Segend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567.                                                                                                                                                                                                                            |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalle del Ulmo III, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Rachrichten davon 567. 584-585.                                                                                                                                                                                                                   |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61 Val di Noto III, 305 Valguarnera III, 220. 414 Valle longa III, 221 Valle del Ulmo III, 221 Valletta f. la Valletta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Rachrichten davon 567. 584-585.                                                                                                                                                                                                                   |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61 Val di Noto III, 305 Valguarnera III, 220. 414 Valle longa III, 221 Valle del Ulmo III, 221 Valletta f. la Valletta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und ber von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584. 585. 604 Villa Franca II, 813                                                                                                                                                                                         |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61 Val di Noto III, 305 Valguarnera III, 220. 414 Valle longa III, 221 Valle del Ulmo III, 221 Valletta f. la Valletta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813                                                                                                                                                                                          |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813                                                                                                                                                                                          |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305 Udine II, 623. Acterbauaesell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813                                                                                                                                                                                          |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305 Udine II, 623. Acterbauaesell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813                                                                                                                                                                                          |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305 Udine II, 623. Acterbauaesell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813                                                                                                                                                                                          |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta Dalverde III, 305 Ucria III, 305 Udine II, 623. Acferbaugesells schaft daseibst 625 Derdura, la III, 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Verona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813                                                                                                                                                                                          |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61 Val di Voto III, 305 Valguarnera III, 220. 414 Valle longa III, 221 Valle del Ulmo III, 221 Valletta f. la Valletta Valverde III, 305 Ucria III, 305 Ucria III, 305 Udine II, 623. Acferbaugesells schaft daseibst 625 Verdura, la III, 221 Veja, naturliche Brücke daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Berona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viese Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813 ==in Sicilien III, 221 Villastoo III, 664 Vita III, 222 Viterbo Vito (S.) III, 222 Vittoria III, 415                                                                                     |
| Val de Canelli III, 220 Val Demone III, 222 Val di Mazzara III, 61 Val di Voto III, 305 Valguarnera III, 220. 414 Valle longa III, 221 Valle del Ulmo III, 221 Valletta f. la Valletta Valverde III, 305 Ucria III, 305 Ucria III, 305 Udine II, 623. Acferbaugesells schaft daseibst 625 Verdura, la III, 221 Veja, naturliche Brücke daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Berona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Nachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813 ==in Sicilien III, 221 Villasidro III, 664 Vita III, 222 Viterbo 355 Vito (S.) III, 222 Vittoria III, 414 Vizzini III, 415                                                               |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle lonya III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305 | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Berona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Rachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813 = = in Sicilien III, 221 Villasübro III, 664 Vita Vita III, 222 Vittoria III, 222 Vittoria III, 414 Vizzini III, 415 Voghera III, 770                                                    |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Noto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305 | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Berona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Rachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813 = = in Sicilien III, 221 Villasibro III, 664 Vita III, 222 Vittoria III, 222 Vittoria III, 414 Vizzini III, 415 Voghera II, 770 Volcano, livarische Insel III, 492                       |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Voto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle lonya III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305 | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Berona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Rachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813 = = in Sicilien III, 221 Villasibro III, 664 Vita Vita III, 222 Vittoria III, 222 Vittoria III, 414 Vizzini III, 415 Voghera II, 770 Voscano, liparische Inseel III, 492 Voscanello. 493 |
| Dal de Canelli III, 220 Dal Demone III, 222 Dal di Mazzara III, 61 Dal di Noto III, 305 Dalguarnera III, 220. 414 Dalle longa III, 221 Dalle del Ulmo III, 221 Dalletta f. la Valletta. Dalverde III, 305 Ucria III, 305 | fen Berg 274 Via grande H1, 305 Vicari III, 221 Vicenza II, 670. Deutsche Gemeinen in dieser Gegend, und der von Berona II, 676 Villa. Borghese, und Albani, viele Rachrichten davon 567. 584-585. 604 Villa Franca II, 813 = = in Sicilien III, 221 Villasübro III, 664 Vita Vita III, 222 Vittoria III, 222 Vittoria III, 414 Vizzini III, 415 Voghera III, 770                                                    |

#### Zweytes Register ber merkw. Sachen.

| Voltri 299 Voltri 311, 802 Volturara 311, 587 Urbino 11, 414 | Not yet as.                           |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Uftica (l') Inset III, 495                                   | Rayg: Ill, 305                        |
| <b>w.</b> 19 <sub>12</sub> (1981)                            | Radidi III, 222                       |
| Wasserfall, berühmter, zu Ter-                               | 3.                                    |
| Wafferleitung, berühmte, zu<br>Caferta II, 312               | Zaffaria III, 305<br>Zafuti III, 2224 |

#### Berbefferungen

S. 60. 3. 24. Seutterische l. Lottersche. S. 237. 3. 16. 700,000 l. 70,000.

Im zwenten Bande S. 807. fallen die Zeilen 7. 8. von uns ten weg. (Bergl. Sammlung Lurzer Reisebescht. V. 28. 444. 445. S.)









SPECIAL

87 B 17394 4.3

THE GETTY CENTER LIBRARY

